

HANDBOUND AT THE





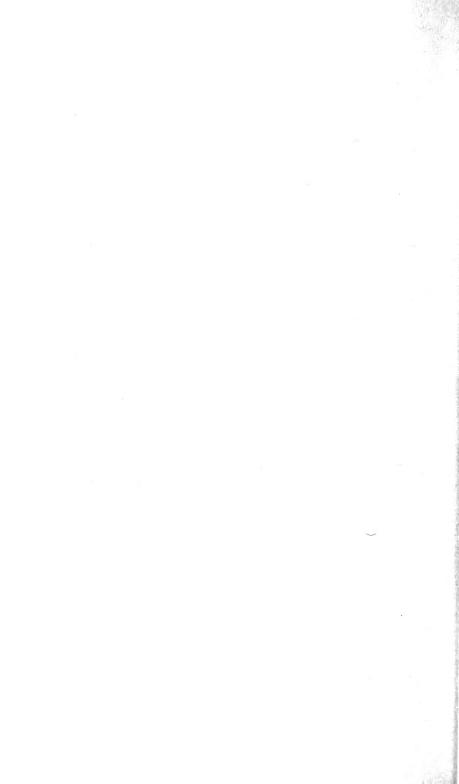



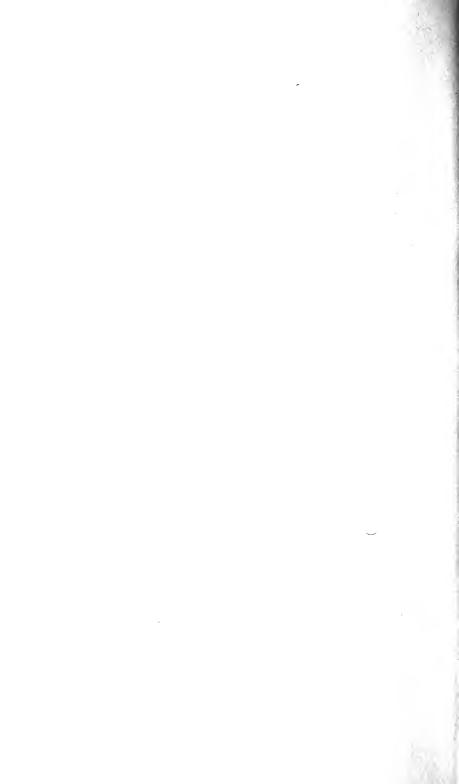

(64) 9817 I

Gotthold Ephraim Lesfings

# lämtliche Schriften.

Bierzehnfer Band.

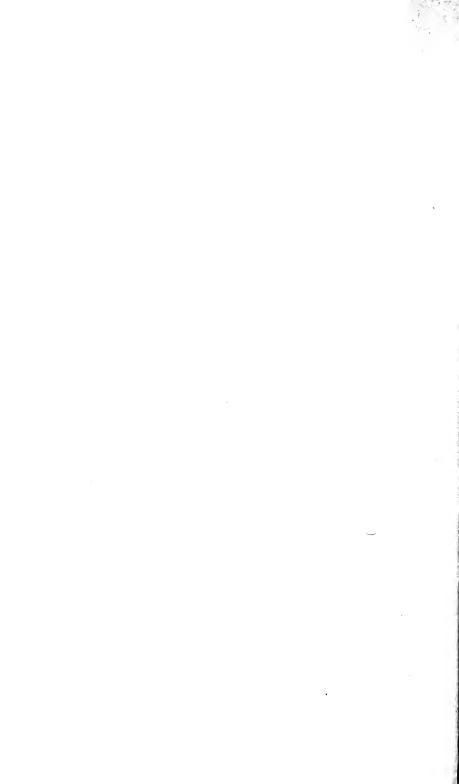

## Gotthold Ephraim Telfings

# lämtliche Schriften.

Herausgegeben von

Karl Tadımann.

Drifte, auf's neue durchgesehene und vermehrte Auflage, besorgt durch

Franz Muncker.

Dierzehnter Band.

Leipzig.

G. A. Göschen'sche Verlagshandlung. 1898.

44808

1 + 14

#### Porrede.

Den vierzehnten Band eröffnen die letten Arbeiten, die Lessing felbst noch für den Druck vorbereitete, seine Auffate im fünften und sechsten der "Wolfenbüttler Beiträge". Bon ihnen wagte ich nach reiflicher Überlegung doch nicht die Schrift des Theophilus Bresbnter auszuschließen, obgleich fich Leffing bei ihr fast auf den einfachen Abdruck der Wolfenbüttler Sandschrift mit gang wenigen fritischen Anmerkungen beschränkte, die gewiß geplante Ginleitung bagu aber nicht mehr vollenden konnte. Unter dem Texte verzeichnete ich dabei alle Abweichungen des Druckes von jener Wolfenbüttler Sandschrift, fo weit es fich nicht um bloge Unterschiede ber Rechtschreibung ober um Fehler, die Leffung wohl mit Absicht verbefferte, oder sonft um fleine absichtliche Anderungen des Berausgebers, fondern vermutlich um ein Berfeben desfelben ober auch um einen Druckfehler handelte. Bang zweifellose Druckfehler beseitigte ich mitunter auch ftillschweigend. Gbenso anderte ich verhaltnismäßig oft, aber ftets mit Angabe der verbefferten Lesarten, augenfällige Fehler der Sandschrift, die Lefsing beibehalten hat. Aber da ich nicht das Werk des Theophilus, sondern nur den Leffingischen Text diefes Werkes fritisch zu behandeln hatte, erlaubte ich mir folche Berbefferungen auch nur bei augenscheinlichen Fehlern, nicht bei bloßen Abweichungen des Wolfenbüttler Textes von andern Handschriften des gleichen Inhalts. Auch anderte ich natürlich folche Formen nicht, die zwar im guten Latein verwerflich maren, aber in mittelalterlichen Sandschriften und alten Druden gelegentlich begegnen, wie idem ftatt item ober molare neben molere Gleichwohl wird durch meine Behandlung der Text, der in den früheren Ausgaben stellenweise recht untlar geblieben ift, nicht nur lesbarer geworden fein, sondern man wird nunmehr auch leichter erkennen, daß Lessing, wo er Unverständliches oder fprachlich Unrichtiges abdrucken ließ, sich fast durchaus genau an feine handschriftliche Borlage hielt. Gine neue Brufung diefer Borlage fcien mir nach ber — freilich nicht immer zuverläffigen — Ausgabe ber Schrift des Theophilus von Albert Ilg und nach der forgfältigen jungsten Bergleichung der Wolfenbüttler Sandichrift durch Alfred Schone (für die Bempel'iche AusBorrede.

gabe) nicht nötig zu fein; für meinen Zweck durfte ich mich mit den textkritisichen Angaben diefer beiden Forscher und besonders Schönes begnügen.

Der Rest dieses vierzehnten Bandes und ebenso die beiden folgenden Bande find ben Entwürfen und unvollendeten Schriften Leffings gewidmet, bie ich möglichst vollzählig, nach der Beit ihres Entstehens geordnet, mitzuteilen fuche. Ich brucke baber nicht bloß diejenigen Bruchstücke feiner Arbeiten ab, bie uns in Sandschriften oder in unmittelbar nach feinem Tod erfolgten Beröffentlichungen seiner Freunde erhalten sind, sondern ich verzeichne - ähnlich, wie es im dritten Bande diefer Ausgabe bei dem theatralischen Nachlag geichab - auch folde Schriften und Plane Leffings, von denen außer dem Titel nichts oder doch fast nichts auf uns gekommen ift. Doch setze ich dabei poraus, daß Leffing fich mit diesen Planen wirklich getragen, daß er an ihnen schon gearbeitet habe ober doch ernftlich Willens gewesen fei, an ihnen zu arbeiten. Dagegen laffe ich unerwähnt, was fich fofort nur als Projekt erweift, flüchtige Gedanken, die ihm einmal durch den Ropf schoffen, die er aber auf dem Bapiere gewiß nicht festhielt, auch gar nicht festzuhalten gedachte. Go fpricht 3. B. Leffing im Brief an Ramler vom 11. Dezember 1755 von "unfern Brojetten", die aber vorläufig Ramler nur allein ausführen folle, ober er ichreibt am 31. März 1759 an Gleim über den Plan einer Ausgabe Anakreons in einer Weise, aus der deutlich hervorgeht, dag er selbst eine folche Ausgabe teineswegs ernstlich vorhatte und nur Bleim durch feine Worte zum eifrigen Uberfeten Anakreontischer Lieder anspornen wollte. Natürlich laffe ich ferner bei Seite, was nur irrtumlich Leffing jugefchrieben murde, fo g. B. die angeblich 1741 bei feiner Aufnahmsprufung in Meigen verfagten Gate, die guerft E. A. Diller in feinen "Erinnerungen an G. E. Leffing, Bögling ber Landesschule zu Meißen" (Meißen 1841), aber eingestandener Magen als eigne, frei erfundene Buthat, mitteilte, und die unter andern Borberger (in der Ausgabe ber Werke Leffings in Kürschners "Deutscher Nationallitteratur", Bb. XIV, S. 439) unbesonnener Beife wieder abdruckte, obgleich namentlich S. Beter im "Archiv für Litteraturgeschichte", Bb. X, S. 307 auf den geschichtlichen Unwert der Erzählung Dillers längst hingewiesen hatte.

Die zunächst in dem vierzehnten Bande verzeichneten Entwürfe reichen von den Meißner Schuljahren Lessings bis in das Ende der Breslauer Zeit, von dem Glückwunschschreiben an den Bater beim Beginn des Jahres 1743 bis zu den reichhaltigen Vorarbeiten für die drei Teile des "Laokoon". Was über Entstehung, handschriftliche Überlieferung und Druck der verschiednen Entwürfe zu sagen ist, bemerke ich in jedem einzelnen Falle sogleich unter dem Texte. Auch sonst füge ich hier dann und wann eine kleine, hoffentlich erwünschte Erklärung bei, befonders wo Lessing sich in seinen Citaten Abskürzungen gestattet, die nicht jedem auf den ersten Blick verständlich sein dürften. Daß ich die Papiere zum "Sophokles", die ich für den achten Band dieser Ausgabe nicht hatte benützen können, hier noch einmal genau nach dem Lessingsschen Wortlaut abdrucken ließ, wird man mir bei genauer Prüfung kaum

Porrede.

verargen. Denn nur aus ihnen, nicht aus ihrer Bearbeitung durch Efchenburg, an die ich mich dort halten mußte, sieht man, wie Lessing arbeitete, wie er sich balb einen Einfall, balb eine Erklärung an den Rand schrieb, allerlei Citate zusammentrug, seine Anmerkungen dazu kurz flizzierte; überdies tritt die Eigenart seines Stiles, die sich trot aller Flüchtigkeit der Aufzeichnungen nicht versleugnet, erst aus diesem getreuen, nicht überarbeiteten Abdruck der Handschriften hervor.

Indem ich Lessings Citate in den von ihm benützten Ausgaben nach= prüfte, konnte ich in ben Entwürfen, die uns nicht mehr in der Sandschrift erhalten find, manchen Lefefehler der erften Berausgeber verbeffern, in den übrigen manche undeutliche Stelle in Lessings Schrift zum ersten Male richtig entziffern. Bei den griechischen Citaten beseitigte ich außerdem zahlreiche Flüchtigkeiten in der Schreibung. So ergänzte ich in denjenigen Entwürfen, in denen die griechischen Wörter meistens mit Accenten versehen sind, ftillschweigend auch die veraeffenen Zeichen: in den andern, häufigern Entwürfen, in denen Leffing diefe Accente überhaupt wegließ, folgte ich zwar hierin seinem Borgange, trug aber wenigstens einzelne von ihm überschene Spiritus und Jota subscripta nach. Eine gewiffe Ungleichheit in der Schreibung des Griechischen bleibt ja auch bei diesem Berfahren; sie geht aber auf Leffing felbst zurud, weshalb ich fie nicht zu entfernen magte. Gine weitere, geringfügige Ungleichheit entsteht badurch, daß Leffing bei griechischen Diphthongen die Accente und Spiritus in einzelnen Entwürfen durchweg oder fast durchweg auf den ersten Bokal, in andern aber fo, wie wir jest gewohnt find, auf den zweiten feste. Auch hierin folgte ich ihm; doch führte ich wenigstens in einem und demfelben Auffate ftets den gleichen Gebrauch durch, während Lessing fich dabei meistens auch im Gingelnen noch fleine Willfürlichkeiten erlaubte. In allem Ubrigen behielt ich die Schreibung und ebenso die Interpunktion meiner Borlagen bei, fo flüchtig und unregelmäßig sie auch sein mochte; nur wo die Wörter der höflichen Anrede Sie, Ihnen, Ihr, Gud u. f. w. in den Sandschriften fleine Anfangsbuchftaben haben, setzte ich dafür die großen. So weit möglich, suchte ich selbst gewisse äußerliche Einrichtungen der Sandschriften im Drude nachzubilden, fo bei dem Auffate "Der Schauspieler" und bei den Papieren zum "Sophokles".

Die Handschriften, die für diesen vierzehnten Band in Betracht kamen, gebören teils dem Geheimen Justizrate Herrn Robert Lessing in Berlin, teils der herzoglich braunschweigischen Bibliothek in Wolfensbüttel, teils der königlichen und Universitätsbibliothek in Bresslau. Die letztgenannten erhielt ich schon vor mehreren Jahren durch die Güte der Breslauer Bibliotheksverwaltung zu längerem Gebrauche nach München gesandt; neuerdings verglich mein Freund Max Koch noch einzelne Abschnitte darin für mich zu wiederholten Masen mit äußerster Sorgkalt. Die Wolfenbüttler und Berliner Papiere schrieb ich mir vor einiger Zeit an Ort und Stelle selbst ab; überdies hatte Herr Lessing die ungemeine Liebenswürdigkeit, mir alle für diesen Band wichtigen Papiere, die er besitzt, während des

Drudes zu erneuter Durchsicht für mehrere Wochen nach München zu ichiden. Wie er überhaupt meine Arbeit in jeder Weise und weit mehr, als ich hoffen burfte, uneigennützig unterftütte, fo verdanke ich es ihm insbesondere, daß meine Wiedergabe der Laokoonpapiere vollskändiger und im Ginzelnen genauer ausfallen fonnte als ihr Abdruck in allen fruberen Ausgaben. Um dies zu erreichen, bin ich freilich von einem Grundfat, an dem ich in den erften Banden festhielt, abgewichen: ich merkte nämlich bei ben nachgelaffenen Entwürfen ausnahmslos alle Korrekturen an, die Lessings Sandschrift aufweift. nicht, daß ich für diese Mitteilung des von dem Verfaffer felbst fogleich mahrend oder nach der Niederschrift Getilgten und Berbefferten Tadel ernten werbe. Liegen uns doch diese nachgelassenen Auffätze überhaupt nicht in einer für den Druck endgültig abgeschloffenen Form vor! Indem wir sie der Öffentlichkeit übergeben, erschließen wir ohnedies einen Blid in Leffings geiftige Werkstätte: wir erkennen aus ihnen fast mehr noch, wie, als was er arbeitete: ba konnen wir benn auch die kleinen Mühen und hemmniffe der Arbeit im Ginzelnen nicht genau genug fennen lernen.

Schließlich bitte ich noch zwei Versehen zu verbessern. S. 207, Z. 25 würde es statt "bist. Gener.", wie der Druck von 1795 liest, richtiger heißen "hist. Genea." (= genealogica, wie der Titel bei Eccard lautet); möglich bleibt es bei alledem, daß Lessing Gener. (= generum) geschrieben hat. S. 208, Z. 3 aber ist "Act. 55." offenbar ein Lesseschler des Herausgebers von 1795; es muß natürlich "Act. SS." (= Acta Sanctorum) heißen. Ich wagte die Anderung nicht vorzunehmen, bevor ich mich in den verschiedenen Ausgaben des großen Werkes in den Münchner Bibliotheken vergewissert hatte, daß die Zahl 55 auch nicht als Baragraphenzahl einen Sinn habe; inzwischen wurde leider

der Bogen reingedruckt.

Sollte mir etwa sonst eine Aleinigkeit entgangen sein, so glaube ich auf die Nachsicht billig benkender Beurteiler rechnen zu dürfen. Ich habe es gerade bei diesem Bande an Fleiß nicht sehlen lassen und z. B., um die drei kleinen Beiträge Lessings zu Abelungs Fortsetzung des Jöcher'schen Gelehrtenlexikons aufzustöbern, einige tausend engbedruckte Duartseiten Zeile für Zeile durchgesehen. Aber ich weiß wohl, daß mein Wunsch, durch Aufzählung sämtlicher schriftstellerischer Pläne, mit denen Lessing sich jemals ernstlich trug, einen ungefähren Überblick über sein gesamtes litterarisches Wollen und Wirken zu geben, nur unvollständig erfüllt werden kann: die Handschriften und Briefe, aus denen wir die Kenntnis solcher Pläne schöpfen könnten, sind uns keineswegs lückenlos erhalten, und auch den, der diesen Vorrat zu sammeln und wissenschaftlich zu verwerten unternimmt, schützt der gewissenhafteste Eiser nicht vor jedem Irrtum.

Savognin in Graubunden, 6. August 1898.

Frang Muncker.



### Inhalt.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bur Geschichte und Litteratur. Aus den Schätzen der                       |       |
| Bergoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Fünfter Ben=                     |       |
| trag. 1781.                                                               |       |
| XXI. Ueber die fogenannten Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger.         |       |
| Bwehte Entdeckung                                                         | 3     |
| XXII. Ueber den Anonymus des Revelet                                      | 33    |
| [XXIII. Ueber Ulrichs von Turheim Wilhelm von Narbonne.]                  | 43    |
| [XXIII. Rilburger's Unterricht vom russischen Handel aus einer wolfen-    | 40    |
| büttelischen Handschrift berichtigt und ergänzt von Dr. Chriftoph         |       |
| Schmidt, genannt Phiseldet.                                               | 43    |
| [XXV. Altdeutscher Witz und Berstand.]                                    | 44    |
| [XXVI. Neber den Frendank.]                                               | 44    |
| [XXVII. Berichtigung einiger Stellen in Leffings Anfündigung bes Be-      | 11    |
| rengarius Turonensis, nach einer nochmaligen Vergleichung mit             |       |
| der wolfenbüttelischen Handschrift von Conrad Arnold Schmid,              |       |
| Professor in Braunschweig.]                                               | 44    |
| Bur Geschichte und Litteratur. Aus den Schäten der                        |       |
| Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Sechster Ben=                    |       |
|                                                                           |       |
| trag. 1781.                                                               |       |
| Theophili presbyteri diversarum artium schedula                           | 47    |
| XXVI. Maranjon                                                            | 125   |
| Entwürfe und unvollendete Schriften.                                      |       |
| Glüdwünschungsrede, bey dem Gintritt des 1743ften Jahres, von der Bleich= |       |
| heit eines Jahrs mit dem andern                                           | 135   |
| Vorträge, in der Fürstenschule zu Meißen gehalten. 1745-1746              | 143   |
| De uitae breuis felicitate                                                | 143   |
| De Christo, Deo abscondito                                                | 143   |
| Quid actum in Germania de re sacra sit A. C. MDXXXXV.                     | 143   |
| De Mathematica barbarorum                                                 | 143   |
| Abhandlung von den Pantomimen der Alten                                   | 144   |
| Bedanten über die Berrnhuter, 1750                                        | 154   |

|                                                                      | Sette                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Übersetzungen                                                        | 164                      |
| Aus Senecas Briefen                                                  | 164                      |
| Aus Aristoteles' Poetik                                              | 164                      |
| Aus Cervantes' Mufternovellen                                        | 164                      |
| Aus Baniers Mythologie                                               | 164                      |
| Aus Aldrete und Sufa                                                 | 165                      |
| Aus Cerceaus Gesprächen über die Beredsamkeit                        | 165                      |
| Aus dem Schreiben über den Charakter der Staliener                   |                          |
| Aus Bekkers Bezauberter Welt                                         | 165                      |
| Auszüge                                                              | 166                      |
| Aus Fabricius' Griechischer Bibliothek                               | 166                      |
| Aus Frau Daciers Anmerkungen über Homer                              | 166                      |
| Aus Morhofs Polyhistor                                               |                          |
| Aus Gesners Mithribates                                              | 166                      |
| Aus Benthems Holländischem Kirchen- und Schulenstaat von 1698.       | 166                      |
| Aus den Vacationes autumnales von Cresollius                         | 167                      |
| Aus den Schriften von Jordanus Brunus, Hieronhmus Cardanus           | 10.                      |
| und Thomas Campanella                                                | 167                      |
| Aus Goldonis Lustspielen                                             | 167                      |
| Aus Kölers Abhandlung über den Teuerdank                             | 167                      |
| Berzeichnis von Ausgaben alter Klassifer                             | 168                      |
| Inder zu Politians Episteln                                          | 168                      |
| Einige Materialien zu einem Lateinischen Aufsatze über Johann Huart. | 169                      |
| Kritit des Jöcherschen Gelehrtenlexifons                             | 172                      |
| Ergänzungen bes Gelehrtenlexifons                                    | 173                      |
| Geschichte der Moraviden in Spanien                                  | 174                      |
| Das Christenthum der Bernunft                                        | 175                      |
| Histoglyphica postarym                                               | 178                      |
| Hieroglyphice poetarum                                               | 179                      |
| Der Schauspieler                                                     | 190                      |
| Geplante Zeitschriften                                               | 190                      |
| Der Blinde                                                           | 190                      |
| Meine Brieftasche                                                    | 190                      |
| Kleine Romane und Erzählungen                                        | 190                      |
| Berschiedenes von verschiedenen Berfassern verschiedenen Inhalts .   | 190                      |
| Das Beste aus schlechten Büchern                                     | 190                      |
| Burlestes Belbengedicht auf Gottsched und seine Schüler              | 192                      |
| Sammlung naiver Stellen aus den besten Dichtern                      | 195                      |
| Uber eine Reise nach Gera                                            |                          |
|                                                                      |                          |
| Tagebuch der Reise nach Holland                                      | 195                      |
| Gedanken über das bürgerliche Trauerfviel                            | 195<br>195<br>196        |
| Gebanken über das bürgerliche Trauerspiel                            | 195<br>196<br>197        |
| Gedanken über das bürgerliche Trauerfviel                            | 195<br>196<br>197<br>197 |

| anijan.                                                                | A1    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                        | Seite |
| Sammlung lächerlicher Geschichten und Einfälle                         | . 204 |
| leber das Heldenbuch. 1758.                                            | 205   |
| Bemerkungen über Burke's philosophische Untersuchungen über den Ur-    | r     |
| fprung unferer Begriffe vom Erhabenen und Schönen                      |       |
| Sammlung außerlesener Epigramme                                        | . 226 |
| lber den Aesopus                                                       | . 227 |
| le e manuf                                                             | . 236 |
| Borbericht zu Gleims versificiertem Philotas                           |       |
| lber Bodmers und Breitingers Sammlung von Minnesingern                 | . 245 |
| leber die Aehnlichkeit der Griechischen und Deutschen Sprache, zur Er- | •     |
| leichterung der erstern, und Berbefferung der letztern                 |       |
| Briefe, die neueste Litteratur betreffend                              | . 246 |
| Sophofles                                                              | . 247 |
| Y - Y - CYLLY OY L O CETY 1                                            | . 289 |
|                                                                        | . 289 |
| iber Musaios                                                           | . 290 |
| leber die Wirklichkeit der Dinge außer Gott                            |       |
| dever die Wirtiagien ver Omge unger Goli                               |       |
|                                                                        | . 294 |
| monie gekommen                                                         | . 294 |
| Upologien                                                              | 20.0  |
|                                                                        | . 296 |
| Aeber die Espistifer                                                   | . 297 |
| Abrif der Abhandlung von den Elpistikern                               | . 297 |
| Die Abhandlung selbst                                                  |       |
| leber die Entstehung der geoffenbarten Religion                        |       |
| Bon der Art und Weise der Fortpflanzung und Ausbreitung der christ     |       |
| lichen Religion                                                        | . 314 |
| fabeln in Bersen ·                                                     | . 332 |
| Baokoon                                                                | . 333 |
| 1                                                                      | . 334 |
| 2                                                                      | . 338 |
| 3                                                                      | . 342 |
| 4                                                                      | . 371 |
| 5                                                                      | . 371 |
| 6                                                                      | . 374 |
| 7                                                                      | . 375 |
| 8                                                                      | . 378 |
| 9                                                                      | . 384 |
| 10                                                                     | . 385 |
| 11                                                                     | . 386 |
| 12.                                                                    |       |
| 13                                                                     | . 386 |
|                                                                        |       |

14.

398

### Inhalt.

|     |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | Geite |
|-----|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|-------|
| 15. |  |  |   |   |  |   | • |   |  | ٠ |  |  | ٠ |  | 401   |
| 16. |  |  | • |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 402   |
| 17. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 404   |
| 18. |  |  |   |   |  | • |   |   |  |   |  |  |   |  | 408   |
| 19. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 411   |
| 20. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 414   |
| 21. |  |  |   |   |  |   |   | • |  |   |  |  |   |  | 415   |
| 22. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 416   |
| 23. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 422   |
| 24. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 425   |
| 25. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 427   |
| 26. |  |  |   | ۰ |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 429   |
| 27. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 430   |
| 28. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 435   |
| 29. |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 436   |
| 30. |  |  |   | • |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | 436   |

### Bur

## Geschichte und Titteratur

Aus den Schähen

der

## Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel

Bünfter Benfrag

von

Gotthold Ephraim Tessing

und

Iohann Ivadiim Eschenburg.

Braunschweig,

im Verlage der Fürstl. Wansenhaus-Buchhandlung,

1781.

Der fünfte ber Bolfenbüttler Beitrage follte gufammen mit bem nunmehrigen fechften Beitrag nach Leffings Abficht bas erfte Stud feiner "Neuen Bentrage gur hiftorie und Litteratur" bilben. Die gweite Balfte biefes erften Studs, die Mitteilungen namlich aus bem Theophilus Presbyter und ber Auffat "Maranjon", die fpater ben fechften ber Wolfenbuttler Beitrage bifbeten, waren ichon gegen Ditern 1780 fertig gebrudt, wurden aber nicht ausgegeben, weil Leffing Die Auffage gur Geschichte ber Fabel, mit benen er bie erfte Salfte bes Banbes ohne Beihilfe anderer Mitarbeiter allein füllen wollte, noch nicht abgeschloffen hatte. Rach feinem Tode gaben 3. 3. Eichen= burg und Chrn. Leifte bas, mas für bie "Nenen Behträge" bestimmt war, als fünften und fechsten Band ber alteren, feit 1773 veröffentlichten Bolfenbüttler Beitrage heraus. Und zwar erichien ber fünfte, von Efchenburg beforgte Beitrag nach bem fechften, zwar mit ber Sahreszahl 1781, in ber That aber lant ben Defiverzeichniffen erft zur Oftermeffe 1782, VIII Seiten (Titel, Efchenburgs Borbericht und Inhaltsverzeichnis) und 261 Geiten 8° ftart, mit ber Schlugbemerfung "Wolfenbüttel, aus ber Binbjeilichen Buchbruderen, 1781." Im Megfatalog von Oftern 1781 mar er auch ichon auf Michaelis 1781 beriprochen worben. Doppelbrude find von biefem Banbe nicht vorhanden; boch wurde gu Blatt 53/54 ein Carton gebruckt. Das auf folche Beife beseitigte Blatt begeichne ich als 1781 a, ben enbgultigen Drud, ber bem folgenden Texte gu Grunde liegt, als 1781. Beffings Unteil an diefem funften Beitrag reichte übrigens nur bis taum gur Mitte von Geite 58. Den Reft fällten Abhandlungen Eichenburgs und anderer braunichweigischer Gelehrten. Leffings Auffate murben 1793 mit geringfügigen, für bie Tertfritit bebeutungslofen Underungen in ben famtlichen Schriften, Teil XIV, G. 108-180 wieder abgebrudt. Befonders gu bem zweiten biefer Auffäge, über ben Anonhmus bes Revelet, enthalten bie Breglauer Papiere manche Borarbeiten, bie Bufammen mit bem übrigen nachlag Leffings im 16. Banbe unferer Ausgabe ericheinen werben. Auch das Bergeichnis ber für bie "Neuen Behtrage" geplanten Auffate findet fich auf einem Blatte ber Leffingifchen handichriften in ber Breslauer toniglichen und Universitätsbibliothet ohne Uberidrift und fehr flüchtig folgenbermaßen aufgezeichnet:

|       | ice contabett an incompared to |    |
|-------|--------------------------------|----|
| XXI.  | Zwente Entbek.                 | 3. |
| — II. | Anonymus des Nevelet.          | 2. |
| III.  | Fabeln des Mellicensis         | 2. |
| íV.   | Fragment des Renners           | 2. |
| V.    | Fabeln des Renner              | 3. |
| VI.   | Fabeln des Folz                | 2. |
| VII.  | Theoph. Presb.                 | 4. |
| VIII  |                                |    |

XXIX. Foberungen bes Ungen.

Die rechts beigesehten Zahlen sollen wahrscheinlich die beitäusige Anzahl ber Bogen andenten, die den einzelnen Aufsähen im Drucke zugedacht war. Dann müßte freilich, wie schon Lachmann erkannte, dieser Zettel früher geschrieben sein, als irgend etwas von dem darauf Genannten gedruckt war, da der "Theophilus Preschter", der zuerst gedruckt wurde, im sechsten Beitrage gerade 81/2 Bogen einnahmt.



#### XXI.

### Heber die sogenannten

### Fabeln aus den Beiten der Minnesinger.

Zweyte Entdeckung.

Länger muß ich die zwente Entdeckung, die ich über die so- ve genannten Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger gemacht habe, meinem Leser nicht schuldig bleiben. Sie betrift, wie er schon weiß, den Namen des Dichters.

Gottsched nehmlich hat versichert, ihn in einer Handschrift gefunden zu haben, welche unsere Vibliothek von diesen Fabeln auf= 10 bewahret. Und so, wie er ihn will gefunden haben, so wie er ihn daraus mittheilet, haben ihn selbst die Schweißer auf Trene und Glanden anzunehmen, kein Vedenken getragen. Unsere Handschrift, sagt er, sey auf Papier, habe schlechte zu den Fabeln gehörige Figuren, und sey so zerrissen und mangelhaft, daß bisweilen halbe, ja ganze 15 Fabeln, nebst ihren Vildern sehsen. "Weswegen uns aber", fährt er sort, "dieser Vraunschweigische Codex lieb gewesen, ist dieses, daß er "am Ende eine Jahrzahl, und ausserdem eine Erwähnung des Namens "von dem Dichter in sich hält: zu geschweigen, daß er die allermeisten "Fabeln in sich begreift. Scherz hat nur 51 drucken lassen; od= 20 "wohl seine Handschrift noch mehrere gehabt. Die Wolfenbüttelsche "aber begreift 90 Fabeln, und noch einen Beschluß, den der Versasse

"am Ende ist MCCCCII. Der Name des Verfassers wird in folgenden "Zeilen erwähnet:

Von Riedenburg ist er genannt, Gott muß er hmmer sehn bekannt, Und das er das zu teutsch hat gepracht Von Latein, so muß sein gedacht Immer zu gut werden In Himmel und auf erden."

Dieses schrieb Gottsched im Junius 1756 (\*), ein Jahr vorher, 10 ehe die Schweiter ihre Ausgabe an das Licht treten liessen. Gleich= wohl wußten sie entweder damals von Gottscheds Entdeckung noch nichts, oder wollten nichts davon wissen; sondern erst in der Borrede zu der bald barauf erscheinenden Chriemhilden Rache, fanden fie für gut, mit gänzlicher Verschweigung von Gottscheds Namen, Gebrauch 15 davon zu machen. "Man hat", sagen fie, "die Fabeln aus ben Zeiten "der Minnefinger, von deren Verfasser ist bekannt ift, daß er der "Burggraf von Riedenburg gewesen, von welchem wir etliche artige "Strophen in der Maneffischen Sammlung haben, mit dem Lobe be-"ehrt u. f. w." Und in der Rote beruffen fie fich desfalls auf eben 20 dieselbe Handschrift unserer Bibliothek, und führen eben dieselben Zeilen baraus an, die wir Gottscheben baraus anführen gesehen. Indem sie nun Gottscheden die Ehre dieser kleinen Entdeckung nicht gönnen wollen: jo wären fie es werth, wenn man ihnen nun nachsagte, nicht, daß fie fich blos von ihm verführen laffen, sondern daß fie, ben eigener Gin-25 schauung der Handschrift, sich freverbings der nehmlichen Oscitanz ichnibig gemacht, die ich an Gottscheden bewundere. Doch ich weiß, daß sie dieses nicht haben; und höchstens kann ihnen nur die voreilige Buversichtlichkeit zur Last gelegt werden, mit welcher sie versichern, daß der Dichter Riedenburg von Gottscheds Schaffung, ebenderselbe 30 Burggraf von Rietenburg fen, von welchem uns die Maneffische Sammlung einige Strophen aufbehalten. Denn hierzu fonnten fie, auffer der Alchnlichkeit des Namens, doch nicht den geringften Grund haben; welche Rehnlichteit für sich allein, felbft alsbenn fo viel als nichts beweisen würde, wenn auch Gottscheds Vorgeben schon seine 35 völlige Richtigkeit hätte.

<sup>(\*)</sup> Renestes aus ber anmuthigen Gelehrsamteit, S. 424.

20

Run aber, da auch diese wegfällt --- Denn kurz; wahr ist es zwar, daß Gottsched den von ihm so und so beschriebenen Codex aus unserer Bibliothek gehabt, und daß sich in demselben die angeführten Beilen von Wort zu Wort befinden. Allein es ift nur Schabe, daß fie das nicht sagen, was sie Gottsched sagen läßt, und daß der gute 5 Mann nur zwen Zeilen hätte weiter lesen durfen, um seinen Frrthum einzusehen, welcher, mit einem Worte, darinn besteht, daß er für den Berfasser ben Mäcen bes Berfassers, für ben Dichter ben vornehmen Mann genommen hat, dem zum Besten ersterer gedichtet oder überset zu haben versichert.

Der Epilog nehmlich, welchen ich aus der Bamberger Ausgabe (\*) angeführet habe, und welcher fich bafelbft mit ben Borten Sein fele befind nymmer wee schließt, hat in unserer Sandschrift noch einige Beilen mehr, deren Anfang ebendieselben find, auf welche sich Gottsched beruft. Wenn nun also auf den Wunsch, für das Wohlergehen dessen, 15 für ben ber Boet gedichtet:

> Und wem es zu lieb getichtet sen Der muß ymmer werden fren Vor allen Unglück ymmer mee Sein sele befind nimmer wee

unmittelbar in der Handschrift folget,

Von Riedenburg ift er genaunt Gott muß er hinner sein bekannt: -

ift es nicht klar, daß der Name Riedenburg sich auf das vorhergehende beziehen muß? sich auf den beziehen muß, dem zu lieb das Buch 25 getichtet sen? Besonders da gleich darauf ein zwenter Rame folgt, welchen übersehen zu haben, ich Gottscheden eben verdenke, und welches fein anderer senn kann, als der Rame des, der das Buch gedichtet hat. Um diefes in feinem völligen Zusammenhange einsehen zu laffen, will ich den ganzen Epilog, der in der Bamberger Ausgabe sehr ver= 30 hunzt und kaum zu verstehen ift, aus dem Manuscript noch einmal herseten, und ihn zu leichterer Verständniß nothdürftig interpunktiren; jedoch ohne weiter das geringste darinn zu ändern.

<sup>(\*)</sup> Erfter Bentrag, S. 22.1

<sup>1 (</sup>Bb. XI, G. 336 f. in biefer Ausgabe)

10

15

20

25

30

35

40

| Von dem | meister  | der big   | puch   | von    | latein | z u | dewtsch |
|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|-----|---------|
|         |          | h a t     | prach  | t.     |        |     |         |
|         | Wer      | dy penspi | l merk | en wi  | ſ,     |     |         |
|         | Der setz | jich auf  | des en | ides z | il.    |     |         |
|         | Dan      | · Yank an | S      |        |        |     |         |

Der nut lent an dem end gar Difer pehspil, nemt es war. 5. Dy tat ist nit also gewesen Der ding, als man hat gelesen. Darumb list man ein pehspil gut,

Das weifer werden der menschen nut. Hundert perspris han ich hy für geseit

10. An dit puchlein, die dit becleht Sint mit wensen worten, Sinfelticlich an allen orten. Doch han ich cluger synnen hort An wehse, und auch an wort.

15. Ein durres tal dick treyt
Ein kern der süfsikeit.
Ein eleyner gart oft gepirt
Ty frucht, der man getrost wirt.
Echlechte wort und schlechte gericht,

20. Dy schen nu in der welt nicht. Bil wort krump sein geslochten, Der hat nu vast gesochten. Wem schlechte wort nit nut sint, Kein nut er von den krumen pringt.

25. Es prediget mancher von hohen rat, Der er doch selber nicht verstat. Der wol das sper prechen kan, Das ist nütz vil manchem man. Trent sper, messer und schwert,

30. Th boch fint cleins untes wert, In seiner hant. Ein end hat Das puch, das geschriben stat. Wer das list ober leßt lesen Der nuß selig humer wesen!

35. Und wem das zu lieb seh Geticht, der muß hunner wesen freh Vor allem unglück, hunner me, Sein sele lehde nymmer we! Von Rindenperg ist er genannt,

40. Gott nuß er hinner sein befant! Und der es zu dewisch pracht

20

35

Bon latein, des muß hmmer gedacht Zu gut werden, In Himmel und in erden! 45. Er ist genant Bonerius, Ein ritter got alsüs Er fristet uns vor der helle glut, Das wir hmmer sein behut Bor des tewsels samen.

50. Sprecht alle, in gotes namen!

Bonerius also, Bonerius, nicht Riedenburg oder Rieden= 10 berg, hat unser alter Fabeldichter geheissen. Was kann deutlicher, was kann unstreitiger senn?

Alles was sich zu Gottscheds Entschuldigung noch etwa sagen liesse, wäre dieses; daß der Epilog, so wie ich ihn hier mittheile, nicht aus eben derselben Handschrift genommen ist, die ihm zum Gebrauche 15 vergönnt gewesen, sondern aus einer zweyten; und daß in jener die 40ste Zeile allerdings ein wenig anders und so lautet, daß vielleicht auch ein anderer seinen Fehler könnte begangen haben, wenn das Vorshergehende und Nachsolgende nicht wäre. Unstatt nehmlich,

Und der es zu dewtsch pracht, welches sich nicht anders als auf den folgenden Bonerius beziehen kann, heißt es dort,

Und das er das zu tentsch hat gepracht, welches von dem vorhergehenden Riedenburg gesagt zu sehn scheinen könnte, wenn schon sonst etwas von ihm gesagt wäre, womit dieses 25 durch ein und zu verbinden gewesen, und sich das Er in dem Von Riedenburg ist er genannt

nicht so genau an den anschlösse, für den das Buch gedichtet worden. Damit man aber auch nicht meyne, daß in unserer Handschrift, welche Gottsched gebraucht, der Nachsatz von dem Bonerius überhaupt 30 sehle: so will ich den ganzen Schluß ebenfalls daraus her setzen.

Von Ribenburg ist er genannt Got muß er hmmer sehn bekannt Und das er das zu teutsch hat gepracht Von satein so muß sein gedacht Ymmer zu gute werden In himmel und auf erden.

ihn [verbrudt 1781]

Er ist genannt Benerius
Gott frist ihn und auch uns.
Er behut uns vor der helle glut
Und helsse uns das wir werden behut
Bor des Lebens taten
Und vor der werlt geraten
Und vor des tewsels samen
Nu sprecht alle Amen.

Daß hier verschiedene Zeilen gang anders klingen, darf man sich nicht 10 befremden lassen. Es war das Schickfal der deutschen Dichter aus dieser Zeit, daß sich die Abschreiber mit ihnen mehr als mit allen andern Schriften erlaubten. Jeder schaltete ein und anderte, wie es ihm aut dünkte oder aus der Feder fiel. Es würde eine unendliche Arbeit für die Kritik senn, die wahre Lesart des Berkassers wieder 15 herzustellen; und oft wüßte ich gar nicht, wie sie es anfangen wollte, wenn sie nicht das Avtographon des Verfassers ben der Hand hätte. Wer kann hier z. E. mit Zuverlässigkeit entscheiden, wie eigentlich die 46te Zeile zu lesen oder auch nur zu interpunktiren sen? und ob es wahr ift, daß Bonering ein Ritter gewesen? wie die eine Sand= 20 schrift will, und wovon die andre durchaus nichts weiß. Kaum läßt sich mit einiger Gewißheit sagen, ob die Namen hier oder dort richtiger geschrieben. Denn warum kann Rindenberg nicht eben sowohl eine Familie gewesen senn, als Riedenburg? Nur Benerius ift wohl offenbar das falsche; denn ich wüßte mich keines solchen Namens 25 zu erinnern. Hingegen ist ein späterer Bir. Boner sogar unter den deutschen Uebersetzern sehr bekannt.

Da ich nun aber bereits schon zweyer Handschriften unserer Bibliothek von diesen Bonerschen Fabeln, (wie ich hoffe, daß man sie nun künftig nennen wird) gedacht habe, und sie auch noch eine 30 dritte und eine vierte besitzt: so muß ich wohl vor allen Dingen erst einige nähere Nachricht von ihnen insgesamt ertheilen; bevor ich, was ich noch von den Fabeln selbst anzumerken habe, und worauf mich zum Theil diese meine zweyte Entdeckung gebracht hat, auskrame.

Die erste also, welches diejenige seyn mag, die Gottsched ges braucht hat, ist von ihm hinlänglich beschrieben. Ich darf nur noch hinzu setzen, daß von den 90 Kapiteln oder Fabeln, welche sie zählt, (die sie aber lange nicht alle mehr enthält) die ersten 84 in der Aus-

15

20

25

30

35

gabe der Schweißer vorkommen, die letzten sechse aber die nehmlichen sind, welche ich aus dem Bamberger alten Drucke mitgetheilet habe, und sich hier bald besser bald schlechter lesen lassen. Damit man hiervon einigermassen selbst, zugleich auch von dem Dialekte urtheilen könne, in welchem die ganze Handschrift abgesaßt ist, will ich die eine, nehm=
5 lich die 88te daraus hersetzen. Sie ist überschrieben:

Bon unwerdem Umpt.

Bon einem Bischoff list man das Das er in hohen eren saß Gelertter pfaffen hett er vil Sein wirdigkeit was one zil

5. Nu hette er einen Junglingf Bey im der was seines vettern kint Des was der Bischoff gar wol gemint Er hette auch einen weisen man Zu Erpbriester gesetzt hindan

10. Nu fuget es sich auf einen tag Das der Erybriester lag Und also siech was das er starb Der Junglingk umb das Ampte warb Der Bischoff tet was er begert

15. Noch was er bes Amptes ungewert Darnach nicht lange ward gespart Dem Bischoff gesandt wardt Ein korb was guter Biren vol Des danket er dem boten wol.

20. Gar lieb was im die behsant Zu dem gesinde sprach er zuhant Wem mag" ich getrawen wol Der mir der Byren huten sol Wurde mir der Byrn eine versorn

25. Das were mir nicht ein cleiner zorn Zu dem Jungling sprach er do Mich duncket du seist zu thinne darzu Ich getrawe dir nicht über die Byren wol Einen andern ich sie bevehlen sol

30. Ich vorcht und gebe ich dir sie in deinen gewalt Sie wurden alle geßen ungehalt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dieser Satz sindet sich auch handschriftlich in einem Notizenhest unter den Brestaner Papieren; hier lantet er:] Ich setze also nur hinzu, daß von den 91 Fabeln meiner Ausgabe welche sie zählt (die sie aber lange nicht vor alle halt) die ersten 84 alle in der Schweizer Ausgabe vorkommen; 85–90 aber die nehml. sechs Fabeln sind, die ich aus der alten Bamberger Ausgabe mitgetheilt habe.

| 5. Mit ernift sah er den bischoff an Er sprach im muße erbarmen got Das ir begangen habt den spot Des ir sie so manchem bevolhen habt Dem der ench kennet wol 40. Und den sein kintheit und Jugent 10 Davon ir muget die Tugent Ungemach haben und kept Dem ir die Byren habt verseit Juhannde sol der psleger wesen 45. Wie mage das gut gewesen 45. Wie mage das gut gewesen 15 Das geschicht so der wolff zu einem huter wirt Und auf der straßen vert Wo der blinde suren sol Den plinden vallen sie beide das ist wol 50. Die schaff gar verirret sind Also schick der einen man Der sich berichten nicht enkan Wie wag der speisen wol 55. Die Schaf nemet war Und lebet in steter geitigkeit In secht wol sie sonnen? scheren 60. Die schaff sunden deseen 60. Die schaff sunden deseen Das die schoff worden geschorn Db die sele wirt versorn Darauf haben sie versorn Darauf haben sie versorn Darauf haben sie versorn Darauf haben sie versorget gar 65. Sie achten nicht wie die sele gefar Der weise bischoff der bevalhe |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 Davon ir muget die Tugent Ungemach haben und leyt Dem ir die Byren habt verseit Zuhaunde sol der psleger wesen 45. Wie mage das gut gewesen 45. Wie mage das gut gewesen 15 Das geschicht so der wolff zu einem huter wirt Und auf der straßen vert Wo der blinde suren sol Den plinden vallen sie beide das ist wol 50. Die schaff gar verirret sind Also schied einen man Der sich bericht der einen man Der sich berichten nicht enkan Wie mag der speisen wol 55. Die Schaf nemet war Und lebet in steter geitigkeit Zu schaff stunden dester daß Au scheren sie die schaff als gern Als recht wol sie konnen? scheren 60. Die schaff stunden dester daß Daß die schoff werden geschorn Ob die sele wirt verlorn Darauf haben sie versorget gar 65. Sie achten nicht wie die sele gesar                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 45. Wie mage das gut gewesen  Das geschicht so der wosst zu einem huter wirt  Und auf der straßen vert  Wo der blinde suren sol  Den plinden vallen sie beide das ist wol  50. Die schaff gar verirret sind  Also jchir der wirt ein kint  Wie bericht der einen man  Der sich berichten nicht enkan  Wie mag der speisen wol  55. Die Schaf nemet war  Und lebet in steter geitigkeit  Ju scheren sind sie alle bereit  Speisten sie die schaff als gern  Uls recht wol sie konnen? scheren  60. Die schaff stunden dester daß  Au gibet ir arge? list was  Daß die schoff! werden geschorn  Ob die sele wirt versorn  Darauf haben sie versorget gar  65. Sie achten nicht wie die sele gesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 50. Die schaff gar verirret sind Also schir der wirt ein kint Wie bericht der einen man Der sich berichten nicht enkan Wie mag der speisen wol  55. Die Schaf nemet war  Und sebet in steter geitigkeit Ind sepeisten sie die schaff als gern Uls recht wol sie konnen? scheren 60. Die schaff stunden dester daß An gibet ir arge? sist was Daß die schosse werden geschorn Ob die sele wirt versorn Darauf haben sie versorget gar 65. Sie achten nicht wie die sele gesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 55. Die Schaf nemet war  Und lebet in steter geitigkeit Au scheren sind sie alle bereit <sup>1</sup> Speisten sie die schaff als gern Als recht wol sie konnen <sup>2</sup> scheren 60. Die schaff stunden dester baß Au gibet ir arge <sup>3</sup> list was Daß die schoff <sup>4</sup> werden geschorn Ob die sele wirt verlorn Darauf haben sie versorget gar 65. Sie achten nicht wie die sele gesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 60. Die schaff stunden dester baß  Au gibet ir arge <sup>3</sup> list waß  Daß die schoff <sup>4</sup> werden geschorn  Ob die sele wirt versorn  Darauf haben sie versorget gar  65. Sie achten nicht wie die sele gesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 65. Sie achten nicht wie die sele gefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Dem Jungen sele onegale<br>Und wolde im doch bevelhen nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Die Bhren des dick geschicht  70. Tas er sele huten <sup>5</sup> sol  Den man noch nicht betrüben <sup>6</sup> sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

<sup>[</sup>Si.] \* arger [hf.] . fcaf [hf.] . behüten [hf.] . betruben [hf.]

Eben diese Fabel will ich auch aus unstrer zwehten Handschrift hersetzen, um gleichfalls daraus von der Mundart derselben urtheilen zu können, und zugleich eine Probe zu haben, wie man aus allen drey Texten nun vielleicht einen vierten zusammen setzen könnte und möchte, der, wenn er auch nicht vollkommen der ursprüngliche Text des Versfassers wäre, dennoch, wenigstens in Ansehung des Zusammenhanges und Verstandes, für denjenigen gelten könnte, der dem ursprünglichen am nächsten käme. Und dieses will ich lieber gleich so fort thun; auch noch ehe ich diese zwehte Handschrift selbst näher beschreibe.

83.

Das man weltliche Dint so wol versorgt und ber sel so wenig achtet.

Bon einem pischoff list man das

Das er in hohen eren saß

Nun hört als ich euch sagen wil

Sein wirdiseit was on Zil

5. An het er einen Jungling

Einen schuler kundig auf alle ding

Beh einem das was seines vettern kint

Der was dem pischof sip über alle dink

Er het auch einen wensen man

10. Als ich vernummen han

Ein erhpriester gesetzt ein

Den sewten zu einem guten schein

Van siert as sich auf einen tea

Den lewten zu einem guten schein Rum süget es sich auf einen tag 25 Das der erhtpriester siech lag 15. Und also siech starb

Der Jungling um das ampt warb Der pijchoff tet als er begert Darauff er het gelert 30 Dornach nit wart gespart

20. Dem pischoff gesendet wart
Ein korb mit guten pirn vol
Der danket er den poten wol
Gar liep was im das gesandt
Zu den sennen sprach er zu hant

25. Wem mag ich getrawen wol

Der mir die pirn behalten sol

Wurd mir der pirn eine verlorn

Das wer mir nit ein cleiner zorn

Ju den Jungling sprach er

|            | 30.                  | Mich dunkt du seist nit guter ler<br>Der pirn der ich dir getrawen sol |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|            |                      | Mich dunkt ich find einen pegern huter wol                             |
|            |                      | Ich furcht geb ich dir den gewalt                                      |
| 5          |                      | Sie werden geßen also pald                                             |
|            | 35.                  |                                                                        |
|            |                      | Getrawen des glaub mir                                                 |
|            |                      | Diese red hört ein wenser man                                          |
|            |                      | Er ließ die red nit lenger stan                                        |
| <b>1</b> 0 |                      | Er sprach nu müß erbarmen got                                          |
|            | 40.                  | Das ir begangen habt den spot                                          |
|            |                      | Dem ir befolhen habt so mancher hant                                   |
|            |                      | Dem der euch was bekant                                                |
|            |                      | Sein kindheit und sein jugent                                          |
| 15         |                      | Davon ir hmmer muget                                                   |
|            | 45.                  | Ungemach haben und leyt                                                |
|            |                      | Dem ir dy pirn habt verscht                                            |
|            |                      | Der sol der sele pfleger wesen                                         |
|            |                      | Wie mag denn genesen                                                   |
| 20         |                      | Das schaff so der Wolff zu hirten wirt                                 |
|            | 50.                  | Und auf der straß wirt verirrt                                         |
|            |                      | Der der den blinden füren sol                                          |
|            |                      | Vallen sie pende das ist wol                                           |
|            |                      | Dy schaff gar verirret sint                                            |
| 25         |                      | Wenn zu einem hirten wird ein fint                                     |
|            | 55.                  | Wie berichtet der einen man                                            |
|            |                      | Der sich selber nit berichten kan                                      |
|            |                      | Wie mag der gespeisen wol                                              |
|            |                      | Der da nymmer virt <sup>1</sup> vol                                    |
| 30         |                      | Und lebet in steter gentigkeit                                         |
|            | 60.                  | Spensten in die schof als gern                                         |
|            |                      | Als recht wol als sy kunnen schern                                     |
|            |                      | Dy schoff stunden dester paß                                           |
|            |                      | Nu get ir arger list auf das                                           |
| 35         |                      | Wie die schoff weren geschoren                                         |
|            | 65.                  | Db die sele wurd verloren                                              |
|            |                      | Darauf haben in versorget gar                                          |
|            |                      | Sy achten nit wie ir sel gefar                                         |
|            |                      | Der weif pischoff der befale                                           |
| 40         |                      | Dem jungen der sele on zale                                            |
|            | 70.                  | Und wolt im befelhen ber pirnen nicht                                  |
|            |                      | Das noch gar oft geschicht                                             |
|            | fwohl nur verbrudt f |                                                                        |

<sup>1 [</sup>wohl nur verbrudt für] wirt

10

15

25

Das der hüten sol Dem man über ein pirn nit getrawet wol Das er sich selber wol behut 75. Er vint es wol wer recht tut Ein son dem im got selber darum wil geben

Gott geb uns das ewig seben. Ich will keine umständliche und sangweisige Vergleichung anstellen, die der Leser mit einem einzigen Vlicke machen kann. Nur einiges muß ich berühren. Daß in dem Text unserer ersten Handsschrift nach der 5ten Zeise,

Nun hat er einen junglingk,

die darauf reimende verloren gegangen, ist flar. Wenn aber das gestruckte Bamberger Exemplar diese fehlende Zeile burch,

Ein schuler fundig auf alle ding,

ergänzt und fort fährt,

Bey dem was seines vettern fint:

so werden wir wegen des Helden der Fabel völlig ungewiß, und es scheinet als ob der kundige Schüler und das Kind des Vetsters zwen verschiedne Personen sehn sollten, deren eine ben der andern sich aufgehalten hätte. Das soll nun aber nicht sehn; und 20 die wahre Lesart hat uns unstreitig die zwehte Handschrift ausbehalten, wo blos ein guter alter aber nicht mehr gangbarer Ausdruck zu jenen Verstümmlungen Anlaß gegeben. Es heißt nehmlich:

Ru het er einen jungling Einen schuler kundig auf alle ding Bey einem das was seines vettern kint;

und dieses verstehe ich so, daß beh einem, worauf ein Komma zu denken, hier so viel heissen soll, als aufser einem, in welchem Verstande die Partikel beh von Schriftstellern damaliger Zeit häusig gesbraucht wird. Das ist: der junge Mensch, welcher des Bischofs Uns 30 verwandter war, war in der That auch nicht ungeschickt: er wußte vielmehr alles und jedes — gerade, wie manche unsrer heutigen theoslogischen Kandidaten — nur freylich Eines nicht, worauf es doch

logischen Kandidaten — nur frehlich Eines nicht, worauf es doch auch ein wenig mit aufam; er wußte alles, nur das eine nicht, was zu einem Seelensorger gehöre. — Ich will nicht hoffen, daß ich den 35 alten Dichter hiermit zu witzig mache. — Aber ganz gewiß ist die, in der so weit guten zweyten Handschrift, gleich darauf folgende Zeile,

25

30

35

Der war den' pischoff sip über alle dink, dafür von ihm nicht: sondern die liest nun wiederum die erste Handsschrift oder die gedruckte Bamberger Ausgabe besser. Daß hiernächst die 3te und 38te Zeile der zweyten Handschrift seere Flickzeilen sind; daß das Wort versorgen in der 66ten? eben derselben, für sich aller Sorge entschlagen, als welches auch die erste Handschrift erkennet, das wahre echte Wort sey; daß die zwey setzen Zeilen des Bamberger Druckes, so wie die vier setzen Zeilen unser zweyten Handschrift, seere und schaale Anhänge der Abschreiber sind: braucht keines so sangen Beweises. — Doch warum halte ich mich bey diesen einzeln Aleinigkeiten aus, und versuche es nicht sieber sogleich, wie aus allen dreh Texten, ein vierter gezogen werden könne, der sich ohne allen Anstoß noch itzt sesen sasse unthalten, welches nicht den einen oder den 15 andern Text für sich habe. Er würde etwa so ausssehen, dieser Versuch!

Von einem Vischof liest man das: Daß er in hohen Ehren saß; Gelehrter Pfaffen hett er viel, Sein Wirdigkeit was ohn Zil.

5. Run hett er einen Jüngling, Einen Schüler kundig auf alle ding Bey einem, das was seines Vettern Kind, Des was der Bischof gar geminnt. Er hett auch einen weisen Mann

10. Zu Erztpriester gesetzt hintan. Run fügt es sich auf einen Tag, Daß der Erztpriester siech lag, Und also siech was, daß er starb. Der Jüngling um das Ampt warb.

15. Der Vischof thet als er begert, Doch des Amptes was er unwerth. Darnach nicht lange ward gespart, Dem Vischof gesendet ward Ein Korp, was guter Virnen voll;

20. Des danket er dem Boten wohl.

<sup>1 (</sup>wohl verbrudt fur mas bem fogl. G. 11, 3. 20) ... 6ten [verbrudt 1781]

|     | Gar lieb was ihm dis Gesandt.           |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
|     | Bu den Seinen sprach er zuhand:         |    |
|     | Wem mag ich getrauen wohl,              |    |
|     | Der mir der Birn hüten soll?            |    |
| 25. | Würde mir der Birn eine verlorn,        | 5  |
|     | Das wär mir nit ein fleiner Zorn.       |    |
|     | Zu dem Jünglinge sprach er do:          |    |
|     | Mich dunkt, du senst zu dünn dazu.      |    |
|     | Der Birn ich dir getrauen soll?         |    |
| 30. | Ein bessern Hüter finde ich wohl.       | 10 |
|     | Ich fürcht, gab ich dir den Gewalt,     |    |
|     | Sie würden gessen ungezahlt.            |    |
|     | Ich will mit nichte der Birnen dir      |    |
|     | Getrauen, das glaube mir!               |    |
| 35. | Diese Rede hört ein weiser Mann.        | 15 |
|     | Mit Ernst sah er den Bischof an.        |    |
|     | Er sprach: nun erbarm es Gott,          |    |
|     | Daß Ihr begangen habt den Spott!        |    |
|     | Daß Ihr befohlen habt so mancherhand    |    |
| 40. | Dem, des Euch was bekannt               | 20 |
|     | Sein Kindheit und sein Jugend,          |    |
|     | Davon Ihr immer muget                   |    |
|     | Ungemach haben und Leid.                |    |
|     | Dem Ihr die Birnen habt verseit,        |    |
| 45. | Der soll der Seele Pfleger wesen?       | 25 |
|     | Wie mag denn genesen                    |    |
|     | Das Schaf, so der Wolf zum Hirten wird, |    |
|     | Und auf der Straße wird verirrt?        |    |
| ~ 0 | Wo der Blinde führen soll               |    |
| 50. | Den Blinden, fallen fie beide wohl.     | 30 |
|     | Die Schafe gar verirret sind,           |    |
|     | Wenn zu einem Hirten wird ein Kind.     |    |
|     | Wie berichtet der einen Mann,           |    |
| 55  | Der sich selber nit berichten kann?     |    |
| 99, | Wie mag der gespeisen wohl,             | 35 |
|     | Der da nimmer wird voll,                |    |

10

15

Und sebt in steter Geitigkeit? Zu scheeren sind alle bereit. Speisten sie die Schaf also gern,

60. Als wohl sie die Schaf können scheern: Die Schaf stünden bester baß. Run geht ihr arger List auf baß, Wie die Schaf werden geschoren. Ob die Sele wird verloren,

65. Darauf haben sie versorget gar.
Sie achten nit wie ihr Seel gefahr.
Der weise Bischof der befahl
Dem Jungen der Seelen ohne Zahl
Und wollt ihm befehlen nicht

70. Die Birnen! daß noch oft geschicht, Daß der Seelen hüten soll, Dem man über ein Birn nit getrauet wohl!

Ich fage, daß in diesem zusammengesetzten Texte nicht ein ein= ziges Wort enthalten, welches nicht in einem von den alten Texten zu finden. Es ist also alles alt barinn; und nur durch eine kleine 20 Bahl, durch eine nothdürftige Interpunction, durch Benbehaltung der gewöhnlichen Orthographie, wo weder der Reim, noch das Sylbenmaaß, noch der Wohlklang die alte unbestimmte Orthographie erfodert, ift alles wie neu geworden. Wenigstens, durchgängig verftändlich; und es würde bloßer Eckel seyn, wenn man dem ungeachtet den alten treu-25 herzigen Erzähler nicht anhören wollte, falls ihm etwa jemand von Anfang bis zu Ende diesen Dienst zu leisten, bedacht ware, zu welchem sich ohne Zweifel nur in unserer Bibliothek der nöthige Vorrath finden dürfte. — Frensich will und kann ich nicht behaupten, daß eine solche Behandlung verschiedner Handschriften mit der strengen Wahrheit über= 30 einkomme; weil Zeiten und Mundarten badurch verbunden werden, die vielleicht sehr weit verschieden sind. Auch wollte ich sie zu Dingen nicht anrathen, ben welchen es auf historische Gewißheit ankömmt, weil durch dergleichen Vermischung das ganze Monument verdächtig

werden könnte. Nur ben alten Dichtern, meine ich, könnte sie gar 35 wohl gebraucht werden, die man bloß zum Vergnügen ließt, ohne eben daraus auch nur die (Beschichte der Sprache studieren zu wollen. Doch dieses bringt mich hier zu weit von meinem Wege, und ich erskläre mich anderweits darüber genauer. —

Unsere zwente Handschrift selbst, aus welcher wir schon die Brobe gesehen, verdient in allem Betracht die erste zu heissen. Es ist eben bie, aus welcher ich gleichfalls schon den Epilog mitgetheilet, der uns 5 den wahren Namen des Dichters angiebt. Sie ift ein ziemlich großer und starker papierner Foliant, der aber häuffig mit pergamenen Blät= tern untermengt ift, wie man das ben deutschen Handschriften des 14ten und 15ten Jahrhunderts nicht selten findet. Aus den Grenzen dieser beiden Jahrhunderte mag sie denn auch wohl sehn: und wer 10 weiß, ob noch? Denn die Hand ist würklich leserlicher und zierlicher, als die Hand der ersten Handschrift, die nach Gottscheds Angabe, wie wir aesehen, von 1402 senn soll (\*). Die Schrift, versteht sich, ift Ranzelen, und kömmt der Schrift in unfern ältesten deutschen Drucken sehr nahe. Es ist also auch nicht eigentlich das Alter, welches ihren 15 Borzug ausmacht: sondern die Bollständigkeit und der Reichthum an beffern Lesarten. Zwar enthält sie auch nicht alle hundert Fabeln, aus welchen das Werk bestanden; sondern nur sechs und neun= zig, und hatte Unfangs deren gar nur fünf und achtzig ent= halten, indem nach der fünf und achzigsten der Epilogus folgt, und 20 die übrigen eilfe von einer andern Hand nachgetragen find. Unter diesen sechs und neunzig Kabeln befinden sich fieben, welche in der Ausgabe der Schweizer fehlen; aber unter diefen fieben ift nur eine einzige, welche nicht auch aus dem alten Bamberger Drucke könnte ergänzt werden. Und diese einzige ist sonach denn auch das Kostbarste, 25 was fie enthält. Es ift die vom Sahn und ber Perle, und ich freue mich, sie daraus retten zu können, und hier mitzutheilen.

#### XC.

Bon geschicht es also kant Eins tags das ein han Flog auf seins meisters mist Dasselb dick mer geschehen ist 5. Er sucht do sein speise Also thut auch der weise

30

2

(\*) Denn ich möchte nicht darauf wetten, daß er richtig gelesen; worüber 35 der Augenschein das nähere belehret.

Er vand das im nicht gevil beschoß Ein ftein edel und groß Ligen unwirdicliche 10. Er sprach got herre reiche Wie hab ich mein freud verlorn 5 Mich lustet paß des gersten korn Wann du pist nit nuth mir Was nuthest mich was sol ich dir 15. Wiß das es mich nit furtreit Dein schon noch dein abelfeit 10 Hett dich meister pppocras Der konnd bein geniessen pas Dann ich du pist mir unbekant 20. Der han warf hin den stein zuhant Eins haberkorns het er begert 15 Gaistlich diese beischaft ist gesent Dem torn der sein kolben trent Der ist im lieber dann ein reich 25. Dem torn sein alle ding geleich Die weißheit kunft und ere aut 20 Verslahen tut ir tummer mut Die nutet nit der edelftein Ein hunt lieber het ein pein 30. Dann ein edelstein gelaub mir 25 Also stet auch der torn gir Ir sitt und ir geperden Ist auf uppigkeit auf erden Die erkennen nit des steines fraft 35. Noch mynner was in der benschaft Berborgen guter sonn ift 30 Dartu viel hoher menger lift Die dem narren gar fremd find Geschent sind die narren blind 40. Der tor fol für fich gan 35 Und sol die beschaft lassen stan Im mag der fruhtt werden niht Recht als dem hannen nu geschiht.

Wenn wir nun zusammen rechnen: so wird sich finden, daß uns höchstens nur noch eine Fabel fehlt, um sie alle hundert wieder 40 bensammen zu haben. Rehmlich die Ausgabe der Schweizer enthält deren zwen und neunzig(\*); sechse hat die Bamberger Ausgabe

<sup>(\*)</sup> Sier muß ich einen Irrthum verbeffern, den ich im Iten Bentrage

dazu geliefert; und eine liefert hier unsere zwente Handschrift. Das macht neun und neunzig; und vielleicht fehlt uns auf diese Weise auch nicht einmal eine. Denn es wäre möglich, daß der Dichter seinen Epilogus als die hundertste Fabel gezählt hätte, wie er denn auch wirklich in unserer ersten Handschrift als das 91ste Ravitel überschrieben 5 ift. Ober es könnte auch seyn, daß er, dem ungeachtet was ich unten in der Rote gejagt habe, dennoch die 23te Fabel von den Froschen, mit ihrer vorhergehenden besondern Anwendung auf Athen, für zwen Fabeln gerechnet hätte; wie sie denn auch wirklich in allen unsern Handschriften ein doppeltes Gemählde hat, wodurch sie in zwen be= 10 sondere Stücke abgesondert wird, deren jedes seine eigene Ueberschrift hat. In der ersten nehmlich ift der Gingang Bon Gigenschaft, und die Fabel Bon Frenheit, überschrieben. In der zwenten aber heißt die Ueberschrift des Ginganges, die im felber Herrschaft kaufen, und die Ueberschrift der Fabel, wer fren ist das sich 15 ber nicht zu engen gib. - Bon den Gemählden, welche sowohl in dieser als in jener Handschrift vor jeder Fabel stehen, ist nicht viel zu sagen. Die bessern hat die zwente Handschrift; aber auch diese bessern sind herzlich schlecht, ausser daß sie dann und wann einen Blick verdienen, wo der Meister damalige Trachten und Sitten ab- 20 bilden müssen. In dieser Absicht, weiß man, haben Gelehrte auch wohl noch elendere Figuren zu brauchen gewußt. — Noch muß ich bes Titels gedenken, den diese zwente Handschrift hat. Zu Anfang ber erften ftehet blos, Bier hebt fich an ein maifter Ejopus genannt. Bor biefer aber: Sie vahet an bas puch bas ift 25 genant ber welt lauff und es hat ein Meifter gemacht genandt Efopus, und hauffet der guldein stein und strafet reich und arm genstlich und werltlich kunig und

S. 24' begangen habe. Es ist nehmlich falsch, daß der Absac S. 46 in der Schweizer Ansgabe die Zahl XXIV. haben müsse. Tenn es ist keine besondere 30 Fabel, sondern gehöret zu Nummer XXIII. welches blos die Einleitung dazu ist, die auch beh dem Anonymus des Nevelet, als der Duelle unsers Dichters, nicht für eine besondere Fabel gerechnet wird, sondern blos Similitudo ad sequentem fabulam überschrieben ist. Der Sprung in der Schweizer Ausgabe bleibt also zwischen XXIII. auf XXVI. von zwehen, und an statt der angegebnen XCIV Fabeln 35 enthält sie deren nur XCII.

<sup>1 [</sup>Bb. XI, G. 338 in biefer Ausgabe]

tanser und alle welt und ist gemalet mit den Figuren und auch andre mehster geticht mehr hernach sten gar furzweilig und gut zehoren sind als den ein Register hernach volgent aus wehst mit der Zal der pleter an welchem plat man sinden mag ein helichs stuck. Wie man einer Sammlung von Fabeln den Titel der güldne Stein geben können, wird der Leser wohl nicht von mir zu wissen verlangen. Eher dürste er begierig sehn zu wissen, was das sür Gedichte andrer Meister sind, welche auf die Fabeln folgen. Aber hierzu muß ich 10 mir einen andern Platz erbitten, weil sie zum Theil wirklich nicht schlecht und von einer ganz besondern Gattung sind. —

Ich komme auf unsere dritte Handschrift, ben der ich mich weniger aufzuhalten brauche, weil sie nur 72 Fabeln enthält, die alle in der Ausgabe der Schweizer vorkommen. Die erste Fabel ist die 15 zwölste dieser Ausgabe; und so folgen denn die übrigen ohngesehr in der nehmlichen Ordnung. Sie ist, ebenfalls nur auf Papier, um 1458 geschrieben, wie zu Ende der 72sten Fabel zu sehen. Gemählde hat sie ben jeder Fabel auch; sonst aber weder Ausschriften noch Titel. Von den andern alten Gedichten übrigens, die sie gleichermaassen wie 20 jene, ausser den Fabeln enthält, will ich hier um so weniger reden, da sie zum Theil die nehmlichen sind, die in der zwehten Handschrift zu sinden, welche mich viel zu sehr vergnügt haben, als daß ich es vergessen sollte, dieses Vergnügen mit meinen Lesern je eher je lieber zu theilen.

25 Mit der vierten Handschrift endlich kann ich noch geschwinder fertig werden. Denn diese ist offenbar die allerneueste, und eigentlich nur der Anfang einer Handschrift, indem sie bloß die ersten 40 Fabeln und in der nehmlichen Ordnung enthält, wie sie in der Schweißer Ausgabe vorkommen. Zu Gemälden ist Platz gelassen, und daß sie 30 auch nur auf Papier ist, versteht sich. Zum Vergleichen ist sie indeß noch immer gut; und ich könnte aus ihr, so wie aus der dritten, mehr als eine gute Lesart ausühren, wenn ich mich länger hierbey versweilen wollte.

Dafür will ich lieber noch alles zusammenraffen, was ich über 35 die Duellen und das Zeitalter des Dichters zu sagen habe.

Mus dem Epilogus haben wir gesehen, daß der Dichter selbst

bekennet, seine Fabeln nicht erfunden, sondern blos aus dem Latein übersett zu haben. Und was hatte ihn bewegen können, dieses Be= fenntniß zu thun, wenn es nicht der strengften Wahrheit gemäß ge= wesen ware? Er war ja kein satyrischer Dichter, der die Rachsucht irgend eines beleidigten Thoren zu fürchten hatte. Kabeln find ja 5 auch feine Erzählungen, denen er durch ein folches Vorgeben hiftori= sche Glaubwürdigkeit etwa hätte verschaffen wollen. Die eigne Er= findung, wenn sie der Reimer auch nicht für das Hauptverdienst halten will, ist doch wohl wenigstens ein Nebenverdienst, dessen er sich nicht zu schämen gehabt hätte; oder, nächst der Gabe zu erzählen, ein Ber= 10 dienst mehr. Also, noch einmal, was hätte ihn bewegen können, sich nur überhaupt für den Uebersetzer auszugeben, wenn er sich noch eines andern Titels daben bewußt gewesen ware? Gleichwohl gab sich Gottsched das patriotische Ansehen, an der Wahrheit eines so trenherzigen Bekenntnisses zu zweifeln. "Daß nun gesagt wird," schreibt 15 er an einem Orte, wo er den deutschen Ursprung der bekannten Fabel vom Müller und feinem Sohne, gegen frangofifche Ansprüche erharten will, "es habe der von Riedenburg Diefe Fabeln nur "aus dem Latein überset, ift freylich von den meisten mahr, die aus "ältern Fabeldichtern entlehnet worden. Es ift aber angenscheinlich, 20 "daß viele, ja fast die Sälfte, aus keinem ittbefannten ältern Fabel= "bichter genommen, sondern von ursprünglich deutscher Erfindung sind." Es ist keinem ehrlichen Manne zu verdenken, wenn er keine groffe Belesenheit in den alten Fabeldichtern hat; er muß aber auch nur nicht thun, als ob er sie hätte. Die Wahrheit ift diese: daß dren 25 Biertheil von unsern alten deutschen Fabeln aus zwen ganz bekannten alten lateinischen Fabelbichtern genommen sind, und ich von den übrigen fünf und zwanzig, wenigstens achtzehn in Büchern nachweisen kann, die, aller Wahrscheinlichkeit nach, alter, als unsere Fabeln find. Ob aber dem ungeachtet die anderweits entlehnten 25 Fabeln 30 nicht gleichwohl größten Theils deutscher Erfindung sind, das ift eine andere Frage, die fich freglich eber noch bejaen läßt. Denn die alten Bücher, in welchen ich sie nachweisen kann, find wenigstens in Deutsch= land geschrieben. Aber was thut das unserm Dichter, der ja nicht einmal etwas anders seyn will, als Ueberseter? 35

Und zwar sind die zwen alten lateinischen Fabeldichter, aus

welchen unser Dichter vornehmlich geschöpft hat, der sogenannte Unommus des Nevelet, und Avianus. Fener Anonymus, habe ich ander= warts erwiesen, ist nichts als der versificirte Romulus, bis auf das vierte Buch: und von den drey ersten Büchern, die aber bey dem 5 Anonymus ohne Abtheilung fortgehen, hat Boner blos die 39ste 49. 50. 51. 52. 53. 56. 57. und 58ste unberührt gelassen. Die übrigen finden sich ben ihm nicht nur alle, sondern fast alle (\*) in der nehm= lichen Ordnung, bis auf wenige Bersetungen; und daß wir es um jo eher glauben können, daß sie auch nicht anderwärts her entlehnt 10 find, find einer jeden die zwen Schlufzeilen des lateinischen Dichters bengefügt, in welche dieser die Moral derselben zusammengefaßt hatte. Diefes lettere gilt wenigstens von der schönen Sandschrift der Schweiter, welche das Avtographon des Verfassers, oder doch wenigstens aus diesem zunächst genommen zu sehn scheinet. — Mit der 63sten Fabel fangen 15 sodann die an, welche aus dem Avianus entlehnt sind, von dessen 42 Fabeln ihm aber nicht mehr als 22 beliebt haben, die man in nachstehender Tabelle angegeben finden wird. Diese 22 mit den 52 aus bem gedachten Anonymus, machen 74, benen also, wie gesagt, zu den gesammten 99 noch 25 fehlen, deren anderweitige Quellen ich 20 nun hier anzeigen mußte, um mein Wort gut zu machen. Doch weil mich dieses itt zu weit abführen würde, so will ich von ihrem latei= nischen Ursprunge überhaupt einen Beweiß geben, den man hoffentlich wird gelten laffen. Diesen nehmlich; daß, so viel deren in der eben gedachten schönen Handschrift der Schweiter, (Anfang und Ende fehlen), 25 befindlich find, eine jede derselben zwen lateinische Schlufzeilen hat, welche offenbar die Moral des lateinischen Tertes gewesen sind. Denn da der deutsche Dichter ben denjenigen Fabeln, welche aus dem Avi= anus und Neveletschen Anonymus sind, die eignen Worte berselben

(\*) Selbst die erste Fabel von dem Affen, der die Ruß wegen der äussern 30 bittern Schale verachtet, ist aus diesem Auonhung genommen, ob sie schon da nicht als Fabel vorkömmt. Nehmlich aus der letzten Zeile seiner Vorrede:

Et nucleum celat arida testa bonum.1

<sup>1 [</sup>Bgl. bagn ben Anfang einer Reise von Bemerkungen über bie "Fabulas Anonymi Neveleti" in einem Rotizenheft unter ben Breslauer Papieren (Bb. XVI biefer Ausgabe):] Aus bem letten Berfe ber Einleitung

Et nucleum celat arida tosta bonum icheinet bie erste Fabel in ben Fabeln aus ben 3. ber M. gemacht zu febn.

behalten hat, so kann man wohl gewiß sehn, daß er auch zu den übrigen die lateinischen Disticha nicht selbst werde gemacht haben. Warum diese behgesügten Disticha überhaupt auch sonst noch ihren Werth haben, wird man im nächstolgenden Aufsate sehen. Ihr erslaube man mir nur noch, solgende Tabelle einzurücken, in welcher man, 5 was ich bisher gesagt, auf einmal übersehen kann, und die demjenigen einmal nicht wenig Mühe ersparen dürste, der etwa den Bamberger Druck und das zwehte Manuscript in unser Bibliothek brauchen und nutzen wollte. Er wird ohne Zeitversust in derselben sehen können, wo er jede Fabel der Schweißerischen Ausgabe in beiden zu suchen habe. 100

| Zürcher Aus-<br>gabe. | Bamberger<br>Druck. | Unfrezwente<br>Handichrift. | Quell <b>e</b> n der Fabeln. |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I.                    | 1.                  | 1.                          | Anony. Nev. Praef.           |
| II.                   | 2.                  | 2.                          | Avianus fab. XVII.           |
| III.                  | 3,                  | 3,                          | III.                         |
| IV.                   | 4.                  | 4.                          | IV.                          |
| ٧.                    | 5.                  | 5.                          | V.                           |
| VI.                   |                     | 87.                         | IX.                          |
| VII.                  | 6.                  | 6.                          |                              |
| VIII.                 | 7.                  | 7.                          | Anony. fab. II.              |
| IX.                   | 8,                  | 8.                          | VI.                          |
| X.                    | 9.                  | 9.                          | VII.                         |
| XI.                   | 10.                 | 10.                         | VIII.                        |
| XII.                  | 11.                 | 11.                         | X.                           |
| XIII.                 | 12.                 | 12.                         | XI.                          |
| XIV.                  | 13.                 | 13.                         | XII.                         |
| XV.                   | 14.                 | 14.                         | XIII.                        |
| XVI.                  | 15.                 | 15.                         | XIV.                         |
| XVII.                 |                     | 86.                         | XV.                          |
| XVIII.                | 16.                 | 16.                         | XVI.                         |
| XIX.                  | 17.                 | 17.                         | XVII.                        |
| XX.                   | 18.                 | 18.                         | XVIII.                       |
| XXI.                  | <b>1</b> 9.         | 19.                         | XIX.                         |
| XXII.                 | 20.                 | 20.                         | XX.                          |
| XXIII.                | 21.                 | 21.                         | XXI.                         |
| ∫XXIV.°               |                     |                             |                              |
| XXV.2                 |                     |                             |                              |
| XXVI.                 | 22.                 | 22,                         | XXII.                        |

<sup>1 [</sup>Die brei ersten Reihen der folgenden Tabelle sinden sich auch handschriftlich in einem Notizenheft unter ben Breslauer Papieren. Doch ist die Anordnung der Reihen hier verändert; die Überschriften lauten demgemäß:] Bürcher Ausgabe. MS. A. Bamberg. Aus. [Die in dem Bamberger Druck schleiben Fabeln sind mit einem Sternchen bezeichnet; die nur in der Bolsendüttler handschrift (MS. A) und in der Jüricher Ausgabe besindlichen sind in der Reihe MS. A zweimal unterstrichen; so lautet z. B. Zeile 6 der Tabelle in der Hi.:] VI - - 87 - - \* - Dazu hat die Hi. die Bemertung:] sind zu viel gezehlt.

| Bürcher Aus-      | Bamberger<br>Druck.           | Unfrezwente<br>Sandichrift. | Quellen der Fabeln.      |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| XXVII.            | 27.                           | 23.                         | XXIII.                   |
| XXVIII.<br>XXIX.  | 28.<br>29.                    | 24.<br>25.                  | XXIV.<br>XXV.            |
| XXX.              | 30.                           | 26.                         | XXVI.                    |
| XXXI.<br>XXXII.   | 31.<br>24.                    | 27.<br>28.                  | Anony. XXVII.<br>XXVIII. |
| XXXIII.           | 24.<br>23.                    | 29.                         | XXVIII.<br>XXIX.         |
| XXXIV.            | 25.                           | 30.                         | XXX.                     |
| XXXV.<br>XXXVI.   | 26.<br>35.                    | 31.<br>32.                  | XXXI<br>XXXII            |
| XXXVII.           | 55,                           | 88.                         | XXXIII.                  |
| XXXVIII.          | 36.                           | 33.                         | XXXIV.                   |
| XXXIX.<br>XL.     | 37.<br>38,                    | 34.<br>35.                  | XXXV.<br>XXXVII.         |
| XLI.              | 30.<br>32.                    | 36.                         | XXXVII.                  |
| XLII.             | 33.                           | 37.                         | Avian. XXXIV.            |
| XLIII.<br>XLIV.   | 34.<br>39.                    | 38.<br>39.                  | Anony. XLIV.             |
| XLV.              | 40.                           | 40.                         | XL.                      |
| XLVI.             | 41.                           | 41.                         | XLI.                     |
| XLVII.<br>XLVIII. | 42.                           | 42.<br>89.                  | Anony. XXXVIII.          |
| XLIX.             | 43.                           | 43.                         |                          |
| L.                | 44.                           | 44.                         | Anony. XLII.             |
| LI.<br>LII.       | 45.<br>46.                    | 45.<br>46.                  | Anony. XLIII.            |
| LIII.             | 40.<br>47.                    | 47.                         |                          |
| LIV.              | —                             | 91.                         | Anony. XLV.              |
| LV.<br>LVI.       | 48.                           | 48.<br>92.                  | XLVI.<br>Anony, XLVII.   |
| LVII.             | 49.                           | 49.                         | Anony. XLVII.<br>XLVIII. |
| LVIII.            | 50.                           | 50.                         |                          |
| LIX.<br>LX.       | <del>-</del> <del>-</del> 51. | 51.                         | LIV.<br>LV.              |
| LXI.              | 51.<br>52.                    | 52.                         | LIX.                     |
| LXII.             | 53.                           | 53.                         | LX.                      |
| LXIII.<br>LXIV.   | 54.                           | 54.<br>93.                  | - Aviauus I.<br>II.      |
| LXIV.             | 55.                           | 93.<br>55.                  | III.                     |
| LXVI.             |                               |                             | IV.                      |
| LXVII.<br>LXVIII. | 56.<br>57.                    | 56.<br>57.                  | V.<br>VI.                |
| LXIX.             | 57.<br>58.                    | 58.                         | VI.<br>VII.              |
| LXX.              | 59.                           | 59.                         |                          |
| LXXI,<br>LXXII,   | 60.                           | 94.<br>60.                  |                          |
| LXXIII.           | 60.<br>61.                    | 60.<br>61.                  | IX.                      |
| LXXIV.            | 62.                           | 62.                         |                          |
| LXXV.             | 63.                           | 95.<br>63.                  | X.                       |
| IIAA VI.          | Oo,                           | 00.                         |                          |

| Zürcher Aus-<br>gabe. | Bamberger<br>Druck. | Unfre zwente<br>Handschrift. | Quellen | der Fabeln. |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------|-------------|
| LXXVII.               | 64.                 | 64.                          | -       | - XI.       |
| LXXVIII.              | 65.                 | 65.                          | -       | - XIII.     |
| LXXIX.                | 66.                 | 66.                          | -       | - XIV.      |
| LXXX.                 | 67.                 | 67.                          | -       | - XXIII.    |
| LXXXI.                |                     | 96.                          | -       | - XV.       |
| LXXXII.               | 68.                 | 68.                          | -       |             |
| LXXXIII.              |                     |                              | -       | - XVI.      |
| LXXXIV.               | 69.                 | 69.                          | -       | - XVIII.    |
| LXXXV.                | 70.                 | 70.                          | _       |             |
| LXXXVI.               | 71.                 | 71.                          | _       | - XIX.      |
| LXXXVII.              | 72.                 | 72.                          | -       |             |
| LXXXVIII.             | 73.                 | 73,                          | -       | - XXII.     |
| LXXXIX.               | 74.                 | 74.                          | -       |             |
| XC.                   | <b>7</b> 5.         | 75.                          | -       | - XXIX.     |
| XCI.                  | 76.                 | 76.                          | -       | - XXVI.     |
| XCII.                 | 77.                 | 77.                          |         |             |
| XCIII.                | 78.                 | 78.                          |         |             |
| XCIV.1                | 79. <sup>2</sup>    | 79.º                         |         |             |
|                       | 80.                 | 80.                          |         |             |
|                       | 81.                 | 81.                          |         |             |
|                       | 82.                 | 82.                          |         |             |
|                       | 83,                 | 83,                          |         |             |
|                       | 84.                 | 84.                          |         |             |
|                       | 85.                 | 85.                          |         |             |
|                       |                     | 90.                          | -       | - Anony. I. |

i [In ber Hi, folgen hier noch die Zahlen] XCV. XCVI. XCVII. XCVIII. XCIX. C. \* 79 [ift in ber Hi, zweiten und britten Reihe fehlen. Statt bessen fahrt die Hi, fort:]

Fabeln welche in bem MS. A. fteben und in ber Schw. Ausgabe nicht.

80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, [Die beiben letten Bahlen wieder ausgeftrichen]

81. Bon Frauen, die fich zieren, bag man ihr begehrt. Bam. 81.

In ber Bamberger fehlen

Belde in ber Schweiger Ansgabe ftehn, und nicht in bem MS. A.

<sup>80.</sup> Der bestochne Richter. Wenn die Richter gab achten wie es bann geht. Unter ben aus ber Bamberger Ausgabe, gleichstalls No. 80.

<sup>82.</sup> Dag bie Frauen Beimlichteit nicht tonnen verfdweigen. Bam. 82.

<sup>83.</sup> Daß man weltlich Ding fo wohl verforgt, und ber Seel fo wenig achtet. Bam. 83.

<sup>84.</sup> Dag an Thoren alle Roft und Arbeit verloren. Bam. 84.

<sup>85.</sup> Gin Meifter Beisheit verfauft. Bamb. 85.

<sup>90.</sup> Der Sahn und ber Ebelftein.

<sup>92</sup> ift 56.

<sup>93</sup> ift 64.

VI. XVII. XXXVII. XLVIII. LIV. LVI. LIX. LXIV. LXVI. LXXI. LXXV. LXXXI. LXXXIII. [Auf einer späteren Seite besselben Rotizenhestes steht:]

<sup>56. 59. 64. 66. 83. [</sup>Die Bahlen 56 und 64 wieber ausgestrichen]

<sup>56. [</sup>burchftrichen] Bon bem Biriche ber fich im Baffer fieht. [Spater beigefügt :] ift 92.

<sup>59.</sup> Der Wolf und ber bund mit bem rauhen Salfe.

Ich eile zu dem lettern Bunkte dieses Auffates, welcher bas Reitalter unfers ehrlichen Fabelbichters betrift. - Sein Beraus= geber in Zürich, wie bekannt, ist der Meynung, daß er noch "vor "ben Tagen Friedrichs des Zweyten gelebt habe. Die Sprache, sagt 5 "er, die Orthographie, die Ginfalle, die Ausdrücke, alles verrath einen "Berfasser aus dem blühenden Alter der Schwäbischen Boesie." — Je erfahrner und scharfsichtiger der Kunftrichter ist, der einen solchen Ausivruch thut, von desto größerm Gewichte ist er. Gleichwohl aber ist eine Decision des Geschmacks, kein historischer Beweisgrund; und es 10 bleibt immer eine sehr mißliche Sache, Facta durch Geschmack ent= scheiden wollen, wenn er auch noch so sicher wäre. Denn wenn andere Diesen Geschmack nun nicht haben? Wenn andere z. E. die Sprache des Dichters gar nicht für die Sprache jenes Alters erkennten, bas mir überhaupt ein wenig zu sehr nach den' französischen Siecles ge= 15 formt zu senn scheinet? Denn Gott weiß, ob die guten Schwäbischen Kanser um die damalige deutsche Poesie im geringsten mehr Verdienst haben, als der itige König von Preussen um die gegenwärtige. Gleich= wohl will ich nicht darauf schwören, daß nicht einmahl ein Schmeich= ler kommen sollte, welcher die gegenwärtige Epoche der deutschen Lit= 20 teratur, die Epoche Friedrichs des Groffen, zu nennen für aut findet! — Der Schweiterische Runftrichter fagt ja felbst: "Wir haben gegen= "wärtige Fabeln befto lieber vor ber Maneffifchen Sammlung "vorhergehen lassen, weil sie ben ihrer natürlichen Ginfalt eine grosse "Leichtigkeit haben, welche sich auch öfters denjenigen verständlich 25 "macht, die nur ein flüchtiges Auge darauf werfen, ohne daß sie sich "mit den Schönheiten der alten Sprache eine gelehrte Arbeit machen." Was heißt das anders, als: die Sprache dieser Fabeln ist nicht die Sprache der ältern Dichter in der Manessischen Sammlung, sondern ein gutes Theil verständlicher, d. i. ein gutes Theil jünger, unfrer 30 itigen Sprache näher? - Und was will ber gelehrte Mann mit der Orthographie jenes Alters? Giebt es denn eine solche? er das Glück gehabt, einen Coder zu erhalten, in welchem durchaus

1 bem [1781]

<sup>64. [</sup>burchftrichen] Der Abler und Die Schneke welche fliegen will. [Später beigefügt :] ift 93.

<sup>66.</sup> Der Wind und die Sonne. 83. Die Eiche und das Rohr.

<sup>[</sup>Darunter stehen noch folgende Bahlen, die ich nicht zu beuten vermag :] 8. 79. 32. 58. 68.

eine gleichförmige Orthographie beobachtet worden: ist das darum die Orthographie jenes Alters? Finden sich denn nicht selbst in der Manessischen Sandschrift fast so viel verschiedene Orthographien, als verschiedene Dichter? — Was endlich den Ausdruck, die Einfälle, die ganze poetische Kunst anbelangt, worans wir schliessen sollen, daß 5 unser Fabeldichter der Zeitgenosse der Minnesinger gewesen; so kann ich nicht bergen, daß ein solcher Schluß zu viel Unkunde mit den spätern Dichtern des 14ten und der ersten Hälste des 15ten Jahrshunderts verräth. Zeiten, welche einen Hugo von Trymberg und einen Herman von Sachsenheim noch gehabt haben, können ja 10 wohl auch einen Fabeldichter hervorgebracht haben, wie diesen. Ja, ich schme mich nicht zu bekennen, daß die Fabeln, welche in dem Kenner zerstrent sind, nach meinem Geschmacke (ich weiß wohl, daß Gellerts Urtheil ganz anders ausgefallen ist) weit sehhafter und unterhaltender erzählt sind, als diese vorgegebenen Fabeln des Schwäs 15 bischen Zeitalters.

Was der Schweizerische Kunstrichter von den materiellern Kenn= zeichen seiner bessern Handschrift sagt, scheint eher noch ein historischer Beweiß zu fenn. Scheint, fage ich: benn im Grunde ift es boch nur auch, dunkle unerklärliche Empfindung. "So viel man, sagt er, aus 20 "den Charafteren der Buchstaben urtheilen fann, so ist sie gegen dem "Ausgange des dreyzehnten Sahrhunderts geschrieben worden." Wie wohl stünde es mit der Kenntniß der Handschriften, wenn es in irgend einer Sprache von irgend einer Zeit Buchstabenzüge gabe, aus welden fich bis auf ein halbes Jahrhundert das Alter derfelben 25 mit Zuverläffigkeit angeben lieffe. Freylich mußte es wohl dergleichen geben, und sie würden vielleicht auch zu bestimmen sehn, wenn man eine groffe Menge von Handschriften bes nehmlichen Landes und ber nehmlichen Sprache vor sich hätte, deren Folge und Ordnung aus andern unstreitigen Gründen bereits bestimmt ware. Aber wo ift 30 bas? und wo hat man bas? Da, wo wir in der Dipsomatif itt noch halten, bedarf es schon eines sehr kundigen Mannes, der sich aus den bloffen Bügen der Buchstaben nicht mehr als um ein Jahr= hundert irren foll; wie das jeder Gelehrte eingestehen wird, der Erfahrung in solchen Dingen hat und weder sich noch andere betriegen 35 will. — So ist benn auch bisher schlechterbings noch feine Handschrift von unsern Fabeln bekannt, die sich durch eine ausdrückliche Jahrzahl zu dem 13ten Jahrhunderte legitimirte. Alle übrige, sowohl die zwehte der Schweizer, als die welche D. Scherz gebraucht hat, nebst den vieren unserer Bibliothek, sind wenigstens ein Jahrhundert jünger, ja einige derselben wohl zweh; wie nicht aus blosser kritischer Schähung, sondern aus den ausdrücklich behgefügten Jahrzahlen zu erkennen.

Doch ich bin weit entfernt, mich eines ähnlichen Trugschlusses schuldig zu machen, und blos daraus, daß alle Handschriften viel neuer 10 sind, den Dichter selbst für so viel neuer zu erklären. Es sind vielsmehr ganz andere Umstände, woraus ich schliessen zu können glaube, daß er wenigstens jünger sehn müsse, als der Verfasser des Kenners, und vermuthlich in der letzen Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts geschrieben habe. Umstände, die weniger von Anschein und Geschmack abhangen, und fast den Werth sörmlicher Zeugnisse haben.

Einmal alfo, daß unser Fabelbichter jünger als Sugo von Trimberg, der Verfasser des Renners, fenn muffe, läßt schon Trimbergs Stillschweigen von ihm vermuthen. Denn Trimberg schweigt nicht allein von ihm, welches so viel als nichts beweisen würde; sondern 20 schweigt an Stellen von ihm, die gerade der Blatz gewesen wären, seiner zu gedenken; an Stellen, an welchen er so vieler andern beutschen Dichter des 13ten Jahrhunderts gedenkt, die zu Anfange des 14ten noch gelesen wurden; an Stellen, wo er die ganze deutsche Lec= ture seiner Zeit nahmhaft macht, zu der unser Fabeldichter wohl un= 25 streitig gehöret hätte, wenn er schon vorhanden gewesen ware. Diese Stellen finden sich auf dem 9ten und 82sten Blatte der einzigen ge= druckten Ausgabe des Renners, und find von folcher Wichtigkeit für den deutschen Litterator, daß ich nichts überflüßiges zu thun glaube, wenn ich sie ein andermal mit den nöthigen Erläuterungen und Ber= 30 besserungen aus den vortrefflichen Handschriften gang mittheile, die unsere Bibliothek von diesem merkwürdigen Gedichte besitzt. It will ich blos diesen halben Beweis, der aus einem nicht zu verzeihenden Stillschweigen hergenommen wäre, durch einen Zusatz verftärken, woburch er zu einem ziemlich vollständigen Beweise erwächst.

35 Nehmlich: nicht genug, daß Trimberg von unserm Boner nichts weiß; in beyden finden sich Stellen, die sich wie Original zur

Ropie verhalten, und die man nur ein wenig genauer ansehen darf, um sich zu überzeugen, daß die Driginalität völlig auf Trimbergs Seite ist, und folglich Trimberg auch früher geschrieben haben muß. Von diesen Stellen will ich nur die hauptsächlichste wählen, welches die Erzählung von dem Prälaten mit den Virnen ist, die ich 5 bereits unter so mancherlen Gestalt als eine Vonersche Erzählung dem Leser vorgelegt habe. Diese nun hat auch Trimberg; und hat sie so, daß sie sich unmöglich in einem so allgemein bekannten Werke, als Boners Fabeln seit ihrem Dasenn gewesen zu sehn scheinen, bereits kann besunden haben. Denn er führet sie ausdrücklich mit den Wor- 10 ten ein:

Ein war mere ich vernummen han, Des ich nicht wol vergessen kan, Das wil ich schreiben, das andre Leut Daben sich wollen bessern heut.

Er hat sie vernommen, d. i., er hat sie nicht aus Büchern, sondern aus mündlichem Berichte; sie schwebt ihm noch in frischem Andenken; er hält sie für werth, zur Belehrung anderer niedergeschrieben zu werden. Druckt man sich so aus von einem Mährchen, welches nicht allein in einem Buche zu finden, das in jedermanns Händen ist, sondern 20 auch selbst in diesem Buche nicht zuerst vorkömmt? Denn, wie wir gesehen haben, fängt dieses Mährchen behm Boner überall an:

Von einem Bischof liest man das.

Man liest, und ich habe vernommen: ans diesen Worten allein ist klar, wer mit des andern Kalbe gepflüget, oder wenigstens pflügen 25 können. Denn da Boner alle seine Fabeln aus dem Lateinischen genommen zu haben vorgiebt, so kann ich freylich nicht so geradezu behaupten, daß er wenigstens diese, aus dem Deutschen des Trimbergs habe. Aber was er nicht unmittelbar von ihm hat; kann er ihm wenigstens mittelbar zu danken haben. Ein spätrer lateinischer 30 Versifex kann sie aus dem Renner übersetz, und damit den Anonymus des Nevelet vermehret haben. Und daß es einen solchen spätern Vermehrer dieses Anonymus giebt, will ich an seinem Orte zeigen. Iht will ich die Erzählung selbst, nach Trimbergs Vortrage, nur ganz hersehen, um urtheilen zu lassen, ob ihre Originalität auch 35 nicht durch ihre innere Güte bestätiget wird?

10

15

20

25

Ein war mere ich vernummen han, des ich nicht wol vergessen kan, Das wil ich schreiben, bas andre leut dabei sich wollen bessern heut. Do ein prelate ze imal fas, und mit seinen geften as, Gin schenkart das wart im gesant mit birn. do sprach er zu hant Wer behelt mir das schenkar mit difen birn one var, Das ir feine werd verloren? Db das geschech, das wer zoren. Si fprachen, bas tu ewer schwester son. Wer solt es billicher denn er ton? Rein, sprach er, der ist ein tor. Er nem vil leicht der besten vor, Und lies mier die boften ligen. Damit ward der red geswigen. Mu fas ein geistlich man do bei, Der sprach diff: dir geklaget sei Got herre, das man den nicht sol Bu sechzig birn getrawen wol, Dem tausend sele empholen sind! Ein reich pharre het das fint, Dem man zu den birn nicht Getraut, als leider me geschicht, Das selen bas feiler sind den birn. Des unbild get mir in mein hirn.

In 28 Zeilen erzählt Trimberg, wozu sich Boner an die 70 nimmt. 30 Und sehlt es dieser Kürze darum an Klarheit? Kollt nicht alles hier weit besser und überraschender, als dort? Welcher Nacherzähler ist nicht weitschweiffig und wässrig? Und welches Kennzeichen der Ursprünglichkeit ist sichrer, als die Anwendung gerade nur so vieler Worte, als eben zum vollständigen Ausdrucke unentbehrlich sind?

Und nun bediene ich mich abermals einer einzeln Fabel beym Boner, um sein Alter noch genauer zu bestimmen, und zu erhärten, daß er wohl nicht früher, als gegen das Ende des 14ten Jahrhunderts möge geschrieben haben. Ich meine die bekannte Fabel vom Müller, seinem Sohne und ihrem Esel, über die vor zwanzig Jahren 40 zwischen Franzosen und Deutschen ein kleiner Streit vorsiel, welche

von benden Nationen sich die Erfindung derselben zueignen könnte (\*). Daß es eine deutsche Erfindung sen, blieb ausgemacht; es sen nun, daß fie Camerarius, wie Gottsched wollte, aus unsers Boners alten deutschen Fabel entlehnt habe, oder aus den Facetiis Poggii, wie ein Franzose für mahrscheinlicher hielt. Denn Boggius selbst be= 5 fennet in der Einleitung derselben, daß sie sich aus Deutschland her= schreibe, und eben diese Ginleitung ift es, die mir zu meiner Absicht hier dienen soll. Dicebatur, schreibt Boggius, (\*\*) inter Secretarios Pontificis, eos qui ad vulgi opinionem venirent, miserrima premi servitute: cum nequaque possibile esset, cum diversa sen- 10 tirent, placere omnibus, diversis diversa probantibus. Tum quidam ad eam sententiam fabulam retulit, quam nuper in Alamania scriptam pictamque vidisset. Senem, ait, fuisse . . . und wie die besagte Fabel daselbst weiter lautet, die ben unserm Boner die 52ste ift, in der Ausgabe der Schweizer. Wer sieht nicht, daß hier die 15 Worte in Betrachtung kommen: quam nuper in Alemannia scriptam pictamque vidisset; und besonders das nuper? Das nuper zwar ift fehr bald zu bestimmen. Denn aus der Schlufrede des Boggius zu seinen Facetiis erhellet, daß diese Schnurren aus den vertraulichen Gesprächen entstanden, die er mahrend der Regierung Pabst Marti= 20 nus des V, also von 1417=1431, mit einigen Freunden in dazu eigent= lich bestimmten Zusammenkünften gehalten. Also, auch von 1417 an gerechnet, kann nuper keine altere Zeit, als den Anfang des 15ten oder das Ende des 14ten Jahrhunderts bedeuten; und das wäre es eben, was ich wollte. Eine Fabel, von der es frühftens um 1417 25 heißt, daß sie vor kurzem, nuper, erfunden worden, ist Beweis genug, daß die ganze Sammlung, worinn fie fich befindet, nicht älter fenn fann. Aber nun ift die Frage: heissen denn die Worte zusammen auch nothwendig das? quam nuper in Alemania scriptam pictamque vidisset. Ift nuper nicht eben sowohl zu vidisset zu ziehen, als zu 30 scriptam pictamque? Muß eine Sache, die man erft neulich gesehen

<sup>(\*)</sup> Die Auffäße, in welchen dieser Streit geführet wurde, sehe man im Journal Etranger und in Gottscheds Neuesten vom Jahre 1756. Die mancherlen Zusätze und Berichtigungen, deren sie fähig sind, werde ich an einem andern Orte anzeigen.

<sup>(\*\*)</sup> Auf bem XI. Blatte ber Straßburger Ausgabe von 1511.

hat, auch schlechterdings erft neulich gemacht seyn? Wahrlich nicht; und dieses ist abermals ein Beweis, wie zwendeutig die liebe lateini= iche Sprache ift. Indeß, was an diesem Exempel für mich das beste ift, ift biefes: daß der doppelte Ginn, der darinn liegt, nicht weit aus-5 einander jenn kann. Bas Boggins selbst, oder sein Bekannter, in der Art, an der sie so reich, mit der sie so bekannt waren, erst neulich gesehen hatte, geschrieben und gemahlt gesehen hatte, muß wohl auch erst neulich gemacht senn. Wenigstens nicht sehr viel früher; weil es wohl soust schon längst, zu ihrer und ihres Gleichen Rennt= 10 niß gefommen wäre. Nichts breitet sich leichter und geschwinder aus, als Hiftorchen, die eine unftreitige Wahrheit auf eine so finnreiche Art unfrer Anschauung darftellen. Ich sagte "Poggius selbst oder sein Befannter" benn es wäre möglich, daß Poggius hier von sich selbst in der britten Person spräche. Er war, wie befannt, während des 15 Conciliums zu Coftnit, in diesen Gegenden von Deutschland gewesen, und hatte die Bibliothefen der Klöster mit vielem Ruten durchsucht. Da fonnte ihm denn leicht, in mehr als einer, eines von den oben= beichriebenen Eremplaren ber Bonerichen Fabeln, mit Gemählben, zu Gesichte gefommen seyn, auf die er mir so deutlich durch das serip-20 tam pictamque anzuspielen scheinet.

Noch muß ich eine Kleinigkeit mit einem Worte berühren: die jedoch hier sogar Kleinigkeit nicht ist. Was mich in der Mehnung bestärket, daß Boner nicht früher als in der letzten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts könne gelebt haben, ist dieses, daß er sich nicht 25 Boner, sondern Bonerius nennet. Denn ich denke, es ist auszenacht, daß der Gebranch, seinem deutschen Namen eine lateinische Endung zu geben, erst um diese Zeit aufgekommen ist; als der Vorläufser der noch pedantischern Sitte, ihn nach seiner Bedeutung in eine gesehrte Sprache zu übersetzen, welche gegen das sechzehnte Jahrz

# Nachschrift.

Ich darf diese zweyte Entdeckung, über die sogenannten Fabeln aus den Zeiten der Minnesinger, nicht in die Welt schicken, ohne Gottscheden, mit dem ich es so vielfältig darinn zu thun 35 habe, eine Gerechtigkeit zu erzeigen, die er sich selbst wiederfahren zu laffen, wenn er noch lebte, ohne Zweifel nicht ermangeln würde. Ich habe nehmlich geglaubt, daß er von unsern Sandichriften dieser Kabeln nicht mehr wisse, als er gelegentlich im Brachmond 1756. seines Reuesten aus der anmuthigen Gelehrsamheit, ben= bringen wollen. Run aber finde ich, leider zu spät, daß er schon 5 zehn Jahre vorher ein Programma de quibusdam Philosophiae Moralis apud Germanos antiquiores speciminibus geschrieben, aus welchem zu ersehen, daß er auch den alten Bamberger Druck gekannt. von welchem ich am ersten anzumerken geglaubt, daß er die nehmlichen Fabelu enthalte, welche Scherz zu allererst herauszugeben vermennte. 10 Wie nachlässig er aber diese Entdeckung genutt; wie spralos er eben daselbst nicht nur die Fehler in Ansehung unserer Sandschrift be= gangen, die ich an seinem Reuesten gerügt, sondern auch wie viel plumper diese Fehler dort erscheinen! mag selbst nachsehen, wer Luft und Gelegenheit dazu hat. Ich kann mich nur nicht genug wundern, 15 Theils, wie den Schweizern so viel früher die Gottschedische Anzeige unbekannt bleiben können, Theils, wie Gottsched es verfäumen können, als die Ausgabe der Schweizer erichien, es der Welt mit feiner ge= wöhnlichen Bescheidenheit anzuzeigen, wie viel diese Herausgäber schon längst von ihm hätten lernen können. Aber so ging es damals: jeder 20 schimpfte auf den andern, und keiner las den andern.

## XXII.

# Ueber den Anonymus des Nevelet.

Man verstehet unter dieser Benennung den ungenannten halbsbarbarischen sateinischen Dichter, dessen elegicische Fabeln in der Samms 25 lung des Nevelet unmittelbar auf die Fabeln des Avianus solgen. Da er in der Geschichte der Fabel vieler Umstände wegen sehr merkswürdig ist; da ich bereits zweherlen von ihm erwiesen habe, nehmlich, daß er im Grunde nichts als ein versissierter Romulus seh(\*), und daß er eine von den Hauptquelsen unsers Boners gewesen(\*\*): so 30

<sup>(\*)</sup> Bentrag I. S. 67.1

<sup>(\*\*)</sup> S. 26. dieses fünften Bentrags.2

<sup>1 [</sup>Bb. XI, S. 368 in biefer Ausgabe] 9 [Seite 22 in biefer Ausgabe] Leffing, fämtliche Schriften. XIV.

will ich, was ich sonst für Nachforschungen über ihn gemacht habe, hier mittheilen. Sie werden nicht allein die Neugierde des Litterators unterhalten, sondern können einmal demjenigen Gelehrten nüglich sehn, der etwa diesem Anonymus eben die Ehre erweisen wollte, die Kannegieter dem Avianus erwiesen hat. Denn wir wollen nur immer die Zunft der Scholiasten noch eine Weile bestehen lassen! Wenn sie mit den guten klassischen Schriftstellern sertig ist, kann sie ja die Schriftsteller der spätern Zeiten vornehmen, welche aufzuklären und zu berichtigen gewiß nicht weniger Scharssinn und Aritik ersorstoer. Annehmen und voraussehen, daß dieses überstüffig, und jenes schon geschehen sey, heißt ein wenig zu viel Unkunde in dieser Art von Gelehrsamkeit verrathen.

- 1. Die Zeit, in welcher der Ungenannte, von dem die Rede ist, gelebt, läßt sich bis ist noch eben so wenig mit Gewißheit angeben, 15 als sein Name. An Versuchen, beides zu leisten, haben es die Geslehrten zwar nicht sehlen lassen; aber diese Versuche zu widerlegen, ist leichter, als etwas Zuverlässigers an ihre Stelle zu sehen. Sie reiben sich zum Theil unter einander selbst auf; und da ihre Versichiedenheit gewisser Waassen von der Verschiedenheit des Urtheils absolute, das jeder von dem innern Werthe des Gegenstandes gefället: so verlohnt es sich schon der Mühe, vorher einen Blick darauf zu wersen; wäre es auch nur, um an einem Exempel mehr zu zeigen, daß der Geschmack in solchen kritischen Untersuchungen zwar nichts entscheiden, aber doch auch (man erlande mir dieses Wort) der Mißses geschmack, selbst den gesehrtesten Wann gewaltig irre sühren kann.
- 2. Also vom Gyraldus anzusausen, dem ersten, und wohl noch dem einzigen kritischen Geschichtschreiber der Poesie.— Gysraldus nennt unsern Ungenannten Romulus. Posset et inter hos poetas, schreibt er (\*), reponi Romulus ille, qui ad Tybertinum 30 silium librum scripsit, quem, ab imitatione apologorum Aesopi illius Phrygis, sabulas Aesopi nuncupavit: non, ut aliqui rati sunt, transtulit. Mirum vodis dicam, quam anxie Parmenses quidam, non Romulum hujus libelli autorem asserunt, sed suum quendam Salonem municipem, qui Poeta dum Athenis studeret, e Graeco 35 sabulas has nostris moribus (ut ajunt) aptando, carmine compo-

<sup>(\*)</sup> de Poetarum historia, Dial. V. circa finem.

suerit. Sed certe hoc ipso vel Romulo vel Salone, me puero nullus liber aeque trivialibus magistris terebatur, post Alexandri ineptias. Wie Gnraldus zu diesem Frrthume gekommen, dem Bersificator den Namen des Urhebers benzulegen, kann ich leicht begreiffen, wenn ich annehme, daß zu seiner Zeit in den Schulen Staliens eben folche Sammlungen von Fabeln gänge und gabe gewesen, dergleichen ich an ber Steinhöwelschen in bem Iten Bentrage beschrieben, in welchen die elegicischen Fabeln unsers Anonymus den prosaischen des Romulus untergeordnet waren. Indeß kann Gyraldus nicht einmal diese Schulbücher genau angesehen haben, geschweige, daß er gar Hand= 10 schriften darüber zu Rathe gezogen hätte. Denn in diesen fleht die Buschrift des Romulus an seinen Sohn Tybertinus, oder Tybe= rinus, jederzeit vor den prosaischen Fabeln, und der Eingang gu den elegieischen enthält von diesen Ramen keinen. Auch sagt Romulus in jener Zuschrift außbrücklich: Id ego Romulus transtuli de 15 graeco in latinum. Woher nun Gyraldus das besser wissen wollen; aus welchem Grunde er einen Schriftsteller, ber sich felbst für nichts weiter als Uebersetzer ausgiebt, zum Erfinder machen zu müssen, ge= alaubt hat, wünschte ich wohl belehrt zu senn. Roch begieriger aber wäre ich zu wissen, wer ber Salo von Barma senn sollte, mit dem 20 seine Landsteute den Romulus so gern verdrengen möchten. Noch habe ich nirgends etwas von ihm in Erfahrung bringen können; und auch Gesner kannte ihn nicht weiter, als aus diefer Stelle bes Gyraldus. Daß aber unter den Ineptiis Alexandri nichts anders zu verstehen sen, als die Grammatik des Alexander de Billa Dei, 25 ist wohl unstreitig. Sie ist in Leoninischen Bersen, führt den Titel Doctrinale, und war seit der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts in allen Schulen eingeführt. Wenn wir nun annehmen dürften, daß die Fabeln unsers Anonymus, sofort an die Stelle der Nugarum Maximiniani getreten, welche Alexander gleich zu Aufange seines Doc- 30 trinale aus den Schulen verweiset: so ware das die alteste Spur, die mir noch von ihrem Daseyn vorgekommen. — Doch Gyraldus soll ja ausdrücklich fagen, daß ihr Verfasser bereits im 12ten Sahrhunderte gelebt habe? Wenigstens versichert Diejes De la Monnone in seinen berichtigten Menagianen(\*): Lilius Gyraldus attribuë ses Fables 35 (\*) T. I. p. 173.

à un Romulus ou Salo, et le fait vivre dans le 12 Siecle. Allein dieser sonst so genaue Litterator hat sich hier wohl ein wenig übereilt, wenn er darauf sussen zu können geglaubt, daß Ghraldus kurz vorher den Hildebertus nahmhast macht, der 1100 gestorben, sodann des Gildas gedeukt, und sortfährt: posset et inter hos etc. Denn Ghraldus bevbachtet überhaupt keine chronologische Ordnung, und das inter hos beziehet sich nicht auf den Hildebertus und Gildas, sondern auf die spätern lateinischen Dichter insgesant, qui nihil ad linguae nitorem castimoniamque, sed ad eruditionem et historiam non 10 nihil aliquando saciunt, wie er sich gleich Eingangs über sie erkläret.

3. Nach dem Gyrasdus ift S. C. Scaliger zu hören, der in seinem Hypercritico eben so viel scharfe und gesunde, als schiefe und abgeschmackte Urtheile über Dichter gesällt hat. Scaliger nennt unsern Anonymus Accius, und zählt ihn zu den ganz nenern Dichtern seines Jahrhunderts. Accius, schreibt er, quem faciunt Aesopicarum authorem fabularum, si quis alius, tum accuratus, tum argutus poeta est. Illud observarunt praeceptores nostri: ab eo nusquam Ecthlipsin ullam factam in carmine syllabarum. Videmur tamen nos alicubi unam aut alteram deprehendisse. De ipso vero ita judico: quae dixit, a me nullo modo melius dici posse. Quare cum poetis novitiis non solum ediscendum ob fabularum utilitatem, sed etiam propter versuum munditias imitandum. Parcius tamen concludendum sententias arctissimis illis gyris moneo. Quod unum sane illi potest obiici: cuiusmodi est illa vocum allusio:

Assuitur muro reptile muris onus.

Assuitur muro reptile muris onus.

Neque enim eiusce generis agnominationes nisi in argutiis epigrammatum commendantur. Daß Scaliger hier von unserm Anopymuß rede, ist auß dem angesührten Berse flar, welcher in der 12ten Fabel de mure urbano et rustico vorkömmt. Aber welch ein Urtheil 30 sür solch einen Mann! Wenn er, diesem Urtheile zu Folge, unsern Unwuynnuß für einen alten Dichter genommen hätte, sollte es mich weit weniger wundern, als daß er ihn dem ohngeachtet für so nen erfläret. Unterdeß ging auch dieses natürlich zu. Denn vermöge seiner Erziehung kannte der ältere Scaliger die gemeinen Schulbücher nur 35 wenig. Da kam ihm nun dieses mit der Italienischen Uebersetzung eines gewissen Accio Zucco in die Hände; er glaubte, wer die

italienischen Reime gemacht habe, werde auch die lateinischen Berse gemacht haben; und so entstand ein lateinischer Dichter Accius, von dem bis auf den nämlichen Augenblick kein Mensch in der Welt etwas gehört hatte. Diese Bemerkung hat de la Monnohe über den Bail=let(\*) gemacht, welcher, wie von ihm zu vernuthen, dem Scaliger blindlings gefolgt war. Wenn aber de la Monnohe auch das dem Scaliger nicht will gesten lassen, daß er allerdings einige Etthlipses beh unsern Anonymus will gesunden haben; wenn de la Monnohe behauptet, daß an dem einzigen Orte, wo eine hätte sehn müssen:

In gallo stolidum, in iaspide pulchra sophiae Dona notes — —

10

15

unser Versificator sie dennoch lieber gar nicht machen wollen: so muß ich in Ansehung dieses Exempels wenigstens anmerken, daß alle unsere Handschriften und alten Ausgaben diese Zeile so lesen, daß die Etsthlipsis gar nicht statt findet. Nämlich:

Tu gallo stolidum, tu iaspide pulchra sophiae

Dona notes — —

Neberhaupt scheint mir, daß Scaliger unter Ekthlipsis nicht blos die Herausdrängung des m mit seinem vorhergehenden Selbstlauter, son= dern eine jede Elision überhaupt verstanden habe. Denn noch zur 20 Zeit habe ich auch deren keine in allen den Fabeln sinden können, die man von dem nämlichen ersten Versasser zu sehn erachten kann; und nur in den letzten Fabeln, die offenbar von einer spätern Hand zu sehn scheinen, auch nicht einmal in allen Ausgaben besindlich sind, kommen einige derselben vor. So, deuke ich, haben auch neuere Gram= 25 matici den Scaliger verstanden; z. E. die Poötica maior der Giessenschen Krosessen, wo es im zweyten Buche S. 154.1 heißt: A paucitate elisionum celebratur Accius is, quem faciunt Aesopicarum fabularum autorem etc.

4. Um wie viel besser, ob schon neuer, als er bendes ist, Sca=30 liger unsern Anonymus macht: um so viel schlechter, obschon viel=leicht auch um so viel älter, macht ihn Barth. Aber das 22ste Kapitel des 3ten Buchs seiner Adversariorum, welches er ihm gleich=wol gewidmet, ist offendar zu zwen ganz verschiedenen Zeiten ge=

35

<sup>(\*)</sup> Poëtes modernes, §. 1238.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 156, [1781]

ichrieben. In der erften Sälfte giebt er ihn für einen gang unbekann= ten alten barbarischen Dichter aus, ben er zu allererst bekannt mache. In potestatem meam venit fabularum Poeta priscus in obsoletissimas membranas exaratus, sed valde ineptus atque barbarus; quia 5 tamen non nescio homines esse usque adeo talium studiosos, ut nil quicquam interire velint, quod in membranis offenditur, vincam me ipsum patientia, et specimen producam, unde de universo opere judicari possit. Und hierauf läßt er ben Gingang bes ersten Buches nebst der ersten Fabel desselben folgen, und sett hinzu: Talis 10 est universa illa poesis. Wahrlich scheint mir Barth hier effer gewesen zu senn, als ich ihn sonst an zwanzig Stellen finde: und ich schäme mich nicht zu bekennen, daß ich selbst einer von denen bin, die durchaus nichts wollen untergeben laffen, was auf fehr altem Pergamen (obsoletissimis membranis) stehet, wenn es auch schon noch 15 ein wenig schlechter ist, als die angeführten Zeilen doch wirklich nicht Wüßten wir übrigens, was benn Barth eigentlich obsoletissimas membranas nenne: so wüßten wir vielleicht doch auch schon etwas mehr von der Zeit des darauf geschriebenen Dichters. hoch zwar mag er in seinen Gedanken wol nicht damit hinaufgestiegen 20 senn; wenn wir aus dem schliessen sollen, was er, nach meiner Bermuthung, zu einer andern Zeit benzufügen für gut befunden. um hatte er erfahren, daß schon Revelet ben Fabelbichter gang heransgegeben, von dem er gewiß keine Probe würde mitgetheilt haben, wenn er diesen Umstand vorher gewißt hätte. Ja, er würde diese 25 Probe ohne Zweifel völlig aus seinen Adversariis ausgestrichen haben, wenn ihm nicht noch eine Vermuthung wegen des wahren Verfaffers bengefallen wäre, um berentwillen er glaubte, daß alles schon so stehen bleiben founte, wie er es einmal geschrieben. Et jam quidem, sind scinc Worte, edita et recensita (universa illa Poesis) a Neveleto 30 Doschio. Si quis me auctoris nomen roget, dicam Bernardum esse, cujus ad oculum similes versus de Castoris fabula producit Silvester Giraldus, et hic forte exciderunt. Sed ne quis auctorem certiorem quoque ignorare possit, quae de eo reperi adjungam. Aesopus magister Atheniensium fuit. Quidam vero Imperator Ro-35 manorum rogavit magistrum Romalium, ut sibi aliquas iocosas fabulas conscriberet ad removendum publicas curas. Magister Ro-

malius non audens precibus tanti viri contradicere, auctorem Graecum in Latinum transtulit. Haec membranae. Also auf einen Bernhard rath Barth; auf einen Bernhard. Und auf welchen? Denn es sind dieses Namens mehrere, die alle lateinische Verse ge= macht haben, und auf unfre Fabeln Anspruch machen könnten. eben den, von welchem benm Silvefter Giraldus einige Zeilen aus einer Fabel vom Biber vorfommen, die hier in seinen Adversariis, in die er sie ehedem eingetragen, verloren gegangen wären. so verstehe ich die Worte: et hie forte exciderunt. Das hie ziehe ich auf die Stelle in den Adversariis, und nicht auf die alten Fabeln, 10 aus welchen die ganze Fabel vom Biber sich verloren habe; als welches man sich vielleicht daher desto eher einbilden könnte, weil wirk= lich unter den griechischen Fabeln des Aesopus eine vom Biber ent= halten ift, welche das befannte Mährchen von deffen Geilen enthält (\*). Ich schlage also im Silv. Biralbus die Stelle nach, die Barth 15 fann gemeinet haben, und finde im zweyten Buche des Itinerarii Cambriae, im britten Rapitel, folgendes Diftichon eines Bernardus, den er weiter als mit diesem seinem blogen Ramen nicht angiebt:

Prodit item castor¹ proprio de corpore velox

Reddere, quas sequitur hostis avarus opes. 20 Und das sind die Zeilen, die ad oculum den Zeilen unsers Anonnmus gleich seyn sollen? Die ersten Worte zeigen beutlich, daß fie aus dem Zusammenhange geriffen find, in welchem sie vermuthlich mit mehrern Benfpielen einer ähnlichen Befrennig gestanden; wenig= ftens, daß der einzelne Fall des Bibers nicht als Aesopische Fabel 25 hier kann abgehandelt senn, ist offenbar. Das Latein ist frenlich eben so schlecht, als es ben dem Anonymo oft vorkömmt; aber wo ift die geringste Spur von dem Lieblingsfehler deffelben, durch den er, nach Scaligers obigem Urtheile, ber poetischen Jugend minder nachahmungswürdig sehn soll? von seinen so häufigen Assimilationen? von 30 ber kindischen Wortklapper, ohne welche der Anonymus fast keine Zeile schreiben kann? Ich wollte ganz einen andern nennen, der ihm nicht allein in diesen Tändeleven, sondern auch in der affectirten Bermeidung aller Elisionen vollkommen gleich kömmt, welches denn eine weit schliessen=

<sup>(\*)</sup> Collect. Planud. Fab. 34.

<sup>1</sup> Custos [1781 a]

bere Achnlichkeit geben würde. Und das wäre Alauns. Doch ich will mich selbst nicht in Bermuthungen verlieren, indem ich anderer Bermuthungen widerlege. Ich will vielmehr gänzlich den gänzlich gelehreten Männern entsagen, die so reich an Muthmaßungen, und so arm an Ilrtheilskraft sind; wenn ich vorher nur noch einen werde gehört haben, der so ganz in diese Classe nicht zu bringen, indem er seine kühnen und oft seltsamen Einfälle wenigstens mit einer sehr ausgesuchten Beslesenheit zu belegen wußte.

5. Und dieser ift unser Christ. Christ, welcher in der Haupt-10 sache von Phädro unstreitig Recht hat, in der er bisher weder wider= legt worden, noch schwerlich jemals widerlegt werden dürfte: Chrift hielt auch, wie bekannt, die Fabeln des Avianus, so wie fie Ranne= gieter herausgegeben hat, für ein untergeschobnes Werk, an welchem Rufus Restus Avianus wenig oder gar keinen Antheil habe. 15 Bochstens fonne diefer in einer eignen und besondern, größern und beffern Sammlung von Kabeln, ben Stoff zu einigen derfelben, und hin und wieder ein Wort oder einen Ausdruck, hergegeben haben. Das übrige sen aus einem barbarischen Zeitalter, und von einem eben jo geschmacklosen als unlateinischen Scribenten (\*): Ediderat Avienus 20 fabulas multo plures, aliquanto melius alio, 1 ut opinor, non elegiaco carmine. Has diu post homo nactus² infelicis saeculi scholasticus, ad quadraginta duas, argumentis suo judicio delectis,<sup>3</sup> quibusdam, ut opinor, etiam additis, redegit, et omnia suis elegis pro lubitu comminuit: nihil aliud pensi, ut istud erat saeculum, 25 habiturus, nisi ut versibus duodecim aut sedecim ineptis inscitae brevitatis studio coarctaret, quae viginti fortassis aut triginta luculentis scripserat Avianus. — Ut istud erat saeculum ! Und wel= ches war das Jahrhundert, das durch sein inscitae brevitatis studium so vorzüglich berühmt ist? Ich fenne keines. Es ist vielmehr der 30 Fehler aller barbarischen Jahrhunderte, daß ihre Schriftsteller an benden Enden ausschweiffen, und eben so oft Schwätzer als Wortsparer find; ihre guten Mufter nicht feltner in einem Schwall von Worten erfäuffen, als verstümmeln. Doch Chrift hat ohne Zweifel hiedurch auch fein eigentlich chronologisches Merkmal angeben wollen, und alles,

35

<sup>(\*)</sup> Prolus. de Phaedro, p. 54.

alio [fchit 1781] nactus homo [Chrift] delectis, [Chrift] delectis [ohne Komma 1781]

was er positives von dem Alter dieses Pseudoavienus fagt, ist nichts mehr als dieses, daß er schwerlich älter, als unser Anonymus, senn fönne. Hoc, quem descripsi, Pseudoavieno, nisi vetustior, at1 multo recentior esse non videtur incertae aetatis anonymus, a Neveleto etiam denuo publicatus, quem Accium subinde vocavi, 5 non quod verum hoc nomen putarem, sed ut aliquo non obscuro designarem,2 atque ut obiter distinguerem ab alio fabularum scriptore,3 quem Nilantius dedit. Hiermit mennet Christ nicht die Fabulas antiquas, auf die es dem Nilaut voruehmlich angesehen war: sondern er meinet den Romulus selbst, den Rilant auf diese Fa- 10 bulas antiquas folgen laffen, ob er schon bereits längst in der Stein= höwelschen Sammlung vollständiger und besser vorhanden war. Denn unter diesem Namen, welcher eigentlich nur den prosaischen Fabeln gehört, verstand man auch nicht selten die elegieischen unsers Anonn= mus, woraus eine Verwirrung erwuchs, der man doch einmal abhelfen 15 mußte, und der man nicht besser abhelfen konnte, als wenn man dem einen und dem andern den Namen eines besondern Verfassers behlegte; gesett auch, daß man den Frrthum eines großen Mannes dazu brauchte, wenn man nur weiß, daß es ein Frethum ist. Die übrigen Bermuthungen, die Christ von diesem seinem Accius macht, gründen 20 sich auf die leeren Neufferungen des armseligen Scholiasten, der sich in einigen alten Drucken und Handschriften ben den Fabeln findet. Nugae glossarum veterum ineptissimarum modo scriptorem earum elegiaco carmine fabularum faciunt, Magistrum Esopum de civitate Atheniensi; modo Gualterum anglicum, qui, ut puto, est inter 25 cathedrae Romanae purpuratos, dictus a Winterborn,4 quem tradunt diem suum obiisse a. C. N. MCCCV; modo subobscure aliquid ex hoc libro tribuunt magistro Romulio: quatenus fortassis argumenta praebuit. Ich kann nicht sagen, auf welchen Währsmann fich Christ wegen bes Gnalterns Anglicus hierben bezieht. 30 Ich finde in den alten gedruckten und geschriebenen Büchern, die ich vor mir habe, davon nichts. Aber daß mit dem Magister Aeso= pus blos auf den Inhalt und den Urstoff gesehen worden, so wie unter dem Romulius der mehrgedachte Romulus zu verstehen,

at [Chrift] et [1781] \* vtcunque designarem, [Chrift] \* scriptore anonymo, [Chrift] \* a Winterhorn, [verbrudt 1781]

ergiebt sich ja wohl von selbst; und wie es gekommen, daß dieser Ramen beiden Fabeln, den projaischen sowol als den elegieischen, ge= geben worden, habe ich schon gesagt. Auf Veranlassung ber alten Fabelbücher nämlich, in welchen die elegicischen, so weit fie langten, 5 den prosaischen untergeordnet waren, wie in dem Steinhöwelschen zu schen. Bielleicht aber daß selbst Chrift von diesem keine klare Idee hatte, indem ihm überhaupt ben seiner Rachricht so viele Bücher selbst nicht vor Angen gewesen. Wenigstens kann es nur aus dieser Ursache geschehen sehn, daß er zwen deutsche Schriftsteller mit einander ver-10 wechselt hat, von welchen sich unsere gedruckte Litteratur so zu reden aufängt, und die fich beide um unsere Sprache im funfzehnten Sahrhunderte jo verdient gemacht haben, daß ihr Andenken wohl erneuert zu werden verdienet, welches schwerlich aus einer Bibliothek vollständiger geschehen kann, als aus unserer. Nämlich Beinrich Steinhöweln 15 felbst, der ein Arzt in Ulm und von Wenl gebürtig war, mit Riklas von Byle, der Cangler ben dem Grafen Ulrich von Wirten= berg, und aus Eflingen gewesen. Gines jeden besondere Schriften sollen ein andermal angezeigt werden.

Ist bleibe ich blos ben der Hanptsache stehen, die das Urtheil 20 betrifft, welches Christ über den classischen Werth unsers Anonymus ausspricht. Wenn dieses Urtheil sehr gemäßiget zu sehn scheint, insdem es gleichsam zwischen den Meynungen des Barth und J. C. Scaliger mitten inne liegt, so ist es doch darum nicht minder parador, indem es der Rangordnung, nach welcher man gewöhnlich die 5 spätern römischen Antores auf einander folgen läßt, so gewaltig widerspricht. Aus einem barbarischen Versmacher nämlich wird Christ auf einmal ein Scribent, wie wir uns immer einen Virum consularem des 4ten Jahrhunderts, wenigstens einen Hössling der Antoniner gesdacht haben. Denn nicht allein in diese Zeiten erhebt er ihn, sondern 30 erkennt ihn auch au Sprache und Geschmack dieser Zeiten für würdig. Seilicet, saat er ausbrücklich — — — 1

<sup>&#</sup>x27; [hiezu bemertt Cichenburg im Beginn feiner Erganzung bes Leffingifchen Auffahes:

<sup>&</sup>quot;Dier bricht die Sandichrift biefes Auffages ab, die ber fel. Leffing nicht lange vor feinem Tode in die Truderen gab; und bis ist hat fich von ihrer Fortsehung unter seinen Papieren nichts gesunden. And zweisele ich sehr, daß sich etwas vollendetes barunter finden wird, welches

#### XXIII.

## Heher

Mirichs von Turheim Wilhelm von Marbonne.1

#### XXIIII.

# Kilburger's

Unterricht vom ruffischen Handel aus einer wolfenbüttelischen Handschrift berichtigt und ergänzt nau

Dr. Chriftoph Schmidt, genannt Phiseldek.

10

5

Das Resultat Diefer litterarischen Untersuchung enthielte; benn Leffing war, wie er mir oft selbst gefagt hat, von jeher gewohnt, seine Arbeiten erst während ihres Abdrucks zu vollenden; nud beh ber gegenwärtigen war bieß gang gewiß ber Jall. Db er fich gleich über seine Rachforschungen in ber Litteratur ber afopischen Fabel gum öftern mit mir unterredet hat; fo bin ich boch nicht im Stande, feine eigentliche Entbedung ober Bermuthung über biefen Unonhmus bes Nevelet, und über bie Entstehungsart feiner elegischen Fabeln, bem Lefer mitgutheilen: und eben fo wenig wiffen feine übrigen Freunde, mit denen er fich darüber hatte befprechen konnen, das Biel anzugeben, auf welches er biefe gange Untersuchung hinguführen bachte. Go viel fieht man wohl aus ihrer Giuleitung, bag & weber ben eigentlichen Namen, noch bas Beitalter biefes Ungenannten mit Gewigheit herausgebracht hatte; nur über die eigentliche Bewandniß, die es mit feinen Fabeln und ihrem Uriprunge hat, icheint er mir beffere Aufichluffe, als bie bisher gegebnen, im Ginne gehabt gu haben ; und, wie gefagt, diefe fenne ich nicht, und getrane mir eben fo wenig, fie gu errathen, ober nur gu muthmaßen. Lieber fete ich einige einzelne Anmertungen und Benträge zu biefer Untersuchung ber, bie fich mir ben bem vergeblichen Berfuche, ihre Gpur gu verfolgen, bargeboten haben.

Die Stelle in Chrift's Abhandlung, mit beren Anfangsworte bas Leffingifche Manuscript abbricht, ift höchft wahricheinlich folgende: Scilicet sunt Anonymi, aut Romuli, aut Accii cuiusdam nomine, codem carminis genere, quae illis Auieno inscriptis nisi meliores, inferiores re atque oratione non sunt. Licuerit Perotto libros habere, in quibus hae quoque Auieno inscriptae essent; yel liquerit ei sic opinari, aut iudicare denique, vtrasque, vel has maxime scitiores, Auieni esse(\*). Es icheint, daß L. von diesem, allerdings paradoren, Urtheile über ben Borzug bieses Anonhmus vor bem Avianus unmittelbar ben Nebergang zu seinem eignen Urtheile und Aufschlusse über ben erftern machen wollte; benn in feiner Sanbichrift finde ich folgende Borte durchftrichen, die er guerft jum Unfange diefes feines letten Abfabes beftimmt hatte, und die fich auf bie, am Schluffe bes borbergebenden Absates gerügte, Ramenberwechselung bezieben : "Rur jest kann ich mich mit Chriften barauf nicht einlaffen, beffen Urtheil von unferm "Anonhmus mir von einer ganz andern Seite wichtig ist." In diesen letztern Leffingifchen Worten wurde ich einen Wint feiner Entbedung ahnben, wenn ich nicht alle hier mögliche Muthmagung für gar ju unficher und miglich hielte.

<sup>(\*)</sup> Prol. de Phaedro, p. 39."]

<sup>1 [</sup>Bon Efchenburg]

### XXV.

Altdentscher Witz und Verstand.

## XXVI.

Meber den Freydank.1

5

10

# XXVII.

Berichtigung einiger Stellen in Lessings Ankündigung des

Berengarius Turonensis, nach einer nochmaligen Vergleichung mit der wolfenbüttelischen Handschrift von

Conrad Arnold Schmid, Professor in Brannschweig.2

<sup>&#</sup>x27; [Bon Eschenburg] ' [Bgl. Band XI biefer Ausgabe, Seite 58]

# Bur

# Geschichte und Titteratur

Aus den Schähen

der

# Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel

Sechster Beytrag

naa

# Gotthold Ephraim Telling

Braunschweig,

im Verlage der Fürfil. Wansenhaus-Buchhandlung.

1781.

[Der fechfte ber Bolfenbüttler Beitrage murde bereits in ben erften Monaten 1780 gebrudt, aber erft ein gutes Jahr fpater nach Leffings Tob von Chriftian Leifte mit einem vom 5. Mai 1781 batierten Borbericht herausgegeben (vgl. oben C. 2). Doch führte ihn ichon ber Degfatalog von Cftern 1781 unter ben neu erschienenen Buchern auf. Er umfaßt außer bem Titelblatt und jenem Vorbericht (zusammen 24 Seiten 8º) die Seiten 289-560, deren Bablung fich wohl ohne Lude an bie Schluffeite bes fünften Beitrags anschließen murbe, wenn Leffing noch bie geplante Ginleitung gu feiner Ausgabe bes Theophilus Presbyter hatte ichreiben fonnen. Bebor übrigens der gange fechfte Beitrag veröffentlicht murbe, erichien die zweite Galfte besfelben, der Auffat "Maranjon", noch in einer besonderen Ausgabe in fleinerem Oftabformat (160 Seiten) unter bem Titel "Beidreibung bes Portugiesischen Amerita vom Cubena. Gin fpanisches Manuscript in ber Bolfenbuttelichen Bibliothet, herausgegeben vom herrn hofrath Leffing. Mit Unmerkungen und Bufaben begleitet von Chriftian Leifte, Rektor der herzoglichen großen Schule zu Bolfenbuttel. Braunichweig, in ber Buchhanblung bes Fürftl. Babjenhaufes. 1780." (= 1780). In einer furgen Borbemerkung beutete ber herausgeber Leifte an, bag ber Conberbrud erft nach bem Abbrud in ben Wolfenbüttler Beiträgen (alfo wohl im Sommer 1780) veranftaltet wurde; außerbem erklärte er ebenda: "Gegenwärtige Beschreibung Brafiliens vom Enbena befindet fich unter ben neuern Sanbidriften ber hiefigen Fürftl. Bibliothet. Der in ber Auffdrift als Erfinber bes Lanbes angegebene Maranjon hatte bie Anfmerkjamkeit bes herrn hofrath Leffing erregt; und eben biefer Namen, unter welchem fie in Deffen erftem Stude ber neuen Bentrage gur Siftorie und Litteratur g. eingerudt ift, entreißt fie durch huffe ihres herausgebers ber Bergeffenheit." Dem folgenden Abbrud liegt ber Text von 1781 gu Grunde; die wenigen Abmeidjungen ber Conberausgabe von 1780 find in ben Unmerkungen verzeichnet. In bie Ausgabe, bie Starl Leffing von ben famtlichen Schriften feines Brubers beforgte, fanden bie Auffate bes fechften Wolfenbüttler Beitrags feine Aufnahme.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# THEOPHILI PRESBYTERI DIVERSARVM ARTIVM SCHEDVLA.

Theophilus, humilis presbyter, servus servorum Dei, indignus nomine et professione monachi, omnibus mentis desidiam animique (1) ragationem utili manuum occupatione, et delectabili novi- 5 tatum meditatione declinare et calcare volentibus, retributionem coelestis praemii! Legimus in exordio mundanae creationis, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum et inspiratione divini spiraculi animatum, tantaeque dignitatis excellentia caeteris animantibus praerogatum, ut rationis capax divinae prudentiae, 10 consilii ingeniique mereretur participium, arbitriique libertate donatus solius conditoris sui suspiceret voluntatem et revereretur imperium. Qui astu diabolico misere deceptus, licet propter inobedientiae culpam privilegium inmortalitatis amiserit, tamen scientiae et intelligentiae dignitatem adeo in posteritatis propaginem 15 transtulit, ut quicunque curam sollicitudinemque addiderit, totius artis ingeniique capacitatem quasi haereditario jure adipisci possit. Hujusmodi intentionem humana suscipiens sollertia, et in diversis actibus suis insistens lucris et voluptatibus, per temporum incrementa, tandem ad praedestinata christianae religionis perduxit tem- 20 pora, factumque est, ut quod ad laudem et gloriam nominis sui condidit dispositio divina, in eius obsequium converteret plebs Deo devota. Qua propter quod ad nostram usque aetatem sollers praedecessorum transtulit provisio, pia fidelium non neglegat devotio; quodque haereditarium Deus contulit homini, hoc homo omni avi- 25 ditate amplectatur et laboret adipisci. Quo adepto nemo apud se, quasi ex se et non aliunde accepto glorietur; sed in Domino, a quo et per quem omnia, et sine quo nihil, humiliter gratuletur, nec concessa invidiae sacculo recondat, aut tenacis armariolo cordis

occultet, sed omni jactantia repulsa, hilari mente simpliciter quaerentibus eroget, metuatque evangelicam illius negotiatoris sententiam, qui domino suo reconsignare dissimulans (2) mammonam foeneratam, omni beneficio privatus oris sui iudicio nequam servi 5 promeruit notam. Quam sententiam incurrere formidans ego indignus et pene nullius nominis homuncio, quod mihi gratis concessit, quae dat omnibus affluenter et non improperat, divina dignatio, cunctis humiliter discere desiderantibus gratis offero, et ut in me benignitatem dei recognoscant largitatemque mirentur, ad-10 moneo et ut idem, si opera addiderint, sibi praesto esse, procul dubio credant, insinuo. Sicut enim homini quodcunque vetitum aut indebitum cujuscunque modi ambitione attemptare, sive rapina usurpare, iniquum est et detestabile: sic jure debitum, et ex patre Deo haereditarium intemptatum negligere aut contemptui ducere, 15 ignaviae adscribitur ac stultitiae. Tu ergo quicunque es, Fili karissime, cui Deus misit in cor, campum latissimum diversarum artium perscrutari, et ut exinde, quod libuerit colligas, intellectum curamque apponere, non vilipendas preciosa et utilia quaeque, quasi ea tibi sponte aut insperato domestica terra produxerit; quia 20 stultus negotiator est, qui thesaurum subito fossa humo repererit, si illum colligere et servare neglexerit. Quod si tibi arbusta vilia myrrham, thus et balsama producerent, seu fontes domestici oleum, lac et mella profunderent, sive pro urtica et carduo ceterisque horti graminibus nardus et fistula diversorumque generum aromata cres-25 cerent, numquid his contemptis tanquam vilibus et domesticis ad extranea, nec meliora, sed fortassis viliora comparanda circuires terras et maria? Et hoc te judice grandis foret stultitia. Quamvis enim soleant homines quaeque preciosa multo sudore quaesita, sumptuumque numerositate comparata, primo loco reponere, sum-30 maque tueri cautela: tamen si forte interdum gratis occurrerint aut inveniantur paria seu meliora, non dissimili, imo majori servantur custodia. Qua propter, Fili dulcissime, quem Deus omnino beatum fecit in hac parte, qua tibi gratis offeruntur, quae multi marinos secantes fluctus cum summo periculo vitae, famis ac frigoris 35 artati necessitate, aut diuturna doctorum fessi servitute, nec defatigati discendi desiderio, intolerabili tamen acquirunt labore; hanc DIVERSARYM ARTIVM SCEDVLAM avidis obtutibus concupisce, tenaci memoria perlege, ardenti amore complectere. Quam si diligentius perseruteris, illic invenies quicquid diversorum (3) colo-

40

<sup>(2)</sup> C. L. desiderans pecuniam.(3) C. L. quicquid in diversorum.

non impauperat, [1781]

rum generibus et mixturis habet Graecia; quicquid in electrorum operositate, seu nigelli varietate novit  $Rusca^1$  (4); quicquid ductili vel fusili, seu interrasili opere distinguit Arabia; quicquid in vasorum diversitate, seu gemmarum ossiumve sculptura auro decorat Italia; quicquid in fenestrarum preciosa varietate diligit Francia; quicquid in auri, argenti, cupri et ferri, lignorum lapidumque subtilitate sollers laudat Germania (5). Quae cum saepe relegeris et tenaci memoriae compessabis (6), ut, quoties labore meo bene usus fueris, ores pro me apud misericordiam Dei omnipotentis, qui scit, me nec humanae laudis amore, nec temporalis praemii 10 cupiditate, quae digesta sunt, conscripsisse, aut invidiae livore preciosum quid aut rarum subtraxisse, seu mihi peculiariter reservatum conticuisse, sed in augmentum honoris et gloriae nominis ejus multorum necessitatibus succurrisse et profectibus consuluisse.

|      |          | Explicit Prologus. Incipiunt Capitula.           | 15 |
|------|----------|--------------------------------------------------|----|
| Cap. | I.       | de temperamento colorum in nudis corporibus.     |    |
|      | II.      | de colore prasino.                               |    |
|      | III.     | de posc primo (7).                               |    |
|      | IV.      | de rosa prima.                                   |    |
|      | v.       | de lumina prima.                                 | 20 |
| _    | VI.      | de veneda in oculis ponenda.                     |    |
|      | VII.     | de posc secundo.                                 |    |
|      | VIII.    | de rosa secunda.                                 |    |
|      | IX.      | de lumina secunda.                               |    |
|      | Х.       | de capillis puerorum, adolescentum et jurenum.   | 25 |
| _    | XI.      | de barbis adolescentum.                          |    |
|      | XII.     | de capillis et barba decrepitorum et senum.      |    |
|      | XIII.    | de exudra et caeteris coloribus vultuum.         |    |
| _    | XIV.     | de mixtura vestimentorum in muro.                |    |
|      | XV.      | de mixtura vestimentorum in laqueari.            | 30 |
| _    | XVI.     | de tractu, qui imitatur speciem pluvialis arcus. |    |
|      | XVII.    | de generibus in temperamentis folii.             |    |
| 2    | XVIII.   |                                                  |    |
|      | XIX.     | de viridi salso.                                 |    |
|      | XX.      | de viridi hispanico.                             | 35 |
|      |          | de cerosa.                                       |    |
| _    | XXII.    | de incausto.                                     |    |
|      | (4) C. I | L. Rutigia.                                      |    |
|      | (5) C. I | L. sollers Germania investigat.                  |    |
|      |          | L. commendaveris.                                | 40 |

Ruscia [Wolfenbüttler Sf. bes Theophilus]

(7) pro posc. C. L. ubique habet post.

Leffing, famtliche Schriften. XIV.

- XXIII. de tabulis altarium et ostiorum, et de glutine ver-Cap. nition. XXIV. de glutine corii et cornuum cervi. XXV.de dealbatura gypsi super corium et lignum. de rubricandis ostiis et de oleo lini. XXVI. XXVII. de glutine vernition. de sellis equestribus et octoforis. XXVIII. XXIX. de petula auri. XXX. de petula stagni. XXXI. de coloribus oleo et gummi terendis. 10 auoties idem colores ponendi sint. XXXII.
  - XXXIII. de pictura translucida.
    - de molando auro in libris et de fundendo molen-XXXIV. dino.
- XXXV. quomodo aurum et argentum libris imponatur.
  - XXXVI. quomodo decoretur pictura librorum stagno et croco.
    - de omni genere glutinis in pictura auri. XXXVII. — XXXVIII. quomodo colores in libris temperentur.
  - de generibus et temperamentis folii. XXXIX.
- XL. de cenobrio. 20
  - de viridi salso. XLI.
  - XLII. de viridi hispanico.
  - XLIII. de cerosa.

# Incipit liber primus.

Cap. I. de temperamento colorum in nudis corporibus. 25

Color, qui dicitur membrana, quo pingitur<sup>2</sup> facies et nuda corpora, sic componitur. Tolle cerosam i. e. album, quod fit ex plumbo, et mitte eam non tritam, sed ita ut est siccam, in vas cupreum vel ferreum, et pone super prunas ardentes et combure 30 donec convertatur in flavum colorem (8). Deinde tere eum, et admisce albam ei cerosam et cenobrium, donec carni similis fiat. Quorum colorum mixtura in tuo sit arbitrio; ut si, verbi gratia, rubeas facies habere vis, plus adde cenobrii, si vero candidas, plus appone albi; si autem pallidas, appone pro cenobrio, modicum prasini. Cap. II. de colore prasino. 35

Qui prasinus, est quasi confectio quaedam habens similitudinem viridis coloris et nigri, cujus natura talis est, quod non teritur super lapidem, sed missus in aquam resolvitur et per pannum diligenter colatur, cujus usus in recenti muro pro viridi colore

40 satis utilis habetur.

(8) C. L. addit vel glaucum.

Cap. III. de posc primo.

Cum vero membranam miscueris et inde facies et nuda corpora impleveris, admisce prasinum et rubeum, qui conburitur ex ogra, et modicum cenobrii, et confice posc, ex quo designabis supercilia et oculos, nares et os, mentum et fossulas circa nares, et tempora, rugas in fronte et collo, et rotunditatem faciei, barbas juvenum et articulos manuum et pedum, et omnia membra, quae distinguntur in nudo corpore.

Cap. IV. de rosa prima.

Deinde misce cum simplici membrana modicum cenobrii et 10 minii, et confice colorem, qui dicitur rosa, unde rubricabis utramque maxillam, os et mentum inferius, collum et rugas frontis modice, ipsam frontem super tempora ex utraque parte, nasum in longitudine et supernares ex utraque parte, articulos et caetera membra in nudo corpore. 1

Cap. V. de lumina prima.

Post haec misce cum simplici membrana cerosam tritam et compone colorem, qui dicitur lumina. Inde² illuminabis supercilia, nasum in longitudine et super foramina narium ex utraque parte, subtiles tractus circa oculos et tempora inferius, et mentum superius, et juxta nares et os ex utraque parte, frontem superius, inter rugas frontis modice, et collum in medio, et circa aures, ac articulos manuum et pedum et brachiorum in medio.

Cap. VI. de veneda in oculis ponenda.

Deinde commisce nigrum cum modico albo, qui color voca- 25 tur veneda, et inde imple pupillas oculorum. Adde ei etiam de albo amplius, imple oculos ex utraque parte, et album simplex linies inter pupillam et ipsum colorem, et cum aqua lavabis.

Cap. VII. de posc secundo.

Postea accipe posc, de quo supra dictum est, et admisce ei 30 amplius de prasino et rubeo ita, ut umbra sit anterioris coloris, et imple medium spatium inter supercilia et oculos, et sub oculis medium, et juxta nasum, et inter os et mentum, et granos seu barbillas adolescentum, et palmas dimidias versus pollicem, et pedes supra minores articulos, et facies puerorum et mulierum a mento 35 usque ad tempora.

Cap. VIII. de rosa secunda.

Deinde misce cum rosa cenobrium, et linies inde in medio oris, ita ut anterior superius inferiusque pereat, et fac subtiles tractus super rosam in facie, in collo et fronte, et designabis 40 inde articulos in palmis, et juncturas omnium membrorum et ungulas.

corpori, [1781 und Wolfenbüttler of. des Theophilus] unde [Theophilus]

15

40

Cap. IX. de lumina secunda.

Et si facies tenebrosa fuerit ut ei non sufficiat una lumina, adde ei amplius de albo, et super priorem linies subtiles tractus per omnia.

Cap. X. de capillis puerorum, adolescentum et juvenum.

Post haec misce per omnia (\*) modicum nigri cum ogra et imple capillos puerorum, et discerne eos cum nigro. Adde amplius nigri cum ogra et imple capillos juvenum, et illumina cum secunda. 1

Cap. XI. de barbis adolescentum.

Misce prasinum et rubeum, et si vis rosae modicum, et imple barbas adolescentum. Misce ogram et nigrum et rubeum, et imple capillos et illumina ogra modico nigro mixta, et ex eadem mixtura fac nigros tractus in barba.

Cap. XII. de capillis et barba decrepitorum et senum.

Misce modicum nigri cum cerosa et imple capillos et barbas decrepitorum. Adde eidem colori amplius nigri et modicum rubei, et fac inde tractus, et illuminabis simplici cerosa. Commisce rursum cerosae amplius nigri, et imple capillos et barbas senum, et 20 fac tractus ex eodem colore, admixto ei nigro amplius et modico rubeo, et illumina eo unde decrepitos impleveras. Eo ordine, si vis, adhuc nigriores capillos et barbas compone.

Cap. XIII. de exudra et ceteris coloribus.

Deinde admisce rubeo modicum nigri, qui color vocatur exu25 dra, et fac inde tractus circa pupillas oculorum, et in medio oris,
et subtiles tractus inter os et mentum. Post hace cum simplici
rubeo fac supercilia et subtiles tractus inter oculos et supercilia,
et oculos inferius, et in plena facie nasum in dextera parte et
supernares ex utraque parte, et os inferius, et circa frontem et
30 maxillas senum interius, et circa digitos manuum et articulos pedum
interius, et in conversa facie circa nares in anteriori parte. Supercilia vero senum sive decrepitorum facies cum veneda, unde pupillas implesti. Deinde cum simplici nigro juvenum supercilia
facies, ita ut superius aliquantulum rubei appareat, et oculos su35 perius et foramina narium, et os utraque parte, et circa auriculas,
manus et digitos exterius, et articulos et caeteros corporis tractus.
Omnes vero tractus circa nuda corpora fac cum rubeo, et ungues
designabis cum exteriore rosa.

Cap. XIV. de mixtura vestimentorum in laqueari.

Misce menese cum folio sive cum nigro, et modicum rubeo,

(\*) Istud  $per\ omnia$  Lips. Cod. non agnoscit et videtur temere ex antecedente repetitum.

<sup>&#</sup>x27; cum secundo. [1781 und Wolfenbüttler Sf. bes Theophilus]

et imple vestimentum. Admisce etiam modicum nigri et fac tractus. Deinde misce lazur cum modico menesc, sive cum folio, sive cum eodem colore unde implesti, et illumina primum, et cum puro lazur illumina superius. Post haec misce parum albi cum lazur et fac subtiles et raros tractus. Imple vestimentum cum rubeo, et 5 si rubeum pallidum sit, adde modicum nigri. Inde misce amplius nigri cum eodem et fac tractus. Deinde misce modicum rubei cum colore cenobrio et illumina primum. Post haec adde modicum minii cum cenobrio et illumina superius, imple vestimentum cum cenobrio, et misce cum eodem modicum rubei, et fac tractus. 10 Deinde misce primum modicum minii cum cenobrio et illumina primum. Post haec illumina cum simplici minio. Ad extremum misce modicum nigri cum rubeo, et fac exteriorem umbram. Misce purum viride cum ogra, ita ut de ogra plus sit, et imple vestimentum. Adde eidem colori modicum de suco et parum rubei et 15 fac tractus. Misce eidem colori unde implesti album, et illumina primum. Adde plus albi et illumina exterius. Misce etiam cum superiori umbra plus suci et rubei et parum viridis et fac umbram exteriorem. Misce sucum folii cum cerosa et imple vestimentum. Adde folii plus et fac tractus. Adde plus cerosae et illumina. 20 Post haec cum simplici cerosa. Ad extremum modicum folii triti et modicum cenobrii misce cum priore umbra et fac exteriorem. Et eodem colore imple aliud vestimentum. Adde ei plus folii et cenobri et fac tractus. Adde eidem unde implesti, cerosam et modicum cenobrii et illumina primum. Adde plus cerosae et illu- 25 mina superius. Ad extremum misce modicum rubei cum priori umbra, et fac exteriorem. Ex hac mixtura facies tria genera vestimentorum, unum purpureum, aliud violaticum, tertium candidum. Misce viride cum suco et adde modicum ograe et imple vestimentum. Adde plus de suco et fac tractus. Adde etiam modicum 30 nigri et fac exteriorem umbram. Adde cum impletione plus viridis et illumina primum. Cum puro viridi illumina exterius, et si opus sit, adde ei modicum albi. Misce modicum cenobrii cum auripigmento et imple vestimentum. Adde parum rubei et fac tractus. Cum simplici rubeo umbram exteriorem. Adde cum impletione 35 plus auripigmenti et illumina primum. Cum simplici auripigmento illumina exterius. Usus hujus vestimenti non est in muro. Misce auripigmentum cum indico, sive cum menesc, sive cum suco sambuci, et imple vestimentum. Adde amplius de suco, sive menesc sive de indico, et fac tractus. Adde modicum nigri et fac um- 40 bram exteriorem. Deinde plus auripigmenti cum impletione, et illumina primum. Cum simplici auripigmento illumina superius. sive ffehlt 1781 und Wolfenb, Si.]

Auripigmentum et quicquid ex eo temperatur, nullam vim habet in muro. Misce menese cum folio et imple vestimentum. folii plus et fac tractus. Adde etiam parum nigri et fac exteriorem umbram. Cum simplici menesc illumina primum. Adde 5 parum albi et illumina superius. Misce ogram cum nigro et imple vestimentum. Adde nigri plus et fac tractus. Adde etiam plus et fac umbram exteriorem. Adde ograe plus cum impletione et illumina primum. Adde etiam plus et illumina superius. Cum ogra et rubeo fac similiter. Misce album et viride et imple vesti-10 mentum. Cum simplici viridi fac tractus. Adde parum suci, et fac umbram exteriorem. Adde plus albi cum impletione et illumina primum. Cum simplici albo illumina superius. Misce modicum nigri et parum rubei cum albo et imple vestimentum. Adde plus rubei et parum nigri et fac tractus. Adde etiam amplius 15 nigri et rubei et fac umbram exteriorem. Adde cum impletione plus albi et illumina primum. Cum simplici albo, illumina superius. Misce menesc cum albo, ordine quo supra. Misce similiter nigrum cum albo. Eodem modo misce ogram cum albo, et in umbra ejus adde modicum rubei. 20

Cap. XV. de mixtura vestimentorum in muro.

In muro vero imple vestimentum cum ogra, addito ei modico calcis, propter fulgorem, et fac umbras ejus sive cum simplici rubro, sive cum prasino, vel ex posc, qui fiat ex ipsa ogra et viridi. Membrana in muro miscetur ex ogra et cenobrio et calce, et posc 25 ejus et rosa et lumina fiant ut supra. Cum imagines vel aliarum rerum effigies pertrahuntur in muro sicco, statim aspergatur aqua, tam diu donec omnino madidus sit. Et in eodem humore liniantur omnes colores, qui subponendi sunt, qui omnes calce misceantur, et cum ipso muro siccentur ut haereant. In campo sub 30 lazure et viridi, ponatur color, qui dicitur veneda, mixtus ex nigro et calce, super quem, cum siccus fuerit, ponatur in suo loco lazur tenuis cum ovi mediolo abundanter aqua mixto temperatus, et super hunc iterum spissior propter decorem. Viride quoque misceatur cum suco et nigro.

Cap. XVI. de tractu qui imitatur speciem pluvialis arcus.

Tractus qui imitatur speciem pluvialis arcus conjungitur diversis coloribus, videlicet cenobrio et viridi; item cenobrio et menese; item viridi et ogra; item viridi et folio; item folio et ogra; item menesc et ogra; item cenobrio et folio, qui hoc modo com-40 ponuntur. Fiunt duo tractus acqua latitudine; unus ex rubeo, calce mixto, in muro sub cenobrio, ita ut vix quarta pars sit rubei; in laqueari vero ipsum cenobrium similiter cum creta mixtum. Alter vero viridis pari modo mixtus absque suco, et inter eos fiat albus

tractus. Deinde misce ex cenobrio et albo quot colores volueris, ita ut primus sit modicum cenobrii, secundus plus, tertius amplius, quartus adhuc plus, donec pervenias ad simplex cenobrium. Deinde (\*) eidem modicum rubeum. Deinde simplex rubeum. Post haec rubeum nigro misce. Ad ultimum nigrum. Simili modo 5 commisce colores ex viridi et albo, donec pervenias ad simplex viride. Deinde admisce ei modicum sucum. Commisce iterum et adde plus suci. Post haec misce modicum nigri; deinde plus; ad ultimum simplex nigrum. Umbras vero in ogra facies cum rubeo; ad ultimum addito nigro. Umbras menese cum folio; ad 10 ultimum addito nigro. Umbras folii cum rubeo, addito ad ultimum nigro. Qui colores ita ponendi sunt, ut ex medio pallidiores tractus procedant, et ita ascendant usque ad exterius nigrum. Horum tractuum nunquam plus quam XII, esse possunt in utroque colore. Et si tot volueris, sic tempera mixturas ut simplex in octavo loco 15 ponas. Si volueris novem, in sexto loco simplex pone. Si volueris octo vel septem, in quinto loco simplex pone. Si volueris sex, in quarto. Si quinque, in tertio. Si quatuor vel tres, non interponas eis simplex, sed eum, qui ante simplicem poni deberet, habeas pro simplice, et eidem admisce umbram usque ad alterius nigrum. 20 Hoc opere fiunt throni rotundi et quadranguli, et tractus circa lumbos, et arborum stipites cum ramis, et columnae, et turres rotundae, et sedilia et quicquid rotundum apparere velis. Fiunt etiam arcus super columnas in domibus eodem opere; sed uno colore, ita ut interius album sit et exterius nigrum. Turres ro- 25 tundae fiunt cum ogra, ita ut in medio sit albus tractus, et ex utraque parte procedat ogra omnino pallida et paulatim trahens croceum colorem usque ante penultimum tractum, cum quo misceatur modicum rubeum; deinde modice amplius, sic tamen ut nec 1 simplex ogra nec simplex rubeum appareat. Eodem modo 30 et eadem mixtura fiunt turres et columnae ex nigro et albo. Stipites arborum commiscentur ex viridi et ogra, addito modico nigro et suco. Quo colore pingitur etiam terra et montes. Fiunt etiam terra et montes ex viridi et albo sine succo, ita ut interius sit pallidum, et exterius trahat umbras mixtas cum modico nigro. 35 Omnes colores, qui aliis subponuntur in muro, calce misceantur propter firmitatem. Sub lazur et sub menesc et sub viridi ponatur<sup>2</sup> veneda; sub cenobrio rubeum. Sub ogra et folio idem colores calce mixti.

(\*) C. L. addit admisce.

i nec [fehit 1781 und Bolfenb. Hi., von Leifte im Borbericht bes "Sechsten Beitrags" ergangt] ponetur [1781, von Leifte verbeffert]

Cap. XVII. de tabulis altarium et ostiorum, et de glutine casei. Tabulae altarium sive ostiorum primum particulatim diligenter conjungantur junctorio instrumento, quo utuntur doliarii sive tonnarii: deinde componantur glutine casei, quod hoc modo fit. Caseus 5 mollis minutatim incidatur et aqua calida in mortario cum pila tamdiu lavetur, donec aqua multotiens infusa pura inde exeat. Deinde idem caseus attenuatus manu mittatur in frigidam aquam donec indurescat. Post haec teratur minutissime super ligneam tabulam aequalem cum altero ligno, sicque rursum mittatur in mor-10 tarium et cum pila diligenter tundatur addita aqua cum viva calce mixta, donec sic spissum fiat, ut sunt feces. Hoc glutine tabulae conpaginatae, postquam siccantur, ita sibi inhaerent, ut nec humore nec calore disiungi possint. Postmodum aequari debent planatorio ferro, quod curvum et interius acutum habet duo manubria, 15 ut ex utraque manu trahatur, unde raduntur tabulae, ostia, scuta, donec omnino fiant plana. Inde cooperiantur corio crudo equi, sive asini, sive bovis, quod aqua madefactum: mox ut pili erasi fuerint, aqua aliquantum extorqueatur, et ita humidum cum glutine casei superponatur. Quo diligenter exsiccato, tolle incisuras 20 ejusdem corii similiter exsiccatas et particulatim incide, et accipiens cornua cervi minutatim confracta malleo ferrarii super incudem, compone in ollam novam, donec sit dimidia, et imple eam aqua, sicque adhibe ignem donec excoquatur tertia pars ejusdem aquae, sic tamen ut conbulliat(\*), et ita probabis: fac digitos tuos 25 humidos eadem aqua et cum refrigerati fuerint, si sibi adhaerent bonum est gluten; sin autem, tamdiu coque donec sibi adhaereant. Deinde effunde ipsum gluten in vas mundum, et rursum imple ollam aqua et coque sicut prius, sicque facias usque quater. Posthaec tolle gypsum more calcis conbustum, sive cretam, qua pelles 30 dealbantur, et tere diligenter super lapidem cum aqua, deinde mitte in vas testeum, et infundens gluten corii pone super carbones, ut gluten liquefiat, sicque linies cum pincello super ipsum corium tenuissime; ac deinde, cum siccum fuerit, aliquantulum linies spissius; et si opus fuerit linies tertio. Cumque omnino siccum fuerit, 35 tolle herbam, quae appellatur asperella, quae crescit in similitudinem junci et est nodosa, quam cum in aestate collegeris, siccabis in sole, et ex ea fricabis ipsa dealbaturam, donce omnino plane et lucida fiat.

Cap. XVIII. de rubicandis ostiis et de oleo lini.

Si autem volueris ostia rubricare, tolle oleum lini, quod hoc modo compones. Accipe semen lini et exsicca illud in sartagine

<sup>(\*)</sup> C. L. legit non bulliat.

super ignem sine aqua. Deinde mitte in mortarium et contunde illud pila donee tenuissimus pulvis fiat, rursumque mittens illud in sartaginem, et infundens modicum aquae, sic calefacies fortiter. Postea involve illud in pannum novum, et pone in pressatorium, in quo solet oleum olivae, vel nucum, vel papaveris exprimi, ut eodem modo etiam istud exprimatur. Cum hoc oleo tere minium sive cenobrium super lapidem sine aqua, et cum pincello linies super ostia, vel tabulas, quas rubricare volueris, et ad solem siccabis. Deinde iterum linies et rursum siccabis.

Cap. XIX. de glutine rernition.

Pone oleum lini in ollam novam parvulam, et adde gummi, quod vocatur fornis, minutissime tritum, quod habet speciem lucidissimi thuris, sed cum frangitur fulgorem clariorem reddit. Quod eum super earbones posueris, coque diligenter sic ut non bulliat, donec tertia pars consumatur, et cave a flamma, quia periculosum 15 est nimis, et difficile extinguitur si accendatur. Hoc glutine omnis pictura superlinita lucida fit et decora, ac omnino durabilis. vero defuerit corium ad cooperiendas tabulas, codem modo et codem glutine cooperiantur cum panno mediocri novo. Item alio modo. Compone quatuor lapides, qui possint ignem sustinere, ita ut non 20 resiliant, et super ipsos pone ollam rudem, et in eam mitte supra dictum gummi Fornis, quod romane Glassa dicitur, et super os hujus ollae pone ollulam minorem, quae habeat in fundo modicum foramen, et circumlinies ei pastam, ita ut nihil spiraminis inter ipsas ollas exeat. Deinde subpone ignem diligenter, donec ipsum 25 gummi liquefiat. Habebis etiam ferrum gracile et manubrio inpositum, unde commovebis ipsum gummi, et cum quo sentire possis ut omnino liquidum fiat. Habeas quoque ollam tertiam juxta super carbones positam, in qua sit oleum lini calidum, et cum gummi penitus liquidum fuerit, ita ut extracto ferro quasi 30 filum trahatur, infunde ei oleum calidum et ferro commove, et sic insimul coque ut non bulliat, et interdum extrahe ferrum, et lini modice super lignum sive super lapidem, ut probes densitatem ejus. Et hoc caveas in pondere, ut sint duae partes olei, et tertia gummi. Cumque ad libitum tuum coxeris diligenter, ab igne re- 35 movens et disco operiens refrigerari sine.

Cap. XX. de sellis equestribus et octoforis.

Sellas autem equestres et octoforos, item sellas plicatorias, ac scabella et caetera, quae sculpuntur, et non possunt corio vel panno cooperiri, mox ut raseris ferro, fricabis asperella, sicque bis deal-40 babis, et cum sicca fuerint, rursum asperella planabis. Posthaec in circino et regula metire et dispone opus tuum, videlicet imagines aut bestias, vel aves et folia, sive quodcunque pertrahere

volueris. Quo facto si decorare volueris opus tuum, auri petulam inpones, quam tali modo facies.

Cap. XXI. de petula auri.

Tolle pergamenam graecam, quae fit ex lana ligni, et fricabis 5 cam ex utraque parte cum rubeo colore, qui comburitur ex ogra minutissime trito et sicco, et polies eam dente castoris sive ursi, vel apri, diligentissime, donec lucida fiat, et idem color ipsa fricatione adhaereat. Deinde incide forcipe ipsam pergamenam per partes quadras ad latitudinem quatuor digitorum, aequaliter latas 10 et longas. Postmodum facies eadem mensura ex pergamena vituli, quasi marsupium et fortiter consues, ita amplum, ut multas partes rubricatae pergamenae possis imponere. Quo facto tolle aurum purum et fac illud attenuari malleo super incudem aequalem diligentissime ita, ut nulla sit in eo fractura, et incide illud per qua-15 dras partes ad mensuram duorum digitorum. Deinde mittes in illud marsupium unam partem rubricatae pergamenae, et supra eam unam partem auri in medio, sicque pergamenam et rursus aurum; atque ita facies donec impleatur marsupium, et aurum semper sit in medio commixtum. Dehinc habeas malleum fusilem ex auri-20 calco, juxta manubrium gracilem et in plana latum, unde percuties ipsum marsupium super lapidem magnum et aequalem, non graviter sed moderate, et cum saepius respexeris, considerabis, utrum velis ipsum aurum omnino tenue facere, vel mediocriter spissum. Si autem supercreverit aurum in attenuando et marsu-25 pium excesserit, praecides illud forcipe parvulo et levi, tantummodo ad hoc opus facto. Haec est ratio aureae petulae. Quam cum secundum libitum tuum attenuaveris, ex ea incides forcipe particulas quantas volueris, et inde ornabis coronas circa capita imaginum, et stolas et oras vestimentorum, et caetera ut libuerit. Im-30 ponendo autem tolle clarum, quod percutitur ex albugine ovi sine aqua, et inde cum pincello leniter linies locum in quo ponendum est aurum, et cauda ejusdem pincelli in ore tuo madefacta, continges unum cornu incisae petulae, et ita elevans cum summa velocitate impones et cum pincello aequabis. Ea hora oportet te a 35 vento cavere, et ab halitu continere, quia si flaveris, petulam perdes et difficile reperies. Quae cum posita fuerit et siccata, ei si volueris eodem modo alteram superpone, et tertiam similiter, si opus fuerit, ut eo lucidius cum dente sive cum lapide polire possis. Hanc etiam petulam, sive volueris in muro et laqueari, eodem 40 modo ponere poteris. Quod si aurum non habueris petulam stagni accipies, quam hoc modo facies.

Cap. XXII. de petula stagni.

Stagnum purissimum attenuabis diligenter incude malleo, quan-

tas et quam tenues partes volueris. Et cum aliquantulum attenuari coeperint, purgabis eas in una parte panno laneo, et carbonibus siecis minutissime tritis, ac iterum percuties malleo, rursumque fricabis panno et carbonibus, sicque singulis vicibus facies, donec omnino attenuaveris. Post haec fricabis eas leniter dente apri super ligneam tabulam aequalem, usque quo lucidae fiant. Deinde conjunges easdem partes unam ad alteram 1 super ipsam tabulam, et adhaerebis eas singulas ad lignum cum cera, ne possint moveri, et superlinies eas manu tua ex supradicto glutine vernicion atque siccabis Postmodum accipe virgas ligni putidi, quas cum in 10 Aprili incideris, findes per medium et siccabis super fumum. Deinde auferes exteriorem corticem, et interiorem, qui est croceus, rades in patella munda, addens ei crocum ad quintam partem, et perfunde haec vino vetere sive cerevisia abundanter, et cum ita per noctem steterit, in crastinum calefacies super ignem donce tepe- 15 fiat; sicque impones tabulas stagneas singillatim, et frequenter elevabis, donec consideres, quod aureolum colorem sufficienter trahant. Postque rursum adhaerebis eas ligneae tabulae superliniens gluten sicut prius, et cum siccatae fuerint, iam habes stagneas petulas, quas impones operi tuo secundum libitum tuum glu- 20 tine corii. Ac deinceps accipe colores quos imponere volueris, terens eos diligenter oleo lini sine aqua et fac mixturas vultuum ac vestimentorum sicut superius aqua feceras, et bestias sive aves aut folia variabis suis coloribus, prout libuerit.

Cap. XXIII. de coloribus oleo et gummi terendis.

Omnia genera colorum eodem genere olei teri et poni possunt in opere ligneo, in his tantum rebus quae sole siceari possunt, quia quotiescunque unum colorem imposueris, alterum ei superponere non potes, nisi prior exsiccetur, quod in imaginibus diuturnum et taediosum nimis est. Si autem volueris opus tuum festinare sume 30 gummi, quod exit de arbore ceraso sive pruno, et concidens illud minutatim pone in vas fictile, et aquam abundanter infunde, et pone ad solem, sive super carbones in hieme, donec gummi liquefiat, et ligno rotundo diligenter commisce. Deinde cola per pannum, et inde tere colores et impone. Omnes colores et mixturae 35 eorum hoc gummi teri et poni possunt, praeter minium et cerosam et carmin, qui cum claro ovi terendi et ponendi sunt. Viride hispanicum non misceatur suco sub glutine, sed per se cum gummi ponatur. Aliud miscere vero potes, si volueris.

Cap. XXIV. Quotiens idem ponendi sint.

Omnes colores sive oleo sive gummi tritos in ligno ter debes ponere, et pictura perfecta et siccata, delato opere ad solem, dililalterum [perbrudt 1781]

genter linies glutine illud vernicion, et cum defluere coeperit a calore<sup>1</sup> leniter manu fricabis, atque tertio sic facies, et tunc sine donec penitus exsiccetur.

Cap. XXV. de pictura translucida.

Fit etiam pictura in ligno, quae dicitur translucida, et apud quosdam vocatur aureola, quam hoc modo compones. Tolle petulam stagni non linitam glutine, nec coloratam glutine vel croco, sed ita simplicem et diligenter politam,<sup>2</sup> et inde cooperies locum, quem ita pingere volueris. Deinde tere colores imponendos diligentissime oleo lini, ac valde tenues trahe cos cum pincello, sicque permitte siccari.

Cap. XXVI. de molendo auro in libris.

Cum pertraxeris imagines vel litteras in libris, tolle aurum purum et lima illud minutissime in mundissima pelvi, sive bacina, 15 sieque lavabis illud cum pincello3 in concha testudinis vel conchilii, quae de aqua tollitur. Deinde habeas molendinum cum pistillo suo, utraque fusilia ex metallo cupri et stagni ita commixto, ut tres partes sint cupri et quarta stagni mundi a plumbo. His ita compositis fundatur molendinum ad similitudinem mortarioli, et 20 pistillum ejus circa ferrum quasi nodus, ita ut ferrum inde procedat grossitudine unius digiti, et longitudine modice amplius pedis dimidii; cujus ferri tertia pars infigatur ligno diligenter tornato ad longitudinem quasi unius ulnae, et rectissime forato, in cujus inferiori parte tamen a fine longitudine quatuor digitorum, sit 25 rotula sive lignea sive plumbea tornatilis, et in media parte superiori figatur corrigia qua trahi et volvendo retrahi possit. Posthaec mittatur ipsum molendinum in foramen super scamnum ad hoc aptatum inter duas columnellas ligneas in ipso scamno firmiter fixas, super quas sit aliud lignum eis insertum, quod possit eici 30 et reponi, in cujus medio inferius sit foramen in quo volvatur pistillum molendini. His ita dispositis mittatur aurum diligenter purgatum in molendinum, addita modica aqua, et imposito pistillo atque superiori ligno coaptato trahatur corrigia et revolvi permittatur, rursumque trahatur et iterum revolvatur, sieque fiat 35 per duas vel tres horas. Tune superius lignum eiciatur, et pistillum in eadem aqua cum pincello lavetur. Deinde molendinum elevetur, aurum cum aqua usque ad fundum cum pincello moveatur et modice teneatur, donec quod grossius est resideat; moxque aqua in bacinam mundissimam effundatur, et quicquid auri cum aqua exi-40 crit, molitum est. Rursumque imposita aqua, repositisque pistillo et superiori ligno, iterum molatur eo ordine, quo prius, donec omnino exeat eum aqua. Tali modo molendum est argentum,

i colore [1781] \* politum, [1781] \* bincella [1781 und Wolfenb. H.]

auricalcum, et cuprum. Sed aurum diligentius molendum est, et leniter trahendum, saepiusque respiciendum quia mollius ceteris metallis est, ne forte adhaereat molendino vel pistillo et conglomeretur. Quod si per negligentiam contigerit, quod conglomeratum est eradatur et eiciatur, et quod reliquum est usque ad effectum molatur. Quo facto superiorem aquam cum sordibus de bacina effunde, inde aurum diligenter in concham mundam lava. Dehinc infundens ei aquam cum pincello move, et cum per unam horam in manu tenueris ipsam aquam in alteram concham funde, et illud minutissimum quod cum aqua exierit serva. Rursumque imposita 10 aqua super carbones calefac et move, ac sicut prius minutum cum aqua eice, sicque facies donec omnino purgaveris. Posthaec ipsum minutum relava ordine eodem bis et tertio, et quicquid auri susceperis priori admisce. Eodem ordine lavabis argentum, auricalcum et cuprum. Deinceps tolle vesicam piscis, qui vocatur huso, 15 et lavans aqua tepida tertio incide particulatim, ac mittens inollam parvissimam cum aqua, sine mollificari per noctem, et in crastinum coque super carbones ita ut non bulliat, donec probes digitis tuis, si adhaereant, 1 et cum fortiter adheserint 2 bonum est gluten.

Cap. XXVII. quomodo aurum, et argentum ponatur in libris.

Postea tolle minium purum, et adde ei tertiam partem cenobrii, terens super lapidem. Quo diligenter trito, percute clarum ex albugine ovi, in aestate cum aqua, in hieme sine aqua, et cum purum fuerit, mitte minium in cornu et infunde clarum, imposi- 25 toque ligno move modicum, et inde cum pincello imple omnia loca, in quibus aurum velis imponere. Dehinc pone ollulam cum glutine super carbones, et cum liquefactum fuerit, funde in concham auri et lava illud inde. Quod cum effuderis in alteram concham, in qua purgamentum servatur, rursus infunde gluten cali- 30 dum, et tenens in palma manus sinistrae, move diligenter cum pincello, et pone utrum volueris spissum vel tenue, sic tamen ut glutinis modicum sit, quia si superabundaverit, nigrescit aurum et non recipit fulgorem. Postquam autem siccatum fuerit, polies illud dente vel lapide sanguinario diligenter limato et polito super 35 tabulam corneam acqualem ac lucidam. Quod si contigerit per neglegentiam glutinis non bene cocti, ut aurum in fricando se puluerit(\*), vel prae nimia spissitudine se elevet, habeas penes te clarum vetus sine aqua percussum, et mox cum pincello de eo modicum ac leniter liniens, cum siccum fuerit denuo dente vel 40

<sup>(\*)</sup> C. L. pulveriret.

adhaereat, [1781, von Leiste verbeffert] adheserit [1781, von Leiste verbeffert]

lapide fricabis. Hoc modo aurum, argentum, auricalcum et cuprum

in suis locis pones et fricabis.

Cap. XXVIII. quomodo decoretur pictura librorum stagno et croco.

Si vero neutrum habueris, et tamen opus tuum quoquomodo 5 decorare volueris, tolle stagnum purum, et raso minutissime mola et lava sicut aurum, et pone eodem glutine in litteris vel aliis locis, quae volueris auro vel argento ornare et cum polieris dente, tolle crocum quo sericum coloratur perfundens illum claro sine aqua, et cum per noctem steterit, sequenti die cum pincello coo10 peries ea loca, quae volueris deaurare; caetera habeto loco argenti. Deinde facies subtiles tractus circa libros, literas et folia et nodos ex minio cum penna, et paraturas vestimentorum ac cetera ornamenta.

Cap. XXIX. de omni genere glutinis in pictura auri.

Si vesicam non habueris, pergamenum vituli spissum eodem modo incide, lava, et coque. Follem (\*) quoque anguillae diligentissime rasum, incisum et lotum eodem modo coque. Ossa quoque capitis lupi piscis sicci diligenter lota in calida aqua ter, ita coque. Qualecunque horum coxeris, adde ei tertiam partem gummi 20 lucidissimi, et modice coque, poterisque servare quamdiu volueris.

Cap. XXX. quomodo colores in libris temperentur.

His ita peractis fac temperamentum ex gummi lucidissimo et aqua sicut supra, et tempera omnes colores, excepto viridi, et cerosa, et minio, et carmin. Viride salsum non valet in libro. 25 Viride hispanicum temperabis vino puro, et si volueris umbras facere, adde modicum sucum gladioli, vel caulae, vel porri. Minium et cerosam et carmin temperabis claro. Omnes mixturas, si indigueris ad pingendas imagines, compone in libro ut supra. Omnes colores bis ponendi sunt in libro, in primis tenuissime, 30 deinde spissius; in literis vero semel.

Cap. XXXI, de generibus et temperamentis folii.

Folii tria sunt genera, unum rubeum, aliud purpureum, tertium saphireum, quae sic temperabis. Tolle cineres et cribra eos per pannum, et perfundens eos aqua frigida, fac inde tortulas in similitudinem panis, mittensque eas in ignem, donce omnino candescant. Postquam diutissime canducrint, et postea friguerint, mitte inde partem in vas fictile, perfundens urina, et move ligno. Cumque resederit lucide, perfunde inde rubeum folium, et terens illud modice super lapidem, adde ei quartam partem vivae calcis, 40 et cum tritum tuerit ac sufficienter perfusum, cola illud per pan-

<sup>(\*)</sup> C. L. Fellem.

Immbos, 1781 und Wolfenb. Di.

num, et trahe cum pincello ubi volueris tenue, deinde spissius. Et si placet similitudinem pallii in pagina facere purpureo folio, eodem temperamento sine calce perfuso, pinge penna prius in ipsa pagina nodos vel circulos, et interius aves sive bestias aut folia; et cum siccum fuerit linies per omnia rubeum folium tenue, deinde 5 spissius, et tertio si sit opus; ac post modum linies desuper tenue vetus clarum, sine aqua percussum. Purpureum folium et saphireum non teres, sed perfunde eodem temperamento in concha sine calce, et move ligno, et cum per noctem steterit, in crastinum pone quomodocumque volueris, liniens claro superius. Vesti- 10 menta et omnia quae folio et carmin pinxeris, claro superlinies. Cineres autem coctos, qui remanserint, servare diu poteris siccos.

Cap. XXXII. de cenobrio.

Si desideras cenobrium componere, tolle sulphur, cujus tria sunt genera, album, nigrum et eroceum, quod frangens super la- 15 pidem siccum, adde ei duas partes vivi argenti, aequo pondere staterae; et cum diligentius miscueris, mitte in vitream ampullam, cooperiens eam ex omni parte argilla, et os obstrue, ne fumus exeat, et pone eam ad ignem ut exsiccetur. Deinde pone eam inter carbones ardentes, et mox cum coeperit calefieri, audies fra- 20 gorem interius, quomodo se vivum argentum commiscet ardenti sulphuri; et cum sonus cessaverit, statim eice ampullam et aperiens tolle colorem.

Cap. XXXIII. de viridi salso.

Si autem viridem colorem velis conficere, sume lignum quer- 25 cinum, quantae longitudinis et latitudinis volueris, et cava illud in modum scrinii. Deinde tolle cuprum, et fac illud attenuari in laminas, quantae latitudinis volueris, ut tamen longitudo ejus cooperiat latitudinem cavi ligni. Posthaec accipe scutellam plenam salis, et comprimens eum fortiter mitte in ignem et cooperi car- 30 bonibus per noctem, et in crastinum tere eum diligentissime super lapidem siccum. Cumque acceperis surculos graciles colloca eos in praedictum cavum lignum, ita ut duae partes cavi sint inferius, et tertia superius, sicque linies laminas cupreas ex utraque parte melle puro, aspergens desuper sal tritum, et collocabis super sur- 35 culos illos conjunctim, cooperiens diligenter altero ligno ad hoc aptato, ita ut nihil spiraminis exire possit. Post fac foramen terebrari in angulo ipsius ligni per quod possis infundere acetum calefactum aut urinam calidam, ita ut tertia pars ejus impleatur, et mox obstrue foramen. Hoc lignum in tali loco debes ponere, ubi 40 possis illud sterquilinio ex omni parte cooperire. Post quatuor vero septimanas solve cooperculum et quicquid super cuprum inveneris, erade et serva, et iterum reponens cooperi ordine quo supra.

Cap. XXXIV. de viridi hispanico.

Si vero viride hispanicum componere velis, tolle cupri tabulas attenuatas et radens eas diligenter ex utraque parte, perfunde aceto puro et calido absque melle et sale, conponesque eas in ligno 5 minori cavo, ordine quo supra. Post duas septimanas respice ac rade, sicque facies donec tibi color sufficiat.

Cap. XXXV. de cerosa.

Cerosam autem compositurus fac tibi plumbeas tabulas attenuari, et componens eas siccas in cavo ligno sicut cuprum supra, 10 infuso aceto calido sive urina cooperi. Deinde post mensem solve cooperculum et quicquid album fuerit auferens, rursum repone sicut prius. Cumque tibi suffecerit, et minium inde facere placuerit, eandem cerosam tere super lapidem absque aqua, et deinde mittens in ollas novas duas vel tres pone super carbones ardentes, 15 habeas autem ferrum gracile curvum ex una parte ligno aptatum et in summitate latum, cum quo movere ac miscere ipsam cerosam interdum possis, atque hoc tam diu facias¹ donec minium omnino rubeum fiat.

Explicit liber primus.

## Incipit Prologus libri secundi.

In praecedenti libello, frater karissime, sincere dilectionis affectu non me piguit tuae indoli insinuare, quanti honoris quantumque perfectionis sit, otium declinare, et inertiam desidiamque calcare; quamque dulce ac delectabile, diversarum utilitatum ex-25 ercitiis operam dare, juxta vocem oratoris cujusdam dicentis: Scire aliquid laus est; culpa est, nil discere velle. Nec pigritetur quispiam, eum, de quo Salomon ait, qui addit scientiam, addit laborem, apprehendere; quia, quantus ex eo procedat animae et corporis profectus, diligens meditator poterit advertere. Nam luce clarius 30 constat, quia, quisquis otio studet ac levitati, fabulis quoque supervacuis operam dat, et scurrilitati, curiositati, potationi, ebrietati, rixae, pugnae, homicidio, luxuriae, furtis,2 sacrilegiis, periuriis et caeteris hujusmodi, quae contraria sunt oculis Dei respicientis super humilem et quietum et operantem cum silentio in nomine 35 domini, et obedientem praecepto b. Pauli apostoli: Magis autem laboret operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Hujus ergo imitator desiderans fore, apprehendi atrium(\*) agiae sophiae conspicorque cellulam diversorum colorum omnimoda varietate refertam et monstrantem singulorum

<sup>0 (\*)</sup> atrium deest in nostro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> facies [1781] 

fustis, [1781]

utilitatem ac naturam. Quo mox inobservato pede ingressus, replevi armariolum cordis mei sufficienter ex omnibus, quae diligenti experientia sigillatim perserutatus, cuncta visu manibusque probata satis lucide tuo studio commendavi absque invidia. Verum quoniam hujusmodi picturae usus perspicax non valet esse, quasi 5 curiosus explorator omnibus modis elaboravi cognoscere, quo artis ingenio et colorum varietas opus decoraret, et lucem diei solisque radios non repelleret. Huic exercitio dans operam vitri naturam comprehendo, ejusque solius usu et varietate id effici posse considero, quod artificium, sicut visum et auditum didici, studio tuo 10 indagare curavi.

| indagare curavi.                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| Explicit prologus. Incipiunt capitula.  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |  |
| Cap.                                    | I.                                                                            | de constructione furni ad operandum ritrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
|                                         | II.                                                                           | de furno refrigerii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |  |
|                                         | III.                                                                          | de furno dilatandi et utensiliis operis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 |  |  |  |
|                                         | IV.                                                                           | de commixtione cinerum et sabuli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |
|                                         | V.                                                                            | de vasis operis et de coquendo vitro albo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |
|                                         | VI.                                                                           | quomodo operentur vitreae tabulae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
|                                         | VII.                                                                          | de croceo vitro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |  |
|                                         | VIII.                                                                         | de purpureo vitro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 |  |  |  |
|                                         | IX.                                                                           | de dilatandis vitreis tabulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |
| _                                       | $\mathbf{X}$ .                                                                | quomodo fiant vasa de vitro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |
| _                                       | XI.                                                                           | de ampullis cum longo collo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |
|                                         | XII.                                                                          | de coloribus, qui fiunt ex cupro et plumbo et sale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |  |
| _                                       | XIII.                                                                         | de viridi vitro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 |  |  |  |
|                                         | XIV.                                                                          | de vitro saphireo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
|                                         | XV.                                                                           | de vitro, quod vocatur gallien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |  |
|                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |  |
|                                         | XVI.                                                                          | de diversis vitri coloribus non translucidis. Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
|                                         |                                                                               | unde supra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
| ·-                                      | XVII.                                                                         | unde supra.<br>de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |  |  |  |
| ·-                                      | XVII.<br>XVIII.                                                               | unde supra.<br>de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.<br>Item de eodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |  |  |  |
| ·-                                      | XVII.<br>XVIII.<br>XIX.                                                       | unde supra.<br>de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |  |  |  |
| ·-                                      | XVII.<br>XVIII.<br>XIX.<br>XX.                                                | unde supra.<br>de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.<br>Item de eodem.<br>de vitro graeco quod musivum opus decorat.<br>de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis.                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |  |  |  |
| ·-                                      | XVII.<br>XVIII.<br>XIX.<br>XX.<br>XXI.                                        | unde supra.<br>de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.<br>Item de eodem.<br>de vitro graeco quod musivum opus decorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |  |  |  |
| ======================================= | XVII.<br>XVIII.<br>XIX.<br>XX.<br>XXI.<br>XXII.                               | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro.                                                                                                                                                                                                               | 30 |  |  |  |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | XVII.<br>XVIII.<br>XIX.<br>XX.<br>XXI.<br>XXII.<br>XXIII.                     | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris.                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII. XXIII.                                     | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro.                                                                                                                                    |    |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII. XXIII. XXIV. XXV.                          | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro. de ornatu picturae in vitro.                                                                                                       |    |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXVI.                           | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro.                                                                                                                                    |    |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXVII.                 | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro. de ornatu picturae in vitro. de furno in quo vitrum coquitur. quomodo coquatur vitrum.                                             |    |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXVII. XXVIII.          | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro. de ornatu picturae in vitro. de furno in quo vitrum coquitur. quomodo coquatur vitrum. de ferris infusoriis.                       | 35 |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXVIII. XXVIII. | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro. de ornatu picturae in vitro. de furno in quo vitrum coquitur. quomodo coquatur vitrum. de ferris infusoriis. de fundendis calamis. | 35 |  |  |  |
|                                         | XVII. XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXVII. XXVIII.          | unde supra. de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant. Item de eodem. de vitro graeco quod musivum opus decorat. de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis. de conponendis fenestris. de dividendo vitro. de colore cum quo vitrum pingitur. de coloribus tribus ad lumina in vitro. de ornatu picturae in vitro. de furno in quo vitrum coquitur. quomodo coquatur vitrum. de ferris infusoriis.                       | 35 |  |  |  |

Beffing, famtliche Schriften. XIV.

Cap. XXXI. de conjungendis et solidandis fenestris.

— XXXII. de gemmis picto vitro imponendis.

— — de simplicibus fenestris.

— XXXIII. quomodo reformetur vas vitreum fractum.

5 — XXXIV. de anulis.

## Incipit liber secundus.

Cap. I. - - -

Si sederit animo tuo ut vitrum componas, primum incide ligna faginea multa et exsicca ea. Deinde combure ea pariter 10 in loco mundo, et cineres diligenter colligens, cave ne quicquam terrae vel lapidis commisceas. Postmodum compone furnum ex lapidibus et argilla, longitudine pedum XV. et latitudine X. in hunc modum. Primum pone fundamenta in utroque longitudinis latere spissitudine pedis unius, faciens larem in medio firmum et 15 aequalem lapidibus et argilla, dividens eum inter tres partes aequales, ita ut duae partes sint per se et tertia per se, divisa muro in latitudine posito. Deinde fac foramen in utraque fronte latitudinis, per quod possint ligna et ignis imponi, et aedificans murum in circuitu usque ad latitudinem pene quatuor pedum, fac iterum 20 larem firmum et aequalem per omnia, et sine murum divisionis aliquantulum ascendere. Post quae fac in majori spatio quatuor foramina in uno latere longitudinis, et quatuor in altero per medium laris, in quibus ponantur vasa operis, duoque foramina in medio per quae flamma possit ascendere, et aedificans murum in 25 circuitu, fac duas fenestras quadras longitudine et latitudine unius palmi, in utroque latere contra foramina unam, per quas vasa imponantur et eiciantur cum his, quae in illis mittuntur. Fac etiam in minori spatio foramen per medium laris juxta parietem medium, et fenestram¹ ad mensuram palmi juxta parietem frontis 30 exteriorem, per quam possit imponi et assumi quod necessarium est operi. Postquam haec ita ordinaveris, fac partem interiorem cum muro exteriori in similitudinem fornacis arcuarii, interius altitudine modice amplius pedis dimidii, ita ut superius larem facias aequalem per omnia, cum labro altitudine trium digitorum in cir-35 cuitu posito, ut quicquid operis vel utensiliorum superponitur non possit cadere. Iste furnus dicitur clibanus operis.

Cap. II. de furno refrigerii.

Fac et alium furnum, longitudine pedum X et latitudine VIII. altitudine vero IV. Hine facies in una fronte foramen ad impo40 nenda ligna et ignem, et in latere uno fenestram pedis unius ad imponendum et eiciendum quod necessarium fuerit, et larem

fenestran [1781]

interius firmum et aequalem. Iste furnus dicitur clibanus refrigerii.

Cap. III. de furno dilatandi et utensiliis operis.

Facies etiam furnum tertium longitudine pedum sex, latitudine quatuor, altitudine trium, et foramen fenestramque et larem 5 sicut superius. Hic furnus dicitur clibanus dilatandi et aequandi; utensilia vero ad hoc opus necessaria sunt fistula ferrea duarum ulnarum, grossitudine pollicis unius, forcipes duo in una parte ferri percussi, trullae ferreae duae atque alia lignea et ferrea, quae volueris.

Cap. IV. de commixtione cinerum et sabuli.

His ita compositis accipe ligna faginea omnino in fumo exsiccata, et accende ignem copiosum in majori furno ex utraque parte. Deinde tollens duas partes cinerum de quibus supra diximus, et tertiam sabuli diligenter de terra et lapidibus purgati, 15 quod de aqua tuleris, commisce in loco mundo. Cumque diu et bene commixta fuerint, levans cum trulla ferrea pone in minori parte furni super larem superiorem ut coquantur, et cum coeperint calefieri, statim eadem move ne forte liquefiant a calore ignis et conglomerentur, sicque facies per spatium unius noctis et diei. 20

Cap. V. de vasis operis et de coquendo vitro albo.

In quo spatio accipe lutum album, ex quo componuntur ollae, et exsiccans tere diligenter, et infusa aqua macera cum ligno fortiter, et compone vasa tua, quae sint superius lata, inferius vero stricta, habentia circa ora l.bium parvum interius recurvum. Quae 25 cum sicca fuerint, accipe cum forcipe ponens ea in foramina furni candentis ad hoc aptata, et levans cum trulla cineres coctos cum sabulo mixtos, imple omnia vasa vespere, et per totam noctem adde ligna sicca, ut vitrum ex cineribus et sabulo liquefactum pleniter coquatur.

Cap. VI. quomodo operentur vitreae tabulae.

Mane hora prima accipe fistulam ferream, et si tabulas vitreas facere volueris, pone summitatem ejus in vas unum vitro plenum, cui cum adhaeserit, volve ipsam fistulam in manu tua donec conglomeretur circa eam, quantum volueris; moxque eiciens appone 35 ori tuo et suffla modicum, statimque removens ab ore tene juxta maxillam, ne forte, si retraxeris anhelitum, trahas flammam in os tuum. Habeas quoque lapidem aequalem ante fenestram super quem modice percuties ipsum candens vitrum, ut aequaliter ex omni parte pendeat, et statim cum festinatione crebro sufflans, 40 totiens ab ore remove. Cumque videris illud dependere quasi vesicam longam, adhibe summitatem ejus ad flammam, et statim liquefacto apparebit foramen, acceptoque ligno ad hoc opus facto,

fac foramen amplum sicut est in medio. Deinde conjunge oram ipsius, superiorem videlicet partem ad inferiorem, ita ut ex utraque perte conjunctionis foramen appareat. Statimque cum humido ligno conjunge ipsum vitrum juxta fistulam, et excute modicum et separabitur. Mox etiam calefac ipsam fistulam in flamma fornacis, donec liquefiat vitrum quod ei jungitur, et cum festinatione pone super oras duas vitri conjunctas et adhaerebit. Quod continuo elevans mitte in flamma fornacis donec liquefiat foramen unde prius fistulam separasti, et accepto ligno rotundo dilata sicut al-10 terum et complicans oram ejus in medio separansque a fistula cum ligno humido, da puero, qui inducto ligno per foramen ejus portabit in foramen¹ refrigerii, qui mediocriter calefactus sit. Hoc genus vitri purum est et album. Eodem modo atque eodem ordine operare similes partes vitri, donec tibi sex vasa 15 haurias (\*).

Cap. VI. de croceo vitro.

Quod si videris vas aliquod in croceum colorem mutari, sine illud coqui usque horam tertiam, et habebis croceum leve, et operare inde quantum volueris ordine quo supra. Si vis permitte 20 coqui usque horam sextam et habebis croceum rubicundum; fac etiam inde quod libuerit.

Cap. VII. de purpureo vitro.

Si vero perspexeris quod se forte vas aliquod in fulvum colorem convertat, qui carni similis est, hoc vitrum pro membrana 25 habeto, et auferens inde quantum volueris, reliquum coque per duas horas, videlicet a prima usque ad tertiam, et habebis purpuream levem; et rursum coque a tertia usque ad sextam, erit purpurea rufa et perfecta.

Cap. VIII. de dilatandis vitreis tabulis.

Cum autem ex his coloribus operatus fueris quantum potueris, et vitrum in furno refrigeratum fuerit, expone opus tuum universum, et fae ignem copiosum accendi in furno in quo debet dilatari et aequari. Quo videlicet candente accipe ferrum calidum, et findens unam partem vitri, pone super larem candentis furni, et cum coeperit molliri, tolle forcipem ferreum et lignum aequale, aperiensque in ea parte qua fissum est, dilatabis et cum forcipe secundum libitum aequabis. Cumque omnino aequatum fuerit, mox eiciens inde mitte in furnum refrigerii modice calefactum, sic ut non jaceat, sed stet ad parietem ejus tabula, juxta 40 quam statues et aliam parimodo aequatam, ac tertiam et reliquas

<sup>(\*)</sup> Lips. habet, donec vasa exhaurias.

<sup>1 [</sup>verichrieben ober verbrudt für] furnum

omnes. Quae cum frigidae fuerint, utere eis in componendis fenestris findendo particulatim qualiter volueris.

Cap. IX. quomodo fiant vasa vitrea.

Vasa vero facturus compone vitrum ordine quo supra, et cum sufflaveris secundum quantitatem quam volueris, non facies foramen in fundo sicut superius, sed ita integrum separabis a fistula cum ligno aquae intincto, quam fistulam mox calefactam adhaerere facies in ipso fundo. Elevans vero vas calefacies in flamma, et cum ligno rotundo dilatabis foramen illud unde fistulam separasti, formans oram ejus ac dilatans secundum libitus tuos, amplifica- 10 bisque circa fistulam fundum ut inferius cavum sit. Quod si volueris ansas in eo facere, quibus possit pendere, accipe gracile ferrum, mittens illud summotenus in vas vitri, et cum ei modicum adhaeserit, auferens pone super vas, in quo loco placuerit, et cum adhaeserit, calefacies ut firmiter haereat. Fac ex his ansis quot 15 velis, interim tenens vas juxta flammam ut calidum sit nec tamen liquescat. Aufer etiam modicum vitri a furno ita ut filum post se trahat, et apponens vasi in quo loco volueris, circumvolve juxta flammam ut haereat. Quo facto secundum consuetudinem amovebis fistulam, mittens vas in furnum refrigerii; atque hoc modo 20 operaberis, quantum velis.

Cap. X. de ampullis cum longo collo.

Quod si volueris ampullas cum longo collo facere, sic age. Cum sufflaveris calidum vitrum quasi vesicam magnam, obstrue foramen fistulae pollice tuo, ne forte ventus exeat, vibrans ipsam 25 fistulam cum vitro, quod ei appendet, ultra caput tuum, eo modo quasi velis eam proicere, et mox extenso collo ejus in longum, elevata manu tua in altum, sine ipsam fistulam cum vaso inferius dependere, ut collum non curvetur, et sic separans cum humido ligno mitte in furnum refrigerii.

Cap. - - de diversis vitri coloribus.

Inveniuntur in antiquis aedificiis paganorum in musivo opere diversa genera vitri; videlicet album, nigrum, viride, croceum, saphireum, rubicundum, purpureum, et non est perspicax, sed densum in modum marmoris, et sunt quasi lapilli quadri, ex qui- 35 bus fiunt electra in auro, argento et cupro, de quibus in suo loco sufficienter dicemus. Inveniuntur etiam vascula diversa eorundem colorum, quae colligunt Franci in hoc opere peritissimi, et saphireum quidem fundunt in furnis suis, addentes ei modicum vitri clari et albi, et faciunt tabulas saphiri pretiosas ac satis utiles in 40 fenestris. Faciunt etiam ex purpura et viridi similiter.

Cap. - - - de vitreis scyphis, quos graeci auro et argento decorant.

Graeci vero faciunt ex eisdem saphireis lapidibus, pretiosos

<sup>&#</sup>x27; facias [Wolfenb. Sf.] ' calefacias [Wolfenb. Sf.]

scyphos ad potandum, decorantes eos auro hoc modo. Accipientes auri petulam, de qua superius diximus, formant ex ea effigies hominum, aut avium, sive bestiarum, vel foliorum, et ponunt eos cum aqua super scyphum in quocumque loco voluerint; et haec 5 petula debet aliquantulum spissior esse. Deinde accipiunt vitrum clarissimum, velut crystallum, quod ipsi componunt, quodque mox, ut senserit calorem ignis, solvitur, et terunt diligenter super lapidem porfiriticum cum aqua, ponentes cum pincello tenuissime super petulam per omnia, et cum siccatum fuerit, mittunt in fur-10 num, in quo fenestrae vitrum pictum coquitur, de quo postea di-cemus, supponentes ignem et ligna faginea in fumo omnino siccata. Cumque viderint flammam scyphum tandiu pertransire donec modicum ruborem trahat, statim eicientes ligna, obstruunt furnum, donec per se frigescat; et aurum nunquam separabitur. 15

Item alio modo.

Faciunt et alio modo, accipientes aurum in molendino molitum, cujus usus est in libris, temperant aqua, et argentum similiter, facientes inde circulos et in eis imagines, sive bestias, aut aves, opere variato, et liniunt haec vitro lucidissimo, de quo supra 20 diximus. Deinde accipientes vitrum album et rubicundum ac viride, quorum usus est in electris, terunt super lapidem porfiriticum unumquodque per se diligenter cum aqua, et inde pingunt flosculos et nodos, aliaque minuta, quae voluerint, opere vario inter circulos et nodos, et limbum circa oram; et hoc mediocriter 25 spissum, coquentes in furno ordine quo supra. Faciunt quoque scyphos ex purpura sive levi saphiro, et fialas mediocriter extento collo circumdantes filis ex albo vitro factis, ex eodem ansas im-Ex aliis etiam coloribus variant diversa opera sua pro ponentes. libitu suo.

Cap. - - - de vitro graeco, quod musivum opus decorat.

Vitreas etiam tabulas faciunt opere fenestrario ex albo vitro lucido, spissas ad mensuram unius digiti, findentes eas calido ferro per quadras particulas minutas, et cooperientes eas in uno latere auri petula, superliniunt vitrum lucidissimum tritum ut supra, et 35 componunt eas conjunctim super ferream tabulam, de qua paulo inferius dicemus, coopertam calce sive cineribus coquentes in furno Hujusmodi vitrum interpositum musivum fenestrarum ut supra. opus omnino decorat.

Cap. - - - de vasis fictilibus diverso colore vitri pictis.

Scutellas quoque fictiles et navicula faciunt, aliaque vasa fictilia, pingentes ea hoc modo. Accipiunt omnium genera colorum, terentes ea singillatim cum aqua, et ad unumquemque colorem miscentes ejusdem coloris vitrum per se minutissime tritum cum aqua, quintam partem inde pingunt circulos sive arcus vel quadrangulos, et in eis bestias, aut aves, sive folia vel aliud quodcumque voluerint. Postquam vero ipsa vasa talimodo depicta fuerint, mittunt ea in furnum fenestrarum, adhibentes inferius ignem atque ligna faginea sicca, donec a flammis circumdata candescant, sicque extractis lignis furnum obstruunt. Possunt etiam eadem vasa per loca decorare auri petula, sive molito auro et argento, modo quo supra, si voluerint.

Cap. - - de componendis fenestris.

Cum volueris fenestras componere vitreas, primum fac tibi 10 tabulam ligneam aequalem tantae latitudinis et longitudinis, ut possis unius cujusque fenestrae duas partes in ea operari, et acci-piens cretam atque radens cum cultello per totam tabulam, asperge desuper aquam per omnia, et frica cum panno per totum. Cumque siccata fuerit, accipe mensuram unius partis in fenestra longitudi- 15 nem et latitudinem, pingens eam in tabula regula et circino cum plumbo vel stagno, et si vis limbum in ea habere pertrahe cum latitudine qua tibi placuerit, et opere quo volueris. Quo facto pertrahe imagines quot volueris in primis plumbo vel stagno, sicque rubeo colore sive nigro, faciens omnes tractus studiose, 20 quia necessarium erit cum vitrum pinxeris, ut secundum¹ tabulam conjungens umbras et lumina. Deinde disponens varietates vestimentorum, nota uniuscujusque colorem in suo loco, et aliud quodcumque pingere volueris littera colorem signabis. Post haec accipe vasculum plumbeum, et mittens in eo cretam cum aqua tritam, 25 fac tibi pincellos duos vel tres ex pilo, videlicet de cauda mardi, sive grisii, vel spirioli, aut catti, sive de coma asini; et accipe unam partem vitri cujuscumque generis volueris, quae ex omni parte major sit loco in quo ponenda est, adhibens eam campo ipsius loci, et sicut consideraveris tractus in tabula per medium vitrum, 30 ita pertrahe cum creta super vitrum exteriores tractus tantum, et si vitrum illud densum fuerit sic ut non possis perspicere tractus qui sunt in tabula, accipiens album vitrum pertrahe super eum, utique cum siccum fuerit pone densum vitrum super album elevans contra lucem, et sicut perspexeris, ita pertrahe. Eodem modo 35 designabis omnia genera vitri sive in facie, sive in vestimentis, in manibus, in pedibus, in limbo, vel in quocumque loco colores ponere volueris.

Cap. - - - de dividendo vitro.

Postea calefacies in foco ferrum divisorium, quod sit per om- 40 nia gracile, sed in fine grossius, quod cum canduerit in grossiori parte appone vitro, quod dividere volueris, et mox apparebit ini-

secundam [1781]

tium fracturae. Si vero vitrum durum fuerit, madefac illud digito tuo ex saliva in loco, ubi ferrum posueras, quo statim fisso, secundum quod dividere volueris, trahe ferrum et fissura sequetur. Omnibus vero partibus ita divisis, accipe grosarium ferrum, quod 5 sit longitudine unius palmi utroque capite recurvum, cum quo aequabis et conjunges omnes partes, unamquamque in suo loco. His ita compositis accipe colorem cum quo vitrum pingere debes, quem tali modo compones.

Cap. - - - de colore cum quo vitrum pingitur.

Tolle cuprum tenue percussum, comburens in parvula patella ferrea, donec pulvis omnino sit, et accipe particulas viridis vitri, et saphiri graeci, terens singulariter inter duos lapides porfiriticos, et commiscens haec tria simul, ita ut sit tertia pars pulvis, et tertia viride, tertiaque saphirum, teres pariter super ipsum lapidem 15 cum vino vel urina diligentissime, et mittens in vas ferreum sive plumbeum, pinge vitrum cum omni cautela secundum tractus, qui sunt in tabula. Quod si litteras in vitro facere volueris, partes illas cooperies omnino ipso colore, scribens eas cauda pincelli.

Cap. - - - de ornatu picturae in vitro.

Vmbras et lumina vestimentorum, si studiosus fueris in hoc opere, poteris eodem modo facere, sicut in pictura colorum, tali modo. Cum feceris tractus in vestimentis ex colore praedicto, sparge eum cum pincello ita ut vitrum fiat perspicax in ea parte, qua luminam facere consuevisti in pictura, et idem tractus in una parte sit densus in altera levis, atque levior cum tanta diligentia discretus, quasi videantur tres colores appositi. Quem ordinem etiam observare debes infra supercilia, et circa oculos atque nares et mentum, ac circa facies juvenum, circa pedes nudos et manus et reliqua membra nudi corporis, sitque species picturae composita 30 colorum varietate.

Cap. - - - de furno in quo vitrum coquitur.

Sit etiam quidam ornatus in vitro, videlicet in vestibus, in sedibus, et in campis, in saphiro, in viridi et albo, purpureoque colore claro. Cum feceris priores umbras in hujusmodi vestimen35 tis, et sicae fuerint, quicquid reliquum est vitri, cooperi levi colore, qui non sit tam densus sicut secunda umbra, nec tam clarus sicut tertia, sed inter has medius. Quo exsiccato fac cum cauda pincelli juxta priores umbras, quas feceras, subtiles tractus ex utraque parte, ita ut inter hos tractus et priores umbras illius levius co40 loris subtiles tractus remaneant. In reliquo autem fac circulos et ramos, et in eis flores ac folia eodem modo, quo fiunt in litteris pictis, sed campos, qui coloribus implentur in litteris, debes in vitro subtilissimis ramusculis pingere. Potes etiam in ipsis circulis

interdum bestiolas et avicolas et vermiculos ac nudas imagines inserere. Eodem modo facies campos ex albo clarissimo, cujus campi imagines vesties cum saphiro, viridi, purpura, et rubicundo. In campis vero saphiri et viridis¹ coloris eodem modo depictis, et rubicundi non picti, facies vestimenta ex albo clarissimo, quo vestimenti genere nullum speciosius est. Ex supra dictis tribus coloribus pinges in limbis ramos et folia, flores et nodos, ordine quo supra, et uteris eisdem in vultibus imaginum et manibus ac pedibus et in nudis membris per omnia pro eo colore, qui in praecedenti libro dicitur posc. Croceo vitro non multum uteris in 10 vestimentis nisi in coronis et in eis locis ubi aurum ponendum esset in pictura. His omnibus compactis ac depictis coquendum est vitrum et color confirmandus in furno quem compones hoc modo.

Cap. - - - quomodo coquatur vitrum.

Accipe virgas flexibiles infigens eas terrae in angulo domus, 15 utroque capite aequaliter in similitudinem arcuum, qui arcus habeant altitudinem pedis et dimidii, latitudinem quoque similem, longitudinem vero modice amplius duorum pedum. Deinde macerabis argillam fortiter cum aqua et fimo equi, ita ut tres partes sint argilla, et quarta fimus. Qua optime macerata miscebis ei 20 foenum siceum, faciens ei pastillos longos et cooperies arcum virgarum interius et exterius ad spissitudinem unius pugni, et in medio superius relinques foramen rotundum per quod possis manum tuam imponere, facies etiam tibi tres trabes ferreos grossitudine unius digiti, et longitudine tanta ut possint transire latitudi- 25 nem furni, quibus facies ex utraque parte tria foramina, ut cum volueris possis imponere et eicere. Tunc pones in furnum ignem et ligna donec exsiccetur.

Cap. Item quomodo coquatur vitrum.

Interim fac tibi tabulam ferream ad mensuram furni interius, 30 exceptis duobus digitis in longitudine et duobus in latitudine, super quam eribrabis calcem vivum siccum, sive eineres spissitudine unius festucae, et cum aequali ligno compones eos ut firmiter jaceant. Habebit eadem tabula caudam ferream, per quam possit portari et imponi ac extrahi. Pones autem super cam vitrum 35 pictum diligenter et conjunctum, ita ut in exteriore parte versus caudam ponas viride et saphirum, ac interius album et croceum et purpureum, quod durius est contra ignem, et sic inmissis trabibus pones super eos tabulam. Deinde accipies ligna faginea in fumo valde sicca, et accendes ignem modicum in furno, postea 40 majorem cum omni cautela, donec videas flammam retro, et ex utraque parte inter furnum et tabulam ascendere, et vitrum trans-

viridi [1781 und Bolfenb, Sf.]

iendo atque quasi lingendo cooperire, tamdiu donec modice candescat, et statim eiciens ligna obstrues os fornacis diligenter, ac superius foramen per quod fumus exibat, usque dum per se refrigeret. Ad hoc valet calx et cinis super tabulam, ut servet vi-5 trum, ne super nudum ferrum a calore confringatur. Ejecto autem vitro proba, si possis cum ungue tuo colorem erodere; si non, sufficit ei, si autem, iterum repone. Tali modo partibus omnibus coctis, repone super tabulam singulas in suo loco, deinde funde calamos ex puro plumbo hoc modo.

Cap. - - - de ferris infusoriis.

10 Fac tibi duos ferros, qui habeant latitudinem digitorum duo-rum et spissitudinem unius digiti, longitudinemque unius ulnae. Hos copulabis in una summitate in modum cardinum ut sibi adhaereant, et uno clavo firmentur, ita ut possint claudi et aperiri, 15 et in altero capite facies eos aliquantulum latiores et tenuiores ita, ut cum clauduntur, sit quasi initium foraminis interius, et exteriores costae aequaliter procedant, sicque conjunges eos cum runcina et lima, ut nihil luminis inter eos perspicere possis. Post haec separabis eos ab invicem, acceptaque regula facies in medio 20 unius partis duas lineas, et e contra in medio alterius duas, a summo usque deorsum parva latitudine, et fodies, ferro fossorio, quo candelabra fodiuntur ac cetera fusilia, quam profunde volueris, et rade interius inter duas regulas modicum in utroque ferro, ut cum plumbum in eis fuderis, una pars fiat. Os vero, in quod 25 funditur, ita ordinabis, ut una pars ferri jungatur<sup>2</sup> in alteram, ne possit in fundendo vacillare.

Cap. - - - de fundendis calamis.

Post haec fac tibi larem ubi plumbum fundas, et in lare fossam in qua<sup>3</sup> ponas testam ollae magnam, quam linies interius et 30 exterius argilla cum fumo (\*) macerato ut firmior sit, et super eam accendes ignem copiosum. Cumque siccata fuerit, pone plumbum super ignem intra testam ita, ut cum liquefactum fuerit fluat in eam. Iterum aperiens ferrum calami pone super carbones, ut calidum fiat, et habeas lignum longitudinis unius ulnae, quod sit 35 in uno capite, quo manu tenebitur, rotundum, in altero vero planum et latum ad mensuram quatuor digitorum, ubi incidatur in transverso usque in medium secundum latitudinem ferri, in quam incisuram ipsum ferrum calidum et in se clausum pones, et ita in superiori parte manu modicum reflexa tenebis, ut infe-40 riori parte super terram stet, acceptaque parvula patella ferrea

<sup>(\*)</sup> C. L. fimo.

eradere; [Theophilus] | jungetur [1781, von Leifte verbeffert] | in quo [1781]

calefacta, hauri liquefactum plumbum et funde in ferrum. Et statim depone patellam super ignem ut semper calida sit, ejectumque ferrum a ligno super terram aperi cum cultello, eiciens calamum rursum claude et repone in lignum. Si autem non possit plumbum ferro funditus influere, calefacto melius ferro iterum funde, sicque temperabis donec plenum fiat, quia, si acqualiter temperatum fuerit, in uno calore plus quam quadraginta calamos fundere poteris.

Cap. - - - de ligneo infusorio.

Quod si ferrum non habueris, perquire tibi lignum abietinum 10 vel aliud, quod aequaliter findi possit, longitudinis, latitudinis et spissitudinis ut supra, quod fissum incide exterius rotundum. De-inde ordinabis duo signa parvula exterius in utraque ultriusque ligni fronte, secundum quod volueris calamum esse latum in medio, accipiensque filum lineum retortum et gracile, madefac illud in ru- 15 beo colore, disjunctisque lignis super unam partem interius appone ipsum filum a signo, quod incidisti superius, usque ad signum inferius, ita ut firmiter extendatur, et adjungens illi alterum lignum fortiter comprime, ita ut cum separaveris color in utrisque partibus appareat. Ejectumque filum et rursum colore madidum affige 20 in alterum signum, iterumque super pone alterum lignum et comprime. Cumque in utrisque partibus color apparuerit, incide cultello calamum, quam latum et profundum volueris sic tamen ut incisura finem non pertranseat, sed superius, ubi infundi debet, foramen habeat. Quo facto ligna conjunge, ligans cum corriga a 25 summo usque deorsum, et tenens cum ligno infunde plumbum, solutaque corriga eice calamum. Rursumque ligans et infundens, hoc tam diu facies, donec ustura usque in finem incisurae perveniat, sicque postea leviter, quoties et quantum volueris, infundere poteris. Cumque tibi sufficere calamos videris, incide lignum duo- 30 bus digitis latum et tam spissum sicut calamus latus est interius, dividens illud in medio ita, ut in una fronte integrum sit et in altera incisum ubi calamus inferatur. Quem impositum incide cum cultello ex utraque parte, et plana et rade sicut placuerit. Cap. - - de conjungendis et solidandis fenestris.

His ita completis accipe stagnum purum et commisce ei quintam partem plumbi, et funde in supradicto ferro sive ligno quot calamos volueris, cum quibus opus tuum solidabis. Habeas quoque clavos quadraginta longitudine digiti unius, qui sint in uno capite graciles et rotundi, in altero quadri et recurvi penitus, ita 40 ut foramen appareat in medio. Deinde accipe vitrum pictum et coctum et pone secundum ordinem in altera parte tabulae ubi nulla pictura est. Post haec tolle caput unius imaginis, et circum-

volvens illud plumbo repone diligenter in suo loco, et circumfige ei tres clavos cum malleo ad hoc opus apto, adjungens ei pectus et brachia ac reliqua vestimenta; et quamcumque partem stabilieris, confirma eam exterius clavis ne moveatur a suo loco. Tunc 5 habeas ferrum solidatorium quod sit longum et gracile, in summitate vero grossum ac rotundum, 1 et in summo ipsius rotunditatis deductum et gracile, limatum et superstannatum, ponaturque in ignem. Interim accipe calamos stanneos quos fudisti, et perfunde eos cera ex utraque parte, et radens plumbum in superficie per 10 omnia loca, quae solidanda sunt. Accepto ferro calido appone ei stagnum, in quocumque loco duae partes plumbi conveniunt, et cum ferro linies donec sibi adhaereant. Statutis vero imaginibus eodem modo ordinabis campos cujuscumque coloris volueris, et sic particulatim compones fenestram. Perfecta vero fenestra et 15 in uno latere solidata, conversam in aliud simili modo radendo et solidando confirmabis per omnia.

Cap. - - - de gemmis picto vitro imponendis.

In imaginibus vero fenestrarum² si volueris in crucibus, et in libris, aut in ornatu vestimentorum, super vitrum pictum gem20 mas facere alterius coloris absque plumbo, videlicet iacinctos et smaragdos, hoc modo agas. Cum feceris in suis locis cruces in capite majestatis, aut librum, sive ornamenta in fine vestium, quae in pictura fiunt ex auro sive ex auripigmento, haec in fenestris fiant ex croceo vitro claro. Quae cum pinxeris opere fabrili, dis25 pone loca in quibus lapides ponere volueris, acceptisque particulis saphiri clari, forma inde iacinctos secundum quantitatem locorum suorum, et ex viridi vitro smaragdos, et sic age ut inter duos jacinctos semper smaragdus stet. Quibus diligenter in suis locis conjunctis et stabilitis, densum colorem trahe circa eos cum pin30 cello, ita ut inter duo vitra nihil fluat, sicque cum reliquis partibus in furno coque et adhaerebunt sibi ita ut nunquam cadant.

Cap. - - de simplicibus fenestris.

Si vero volueris simplices fenestras componere, mensuram longitudinis et latitudinis primum fac in lignea tabula, deinde per35 trahe nodos vel aliud quod libuerit, distinctisque coloribus inponendis, finde vitrum et grosa conjunge, adhibitisque clavis include plumbo, et solida ex utraque parte, circumpone ligna clavis firmata et confige ubi volueris.

Cap. - - - quomodo reformetur vas vitreum fractum.

Si forte vas vitreum cujuscumque generis cadit aut percutitur, ita ut frangatur vel findatur, hoc modo reparetur. Tolle cineres et cribra eos diligenter macerans cum aqua, et inde imple

rotundam, (verbrudt 1781) \* festrarum [verbrudt 1781, von Leifte verbeffert]

vas fractum et pone ad solem ut siccetur. Cumque omnino cineres sicci fuerint, adjunge vasi partem fractam, cavens ne in junctura quicquam cinerum vel aliquid sordis remaneat, et accipe saphirum ac viride vitrum quod a calore flammae levissime liquefiat, terens diligenter cum aqua super lapidem porfiriticum, et cum pincello linies super fracturam subtilem tractum. Deinde pone super tabulam ferream, et eleva vas aliquantulum ex ea parte ubi fractura est, ut flamma super eam aequaliter transeat, sicque mitte in furnum fenestrarum, supponens ligna faginea sicca et ignem paulatim, donec vas calescat et cineres in eo, statimque auge ignem ut flamma crescat. Cumque videris quod vix rubescat, ejectis lignis obstrue diligenter os fornacis et foramen superius, donec penitus refrigeretur. Ablato vase eice cineres absque aqua, sicque lavabis illud et habebis ad quos usus volueris.

Cap. - - de anulis.

Ex vitro etiam fiunt anuli hoc modo. Compone furnum parvulum ordine quo supra, deinde acquire cineres, sal, pulverem cupri et plumbum. Hisque compositis distinge colores vitri quos volueris, suppositoque igne et lignis coque. Interim acquire tibi lignum longitudine unius palmi, et grossitudine unius digiti, et in 20 tertia ejus parte pone rotulam ligneam latitudine unius palmae, ita ut duas partes ligni teneas in manu, et rotula super manum jaceat firmiter ligno conjuncta, et tertia pars ligni super rotulam emineat, quod lignum in summitate gracile incidatur, et ita in ferro jungatur sicut jungitur hasta in lancea, quod ferrum habeat 25 longitudinem unius pedis, cui lignum ita inseratur, ut in junctura aequale sit ligno, et ab ipso loco gracilius sit eductum usque in finem, ubi omnino sit acutum. Et juxta fenestram fornacis in dextra parte, hoc est in sinistra tua, stet lignum grossitudine brachii unius in terra fossum, et pertingens usque ad summitatem fene- 30 strae; in sinistra vero fornacis, hoc est in dextra tua, juxta ipsam fenestram, stet fossula in argilla facta. Deinde cocto vitro, accipe lignum cum rotula et ferro, quod vocatur veru, et pone summitatem ejus in vas vitri, modicumque quod ei adhaeserit extrahens punge fortiter in lignum, ut vitrum transforetur, statimque calefac 35 in flamma et percute ferrum super lignum bis, ut vitrum dilatetur, atque cum festinatione volve manum tuam cum eodem ferro, ut anulus in rotundum amplificetur; et ita volvendo fac eum descendere usque ad rotulam, ut aequalis fiat. Quo statim ejecto in fossulam, eodem modo operare quantum velis. Quod si volueris 40 anulos aliis coloribus variare, cum acceperis vitrum et transpunxeris cum gracili ferro, eice de alio vase alterius coloris vitrum, in mo-1 refigeretur. [1781]

dum fili circumdans eo vitrum anuli, deinde calefactum in flamma, sicut superius, simili modo perfice. Potes etiam super anulum alterius generis vitrum ponere sicut gemmam, et calefac in flamma ut adhaereat.

Explicit liber secundus.

## Incipit Prologus libri III.

Eximius Prophetarum David, quem Dominus Deus praescivit ante tempora secularia et praedestinavit, quemque juxta simplicitatem et humilitatem mentis illius, secundum cor suum elegit, et 10 sibi dilectae plebi principem praeposuit, utque regimen tanti nominis nobiliter et prudenter disponeret, spiritu principali confirmavit, tota mentis intentione se colligens in amorem sui conditoris, haec inter alia protulit: Domine, dilexi decorem domus tuae. Et licet vir tantae auctoritatis tamque capacis intellectus, domum 15 hanc diceret habitationem coelestis curiae, in qua Deus hymnicis choris angelorum inaestimabili praesidet claritate, ad quam ipse totis visceribus anhelabat, dicens: Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae; sive receptaculum devoti pectoris et purissimi cordis, cui vere Deus 20 inhabitat, cujus hospitis desiderio idem flagrans orat: Spiritum rectum innova in visceribus meis, Domine: tamen ornatum materialis domus Dei, quae locus est orationis, constat eum concupivisse. Nam pene omnes impensas domus, cujus ipse auctor fieri ardentissime desiderio concupivit, sed pro humani¹ sanguinis licet hostili 25 crebra tamen effusione non meruit, in auro, argento, aere et ferro, Salemon filio delegavit. Legerat namque in Exodo, Dominum Moysi de constructione tabernaculi mandatum dedisse, et operum magistros ex nomine elegisse, eosque spiritu sapientiae et intelligentiae et scientiae in omni doctrina implesse ad excogitandum 30 et faciendum opus in auro et argento et aere, gemmis, ligno, et universi generis arte, noveratque pia consideratione Deum hujusmodi ornatu delectari, quem construi disponebat magisterio et auctoritate Spiritus sancti, credebatque absque ejus instinctu nihil hujusmodi quemquam posse moliri. Quapropter, Fili delectissime, non 35 cuncteris, sed plena fide crede, spiritum Dei cor tuum implesse, cum ejus ornasti domum tanto decore, tantaque operum varietate; et ne forte diffidas, pandam evidenti ratione, quicquid discere, intelligere, vel excogitare possis artium, septiformis spiritus gratiam tibi ministrare. Per spiritum sapientiae cognoscis a Deo cuncta 40 creata procedere, et sine ipso nihil esse; per spiritum intellectus

humanis [1781 und Wolfenb, Si.]

cepisti capacitatem ingenii, quo ordine, qua varietate, qua mensura valeas insistere diverso operi tuo; per spiritum consilii talentum a Deo tibi concessum, non abscondis, sed cum humilitate palam operando et docendo, cognoscere cupientibus fideliter ostendis; per spiritum fortitudinis omnem segnitiei torporem excutis, et quicquid non lento conamine incipis, plenis viribus ad effectum perducis; per spiritum scientiae tibi concessum, ex abundanti corde dominaris ingenio, et quo perfecte abundas plenae mentis audacia uteris in publico; per spiritum pietatis, quid, cui, quando, quantum vel qualiter operis, et ne surrepat avaritiae seu cupiditatis vitium, mer- 10 cedis pretium pia consideratione moderaris: per spiritum timoris Domini te nihil ex te posse consideras, nihil inconcessum a Deo te habere seu velle cogitas, sed credendo, confitendo, et gratias agendo quicquid nosti, vel es, aut esse potes, divinae misericordiae reputas. His virtutum stipulationibus animatus, karissime Fili, 15 domum Dei, fiducialiter aggressus, tanto lepore decorasti, et laquearia seu parietes diverso opere, diversisque coloribus distinguens, paradysi Dei speciem floribus variis vernantem, gramine foliisque virentem, et sanctorum animas diversi meriti coronis foventem, quodammodo aspicientibus ostendisti, quodque creatorem Deum 20 in creatura laudant, et mirabilem in operibus suis praedicant, effecisti. Nec enim perpendere valet humanus oculus, cui operi primum aciem infigat; 2 si respicit laquearia, vernant quasi pallia; si considerat parietes, est paradysi species; si luminis abundantiam ex fenestris intuetur, inestimabilem vitri decorem et operis preti- 25 osissimi varietatem miratur. Quod si forte dominicae passionis effigiem liniamentis expressam conspicatur fidelis anima, compungitur; si quanta sancti pertulerint in suis corporibus cruciamina, quantaque vitae aeternae perceperint praemia conspicit, vitae me-lioris observantiam accipit; si quanta sint in coelis gaudia, quanta- 30 que in tartareis flammis cruciamenta intuetur, spe de suis bonis actibus animatur, et de peccatorum suorum consideratione formidine concutitur. Age ergo nunc, vir bone, felix apud Deum et homines in hac vita, felicior in futura, cujus labore et studio Deo tot exhibentur holocausta, ampliori deinceps accendere sollertia, et 35 quae adhuc desunt in utensiliis domus Domini, ad explendum4 aggredere toto mentis conanime, sine quibus divina mysteria et officiorum ministeria non valent consistere. Sunt enim haec: Calices, Candelabra, Thuribula, Ampullae, Urcei, sanctorum pignorum Scrinia, Cruces, Plenaria et caetera quae in usum ecclesiastici ordinis 40 poscit utilitas necessaria. Quae si vis componere hoc incipias ordine. karissimi [verbrudt 1781] explendendum [1781] infiget; [1781 und Wolfenb. H.] arripit; [Theophilus]

```
Explicit Prologus, incipiunt Capitula.
                  de constructione fabricae.
              Ι.
   Cap.
             П.
                  de sede operantium.
            Ш.
                  de fornace operis.
             IV.
                  de follibus.
             V.
                  de incudibus.
             VI.
                  de malleis.
            VII.
                  de forcipibus.
           VIII.
                 de ferris per quae fila trahuntur.
                  de instrumento, quod organarium¹ dicitur.
            IX.
10
             X.
                  de limis inferius fossis.
            XI.
                  de ferris fossoriis.
           XII.
                  de ferris rasoriis.
          XIII.
                  de ferris ad ductile opus aptis.
           XIV.
                  de ferris incisoriis.
15
           XV.
                  de ferris ad faciendum clavos.
           XVI.
                  de ferris infusoriis.
         XVII.
                  de limis.
         XVIII.
                  de temperamento limarum.
           XIX.
                  de temperamento ferri.
20
           XX.
                  item unde supra.
           XXI.
                  de vasculis ad liquefaciendum aurum et argentum.
         XXII.
                  de purificando argento.
         XXIII.
                  de dividendo argento ad opus.
         XXIV.
                  de fundendo argento.
25
          XXV.
                  de fabricando minore calice.
         XXVI.
                  de majore calice et ejus infusorio.
        XXVII.
                  de nigello.
       XXVIII.
                  de imponendo nigello.
         XXIX.
                  de fundendis auriculis calicis.
30
          XXX.
                  de solidatura argenti.
         XXXI.
                  item de imponendo nigello.
        XXXII.
                  de coquendo auro.
   — XXXIII.
                  item unde supra. De molendo auro.
      XXXIV.
                  item alio modo. Item unde supra.
        XXXV.
                  de invivandis et deaurandis auriculis.
   - XXXVI.
                  de polienda deauratione.
   — XXXVII.
                  de colorando auro.
   - XXXVIII. de poliendo nigello.
   - XXXIX.
                  de ornando vase calicis.
40
            XL.
                  de pede calicis.
           XLI.
                  de patena.
   1 organium [1781; ebenfo verschrieben in ber Bolfenb. Sf.]
```

| Cap. | XLII.            | de fistula.                                |    |
|------|------------------|--------------------------------------------|----|
| —    | XLIII.           | de auro terrae Evigilat.                   |    |
|      | XLIII.           | de auro arabico.                           |    |
|      | XLIV.            | de auro hispanico.                         |    |
|      | XLV.             | de auro arenario.                          | 5  |
|      | XLVI.            | de fabricando aureo calice.                |    |
|      | XLVII.           | de inponenda solidatura auro.              |    |
|      | KLVIII.          | de inponendis gemmis et margaritis.        |    |
| 11—  | XLIX.            | de electro.                                |    |
| -    | $\mathbf{L}.$    | de poliendo electro.                       | 10 |
|      | LI.              | de pede calicis, et de¹ patena et fistula. |    |
|      | LII.             | de colatorio.                              |    |
| _    | $\mathbf{LIII}.$ | de ampulla.                                |    |
|      | LIV.             | de confectione, quae dicitur tenax.        |    |
| _    | LV.              | de thuribulo ducto.                        | 15 |
| _    | LVI.             | de thuribulo fusili.                       |    |
|      | LVII.            | de catenis.                                |    |
| -    | LVIII.           | de cupro.                                  |    |
| -    | LIX.             | de fornace.                                |    |
|      | LX.              | de compositione vasorum.                   | 20 |
|      | LXI.             | de compositione aeris.                     |    |
|      | LXII.            | de purificatione cupri.                    |    |
|      | LXIII.           | qualiter deauretur auricalcum.             |    |
| _    | LXIV.            | qualiter separetur aurum de cupro.         |    |
| _    | LXV.             | quomodo separetur aurum ab argento.        | 25 |
| _    | LXVI.            | quomodo denigretur cuprum.                 |    |
|      | LXVII.           | de opere interrasili.                      |    |
|      | LXVIII.          | de opere punctili.                         |    |
|      | LXIX.            | de opere ductili.                          |    |
| _    | LXX.             | de opere, quod sigillis imprimitur.        | 30 |
| _    | LXXI.            | de clavis.                                 |    |
|      | LXXII.           | de solidando auro et argento pariter.      |    |
|      | XXIII.           | de opere ductili, quod sculpitur.          |    |
|      | JXXIV.           | de purganda antiqua deauratura.            |    |
|      | LXXV.            | de purgando auro et argento.               | 35 |
| 1    | ZXXVI.           | de organis.                                |    |
|      |                  |                                            |    |

## Incipit liber III.

Cap. I. de constructione fabricae.

Aedifica tibi domum spatiosam et altam, cujus longitudo ad orientem tendatur, in cujus pariete meridiano facies fenestras 40 quot volueris et possis, ita ut inter duas fenestras quinque pedes de [1781] de [jehit bei Theophilus]

Leffing, sämtliche Schriften. XIV.

sint. Divide autem medietatem domus ad opus fusile faciendum, et cuprum ac stagnum et plumbum operandum, uno pariete usque ad summitatem altitudinis, et rursum divide quod reliquum est in duo uno pariete, ad operandum in una parte aurum, in altera 5 argentum. Fenestrae vero non emineant altius a terra quam uno pede, quarum altitudo sit trium pedum, latitudo duorum.

Cap. II. de sede operantium.

Deinde fode fossam ante fenestram, a pariete fenestrae pede et dimidio, quae stabit in transverso, habens longitudinis trium pedum, latitudinis duorum, quam texes lignis in circuitu, quorum lignorum duo in medio contra fenestram procedant a fossa altitudine dimidii pedis, super quae jungatur discus, unus qui cooperiat genua sedentium in fossa, latitudine duorum pedum, longitudine trium, in transverso super fossam, ita aequalis, ut quicquid minutim auri vel argenti desuper ceciderit, possit diligenter scopari.

Cap. III. de fornace operis.

Juxta parietem vero prope fenestram in sinistra parte sedentis, figatur lignum in terram, longitudine trium pedum, latitudine duorum, spissitudine pene duorum digitorum, quod cum 20 firmiter steterit, habeat foramen grossitudine unius digiti in medio, a terra altitudine quatuor digitorum. Habeat quoque in anteriore parte lignum strictum sibi conjunctum, et clavis ligneis affixum, latitudine quatuor digitorum, cujus longitudo aequetur majori ligno. Ante quod stabilies aliud lignum aequae latitudinis et longitudinis, 25 ita ut inter duo haec ligna sit amplitudo trium digitorum, et affige illud exterius duobus aut tribus paxillis, et accepta argilla non macerata nec aqua mixta, sed noviter effossa, mitte in illud spatium in primis modicum, et compinge cum ligno rotundo fortiter, deinde amplius et fortiter iterum percute, sicque facies donec 30 duae partes ipsius spatii impleantur, et tertiam dimitte vacuam. Tunc aufer anterius lignum, et cum cultello longo incide argillam aequaliter ante et sursum, deinde gracili ligno percute fortiter. Post haec accipe argillam maceratam et fimo equi mixtam, et compone fornacem et larem ejus, tegens parietem, ne uratur igne, et 35 cum gracili ligno perfora argillam trans foramen quod est retro ligno. Hoc modo compone omnes fornaces fabriles.

Cap. IV. de follibus.

Deinde fac tibi folles de pellibus arietum ita. Cum occiduntur arietes non incidantur pelles sub ventre, sed in posteriori40 bus aperiantur, et ita eversentur ut integrae extrahantur, et impletae stramine modice exsiccentur. Postea jaceant in confectione faccis et salis una die et duabus noctibus, tertia vero trahantur in

<sup>1</sup> quorum [1781]

retorta in longitudine sed plus in latitudine. Deinde ungantur et iterum trahantur. Posthaee fiat folli caput ligneum, quod transeat per collum ejus et ibi ligetur, et in capite foramen¹ per quod transeat fistula ferrea. Retro vero in latitudine follis ponantur quatuor ligna, quorum duo sibi conjungantur et colligentur in medio, et 5 duo sibi deinde suantur in folle ita, ut juncturae in medio sint superius et inferius, ubi etiam duae ansae ex eadem pelle consuantur, una superius minor, in qua pollex imponatur, altera major inferius, ubi reliqui quatuor digiti immittantur. His completis pone fistulam ferream in foramen fornacis, retro et ante fornacem car- 10 bones et ignem, et suffla ut fornax exsiccetur. Utensiliorum autem et ferramentorum nomina in fabrili opere sunt haec.

Cap. V. de incudibus.

Incudes latae, aequales et quadrae. Item incudes aequales et cornutae. Item incudes superius rotundae in similitudine dimi- 15 dii pomi, una major, alia minor, tertia brevis, que vocantur nodi. Item incudes superius longae et strictae quasi duo cornua ab hastili praecedentia, quorum unum sit rotundum et deductum ita, ut in summitate sit gracile, aliud vero latius et in summitate modice recurvum in rotunda aequalitate ad similitudinem unius pollicis. 20 Hae sint majores et minores.

Cap. VI. de malleis.

Mallei multi, majores, minores et parvi, in una parte lati, in altera stricti. Item mallei longi et graciles in summitate rotundi, majores et minores.

Cap. VII. de forcipibus.

Forcipes manuales fortes, habentes nodos in summitate, majores et minores. Item forcipes mediocres, quibus liminanda quoque² teneantur, quae sint in summitate unius caudae graciles, in altera pendeat ferrum tenue et latum, ac perforatum, cui cum posueris aliquid parvum liminandum, comprime fortiter, et mitte gracilem caudam in quod foramen volueris. Item forcipes parvuli, in una summitate sibi adhaerentes, et in altera graciles, quibus grana et alia quaeque minuta componantur. Item forcipes, qui dicuntur carponarii, et majores et minores, quae sint in una sum- 35 mitate integri et plicati, in altera aperti et modice curvi. Item forcipes incisorii majores et minores, in duabus partibus compositi et clavo confixi.

Cap. VIII. de ferris per quae fila trahuntur.

Ferri duo latitudine trium digitorum, superius et inferius 40 stricti, per omnia tenues, et tribus ordinibus aut quatuor perforati, per quae foramina fila trahantur.

<sup>1</sup> foraminis [1781 und Wolfenb. Sf.] 2 quaeque [Wolfenb. Sf.]

Cap. IX. de instrumento quod organarium dicitur.

Est autem instrumentum ferreum, quod dicitur organarium, quod constat duobus ferris, uno inferius, altero superius; sed pars inferior habet grossitudinem et longitudinem longioris digiti, et 5 est aliquantulum tenuis, habens duo hastilia, quibus lignum infigitur inferius, supra quae in superiori parte eminent duo clavi grossi, qui suscipiunt superiorem partem ferri, quod ferrum habet grossitudinem et longitudinem inferioris, et habet duo foramina in utraque summitate, unum per quod duo clavi superiores inducantur, 10 ut sibi conjungantur. Valde enim conjungi debent cum lima, in quibus utrisque fodiantur fossulae, ita ut per medium foramina appareant, ut cum in majori argentum vel aurum mittitur longum et aequaliter rotundum percussum, feriatur superior pars ferri fortiter cum malleo corneo, et altera manu rotetur aurum vel argen-15 tum, et fiant grana rotunda sicut fabae, in sequenti foramine fiant quasi in tertio quasi lentes, et sic minora.

Cap. X. de limis inferius fossis.

Fiunt etiam ferri graciles ut festuca, longitudine unius digiti, quadri; sed in uno latere latiores, quorum caudae, in qui-20 bus manubria ponuntur, sunt sursum curvae, inferius autem per longitudinem est tractus fossus et limatus quasi sulcus, et ex utraque ejus parte sunt costae acutae limatae. His ferris limantur fila aurea et argentea grossa et subtilia, ita ut in eis grana appareant.

Cap. XI. de ferris fossoriis.

25 Fiunt quoque ferri fossorii ad fodiendum hoc modo. ferrum ex chalybe puro, longitudine digiti majoris, et grossum ut festuca, in medio vero grossius, et est quadrum; una cauda ponatur in manubrium, et in altera summitate limatur una costa, quae 30 est superior, usque ad inferiorem, sed inferior est longior, quae limata gracilis est in cuspide, quod calidum temperatur in aqua. Ad hanc speciem fiunt plures majores et minores. Fit et aliud similiter quadrum, et est latius et tenue, cujus acumen sit in ipsa latitudine, ita ut duae costae sint superius et duae inferius longi-35 ores et aequales. Hoc quoque modo fiunt¹ plures parvi et magni. Fit etiam ferrum rotundum et grossum sicut festuca, cujus cuspis ita limetur,2 ut tractus, quem facit, sit rotundus.

Cap. XII. de ferris rasoriis.

Fiunt etiam ferri rasorii graciles, sed in fine aliquantulum 40 latiores, una parte acuti, parvi et magni, quorum aliqui recurvi, pro libitu secundum modum operis. Fiunt etiam ferri eodem modo formati, sed obtusi ad poliendum opus.

i fiant [1781] 2 limatur, (Bolfenb. Sf.]

Cap. XIII. de ferris ad ductile.

Fiunt quoque ferri ad exprimendas imagines, aves, bestias, sive flores, ductiles in auro et argento et cupro, longitudine unius palmi, superius lati et capitati, inferius vero graciles, rotundi, tenues, trianguli, quadranguli, recurvi, pro ut libuerit varietas operis 5 formati, qui malleo debent percuti. Fit vero ferrum eodem modo formatum, sed gracile in fine, in quo est foramen altero ferro graciliore inditum, et in circuitu limatum, quod cum percussum fuerit in auro vel argento sive cupro deaurato, apparet quasi subtilissimus circulus.

Cap. XIV. de ferris incisoriis.

Fiunt quoque ferri incisorii talis magnitudinis, ut plena manu teneantur, et super manum emineant, lati et aequales, inferius etiam manum excedant, lati, tenues et acuti. Horum multi fiunt parvi et magni, quibus inciditur aurum et argentum sive cuprum spissum. 15

Cap. XV. de ferris ad faciendos clavos.

Sunt et ferri tenues et stricti perforati, in quibus capitantur clavi magni, mediocres et parvi.

Cap. XVI. de ferris infusoriis.

Sunt etiam ferri infusorii, longi, rotundi et quadri, in quibus 20 funditur liquefactum aurum, argentum vel cuprum. Sunt et circini ferrei duabus partibus compositi, majores et minores, recti et curvi. Limae vero fiunt ex puro chalybe, magnae et mediocres, quadrae, trium costarum et rotundae. Fiunt et aliae, ut fortiores sint in medio intus ex molli ferro, exterius vero cooperiuntur cha- 25 lybe. Quae cum(\*) perversae fuerint secundum magnitudinem, quam eis auctor earum dare voluerit, aequantur super runcinam, sicque inciduntur cum malleo ex utraque parte acuto. Inciduntur etiam aliae cum ferro incisorio, de quo supra diximus, cum quibus aequari debet opus, quod cum aliis grossioribus praelimatum fuerit. 30 Cum ex omni parte incisae fuerint, fac temperamentum earum² hoc modo.

Cap. XVII. de temperamento limarum.

Combure cornu bovis in igne et rade, atque misce ei tertiam partem salis, et tere fortiter. Deinde mitte limam in ignem, et 35 cum canduerit, salies illam confectionem super eam ex omni parte, aptisque carbonibus valde ardentibus cum festinatione sufflabis per omnia sic ut temperamentum non cadat, et statim eiciens extingue aequaliter in aqua, et inde eiciens siccabis modice super ignem. Hoc modo temperabis omnes quae sunt ex chalybe.

<sup>(\*)</sup> C. L. percussae.

graciliorem [1781 und Bolfenb. Hf.] 2 eorum [1781 und Bolfenb. Hf.]

Cap. XVIII. Item unde supra.

Facies et parvulas similiter quadras, semirotundas, triangulas, tenues ex molli ferro, leasque sic temperabis. Cum incisae fuerint cum malleo, sive cum incisorio ferro, aut cum cultello, unges eas veteri aruina porci, et circumdabis coriolis ex hircino corio incisis, ligabisque filo lino. Posthaec cooperies eas argilla macerata singulariter, caudasque nudas dimittes. Cumque siccatae fuerint mittes in ignem, et sufflabis fortiter, combureturque corium, et cum festinatione extrahens ab argilla extingues aequaliter in aqua, extractasque siccabis ad ignem.

Cap. XIX. de temperamento ferri.

Ferri quoque fossorii temperantur hoc modo. Cum limati fuerint et suis manubriis aptati, summitas eorum mittitur in ignem, et mox ut coeperit candescere extrahitur et in aqua extinguitur.

Cap. XX. Item de eodem.

Fit etiam ferramentorum aliud temperamentum, quibus vitrum inciditur et molliores lapides hoc modo. Tolle hircum triennem, et liga eum intus tribus diebus sine cibo, quarta da ei filicem comedere et nihil aliud. Quem cum diebus duobus come-20 derit, sequenti nocte cooperi eum in dolio inferius perforato, sub quibus foraminibus pone aliud vas integrum, in quo colligas urinam ejus. Qua duabus vel tribus noctibus tali modo sufficienter collecta, emitte hircum, et in ipsa urina ferramenta tua tempera. In urina etiam rufi pueri parvuli temperantur ferramenta, durius 25 quam in aqua simplici.

Cap. XXI. de vasculis ad liquefaciendum aurum et argentum.

Haec omnia prae manibus habeas argillam albam, et tere eam minutissime, acceptisque vasis vitribus(\*) in quibus aurum vel argentum prius infusum fuit, comminue singulariter. Quae si non 30 habeas, accipe partes albae ollae, et mitte eas in carbones donec incandescant, et si non resiliunt, sine refrigerari et tere singulariter. Deinde pone duas partes argillae tritae et tertiam coctae testae, et commisceas cum aqua tepida, macera fortiter, et inde compone vascula majora et minora, in quibus liquefacies aurum et 35 argentum. Interim vero, dum siccatur, accepta statera, pondera aurum vel argentum, quod operari volueris. Quod si argentum purum non fuerit, hoc modo purifica.

Cap. XXII. de purificando argento.

Cribra cineres, commiscens eos aqua, et accipe testam ollae 40 in igne probatam, quae tantae magnitudinis sit, in qua credas

<sup>(\*)</sup> C. L. veteribus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fero, [1781] <sup>2</sup> comburaturque [1781]

liquefieri posse argentum, quod purificari debet, ut non effundatur, et mitte cineres in eam, in medio tenues et circa oram spissos, et sicea ad carbones. Qua siceata¹ amove carbones a fornace modicum, et pone ipsam testam cum cineribus sub foramine ante fornacem, sic ut ventus ex folle in eam flet, superpositisque carboni- 5 bus suffia donec candescant. Deinde mitte argentum in eam et superpone modicum plumbi, superque jectis carbonibus liquefac illud, et habeas juxta te virgam ex sepe vento siccatam, cum qua discooperies diligenter, et purifica ab argento quicquid immunditiae super illud videris, positoque super illud titione, hoc est ligno 10 igne usto, sufflabis mediocriter longo tractu. Cumque plumbum hoc facto ejeceris, si videris argentum nondum purum esse, rursum pone plumbum, superpositisque carbonibus fac sicut prius. Quod si videris argentum ebullire et exsilire, scito stagnum vel auricalcum ei admixtum, et confringe particulam vitri minute, et 15 proice super argentum plumbumque adde, appositisque carbonibus fortiter suffla. Deinde respice sicut prius, et cum virgula aufer immunditiam vitri et plumbi, superpositoque titione fac sicut prius, et hoc tamdiu donec purum fiat.

Cap. XXIII. de dividendo argento.

Quo purificato si calicem fabricare volueris divide argentum aequaliter in duo, et medietatem serva ad faciendum pedem et patenam; ex altera vero facies vas, cui adicies ex portione patenae partem; verbi gratia, si marca argenti fuerit, adde medietatem, pondus XIIcim nummorum, quos postea inde limabis et rades ut 25 reddas suae parti. Quod si plus fuerit argenti vel minus, secundum suam quantitatem addes, et post haec unicuique parti suum pondus reddes.

Cap. XXIV. de fundendo argento.

His ita dispositis mitte argentum in uno vasculorum, et cum 30 liquefactum fuerit, proice modicum salis super illud, moxque effunde in infusorium rotundum quod sit calefactum super ignem, et sit in eo cera liquefacta. Et si per aliquam neglegentiam contigerit, ut argentum fusum non sit sanum, iterum funde, donec sanum fiat. Deinde fac tibi confectionem ex fecibus claris et sale, 35 in qua extinguas² argentum quotiens recoxeris.

Cap. XXV. de fabricando minore calice.

Cumque coeperis percutere, quaere meditullium in eo, et fac centrum cum circino, et circa eum facies caudam quadram, in qua pedem configere debes. Cum vero sic attenuatum fuerit, ut manu 40 plicari possit, fac interius circulos cum circino a centro usque in medium, et exterius a medio usque ad oram; et cum rotundo

Quam siccatam [1781] 2 extingues [1781, von Leifte verbeffert]

malleo percute interius secundum circulos, ut inde profunditatem capiat, et exterius cum mediocri super rotundam incudem secundum circulos usque ad oram, ut inde strictius fiat; et hoc tamdiu fac donec ei formam et amplitudinem secundum argenti quantita-5 tem acquiras. Quo facto rade interius et exterius aeque cum lima, et circa oram donec aequale per omnia fiat. Deinde residuam medietatem argenti sicut supra divide in duo, et ab una parte aufer pondus sex nummorum, et adde alteri, in qua pedem facies, quod postea inde limando auferes et suae parti reddes. Sicque funde 10 et percute pedem sicut vas, usque dum attenuetur, excepto quod caudam non facies in eo. Quo attenuato profundidatem dabis ei cum malleo rotundo interius et exterius, incipiesque nodum facere cum mediocri malleo super rotundam incudem, et inde super longam ex utraque parte, donec collum tam gracile facies sicut volueris. 15 Hoc diligenter procurans, ne plus in uno loco percutias quam in altero, ne forte nodus se in aliquam partem inclinet, sed in medio stet, ex omni parte aeque spissus et aeque latus. Deinde pone eum super carbones, et imple cera, et cum refrigerata fuerit, tene ipsum pedem in sinistra manu, et in dextera ferrum unum ductile 20 ac tenue; et fac puerum sedere juxta te, qui percutiat cum parvulo malleo super ferrum in quocunque loco illud posueris, et inde designabis anulum, qui inter nodum et pedem in circuitu debet esse. Quo designato effunde ceram et recocto pede iterum imple, ut anulum profundius percutias sicut prius; sicque facias donec 25 eum aequaliter cum suis granis praeparabis. Deinde lima nodum et rade, et circa pedem interius et exterius, et oram ejus; sicque facies in medio nodi foramen quadrangulum secundum quantitatem caudae superioris vasis, et in eo pones spissam partem argenti, rotundam, eodem modo perforatam. Facies quoque anulum singu-30 lariter, qui stare debet inter nodum et vas superius, eadem quantitate et specie sicut est ille, quem ductili ferro formasti sub nodo, et accipiens ferrum obtusum fabricabis illud super cotem aequalem, deinde super lignum quercineum, imposito ei carbone trito, et cum eo polies ipsum vas interius et exterius, nodum et pedem et anu-35 lum, sieque fricabis cum panno et creta subtiliter rasa, donec omnino lucidum fiat opus. His ita peractis finde caudam vasis in quatuor usque in medium cum lima tenue, et eversa illud super incudem rotundam ita ut aequaliter, et in dextera ferrum ductile mitte in nodum et fac superius percuti cum malleo mediocri donec 40 configas fortiter. Postea funde argentum, quod limasti et rasisti cum eo quod residuum est, et percute rotulam cum circino aequatam tantae latitudinis quanta est altitudo calicis a pede inferius

configes [1781]

usque ad oram superius, et modice amplius, et sic percute cavum inferius secundum latitudinem vasis superius, ita ut aequaliter in eo possit jacere. Et si volueris fac circulos duos interius cum circino, et pertrahe cum subula obtusa in medio similitudinem agni, sive dexteram quasi de coelo descendentem et signantem, et litteras inter illos duos circulos, atque cum ferro fossorio subtiliter fode, poliens ad effectum sicut calicem.

Cap. XXVI. de maiore calice et ejus infusorio.

Quod si calicem magnum argenteum fabricare volueris, quatuor, aut sex, seu X marcarum, primo igne probabis et purgabis 10 totum argentum, deinde divides ordine quo supra. Posthaec accipe duos ferros aeque longos et latos, ad mensuram palmi, et sicut festuca spissos, aequaliter percussos et sanos et ad runcinam diligenter aequatos, inter quos facies corrigiam ferream aequaliter percussam ac mediocriter spissam, quam complicabis in modum 15 circuli ea amplitudine, ut tibi videatur quod possit impleri illo argento, quod in eo fundere vis. Et cum plicaveris non coniunges capita, sed modice separabis, ut foramen appareat, per quod infundere possis. Hunc circulum aptabis inter duos ferros aequaliter ita, ut capita ipsius extra ferros parum appareant, et constringes 20 eos tribus curvis ferris fortibus in tribus locis, videlicet inferius et ex utraque parte juxta foramen, sicque linies argillam maceratam circa circulum inter ferros et circa foramen abundanter. Quam formam cum siccata fuerit, calefacies, et liquefactum argentum infunde. Omne argentum et aurum quod tali modo funditur, nisi 25 contingat ex magna negligentia, semper est sanum ad operandum in eo quodcumque volueris. Circulos autem secundum quantitatem, quam infundere volueris, mensurabis, et facies majores et minores, fusum vero argentum, postquam percusseris ut supra, et vasi formam dederis, imple illud cera et percute in ventre, si vo- 30 lueris costas aequales sive rotundas, quae stent in circuitu sicut cochlearia, quod opus utrumque magnum ornatum dat calici. Quas costas si volueris cum nigillo parare, hoc procura ut argentum spissius sit, et sic age ut una costa deauretur et altera denigretur, quas semper oportet pares esse. Quas cum percusseris, lima aequa- 35 liter et rades¹ in illis, quas denigrare volueris, pertrahe folia graeca et fode grosso tractu, camposque eodem fodies gracilibus circulis et subtili opere, deinde compone nigillum hoc modo.

Cap. XXVII. de nigillo.

Accipe argentum purum, et aequo pondere divide in duo, 40 addens ei tertiam partem cupri puri. Quas tres partes, cum miseris in fusile vasculum, pondera tantum plumbi, quantum appen-

<sup>1</sup> rade [Bolfenb. Sf.]

dit medietas ipsius cupri, quod argento miscuisti, acceptumque sulphur croceum frange minutatim, et mitte plumbum et partem sulphuris ipsius super vasculum cupreum, ac reliquum sulphuris mitte in aliud vas¹ fusile. Cumque liquefeceris argentum cum cupro, 5 move pariter cum carbone, statimque infunde ei plumbum et sulphur ex cupreo vasculo, et rursum commisce cum carbone fortiter, et cum festinatione funde in aliud vas fusile super sulphur quod in eo miseras, moxque deposito vasculo, cum quo fuderas, accipe illud in quod fudisti, et mitte in ignem donec liquefiat, iterumque 10 commovens funde in ferrum infusorium. Quod prius quam frigescat, percute modicum, et calefac modicum, rursumque percute, sicque facies donec omnino attenuetur. Natura enim nigelli talis est, ut si frigidum percutitur, statim liquescit, frangitur et resilit, nec debet sic calefieri, ut rubescat, quia statim liquescit et fluit in 15 cineres. Attenuatum vero nigellum mitte in vasculum profundum et spissum, et superfundens aquam, confringens cum malleo rotundo, donec minutissimum fiat, ejectumque inde sicca, et quod minutum est mitte in pennam anseris atque obstrue, quod vero grossius est, mitte in vas et comminue, rursumque siccatum mitte 20 in alteram pennam.

Cap. XXVIII. de imponendo nigello.

Cumque sic plures pennas impleveris accipe gummi, quod vocatur barabas, et particulam ejus modicam tere cum aqua in eodem vase ita, ut ex ea aqua vix turbida fiat, et locum quem 25 volueris denigrare cum ipsa aqua fac humidum prius, accipiensque pennam cum levi ferro excute tritum nigellum super eum diligenter donec totum cooperias, sicque per omnia facies. Deinde compone carbones copiose accensos, et in eos missum vas diligenter cooperi sic, ut super nigellum nullus carbo ponatur nec² cadat. 30 Cumque liquefactum fuerit tene vas cum forcipe, et verte ex omni parte, qua fluere videris, et ita convertendo cave ne in terram nigellum cadat. Quod si primo calore non fuerit plenum per omnia, denuo fac humidum et superpone ut prius, et cave diligenter ne plus opus sit.

Cap. XXIX. de fundendis auriculis calicis.

Si vero volueris aures calici apponere, mox ut percusseris et raseris, priusquam aliud quid operis in eo facias, accepta cera forma inde aures et scalpe³ in eis dracones vel bestias vel aves, sive folia quomodocumque volueris. In summitate vero utriusque 40 auris pone parum cerae rotundae, sicut gracilis candela longitudine minimi digiti, sed in summitate sit aliquantulum grossior, quae cera vocatur infusorium, quam solidabis calido ferro. Deinde

¹ fas [1781] ¹ ne [1781 und Wolfenb. S[.] ² sculpe [Theophilus]

accipe argillam fortiter maceratam et cooperi diligenter utrasque aures singillatim, ita ut omnia foramina sculpturae impleantur. Quae cum siccatae fuerint iterum cooperi diligenter per omnia, excepta summitate infusorii, et tertio similiter facies. Postea mitte ipsas formas juxta carbones, et cum calefactae fuerint effundes 5 ceram. Qua effusa pone eas¹ omnino ad ignem, convertens foramina² per quae cera exiit inferius, et sine donec candescant³ sicut carbones, statimque liquefac argentum, addens ei modicum de auricalco hispanico, ut verbi gratia, si fuerit argenti dimidia marca, pondus duorum nummorum, si vero plus aut minus, e contra; et 10 eiciens formas ab igne siste eas firmiter, et infunde in eodem loco, unde ceram effudisti. Cumque refrigeratae⁴ fuerint aufer argillam, et cum lima et ferris fossoriis adjunge eas in suis locis et subjuncturis; facies duo foramina longa, unum superius et aliud inferius, quae foris non appareant, in quibus junges singillatim duos 15 clavos latos, quos facies transire vas per duo foramina ex utraque parte superius et inferius, et configes eos interius atque solidabis hoc modo.

Cap. XXX. de solidatura argenti.

Pondera duas partes argenti puri, et tertiam cupri rubri, et 20 confunde atque subtiliter lima in vase mundo, et mitte in pennam. Deinde tolle vini petram, quae crescit interius circa vasa, in quibus optimum vinum diu jacet, et particulas ejus liga in panno et mitte in ignem ut comburatur tamdiu donec nullus inde fumus procedat. Quo ab igne levato et refrigerato exsuffla cineres<sup>5</sup> panni 25 et illud ustum tere in cupreo vase cum rotundo malleo, admixta aqua et sale ut sit spissum sicut fex, quod cum ligno tenui linies circa clavos interius et exterius, et excuties cum brevi ferro limatum argentum desuper, sicque siccabis. Iterum linies mixturam illam desuper spissius quam ante, et mittes in ignem, adhibitisque 30 carbonibus diligenter cooperies leniterque sufflabis longo flatu donec solidatura liquefiat sufficienter, eductumque vas ab igne et modice refrigeratum lavabis, et si firmi sunt clavi, sin autem, rursum fac eis, sicut prius. Cumque firmi fuerint elima eos interius et rade aequaliter, ut nullus considerare queat, in quo loco steterint, ap- 35 positasque exterius auriculas rursum diligenter adiunge. Deinde fac per medium auricularum contra clavos subtilia foramina, et in eodem loco ultra clavos similiter, in quibus eos configes omni opere consummato, sic ut nemo percipiat, qualiter adhaereant. Post haec sculpe et fode ipsas auriculas studiose cum limis et ferramentis, 40 et si quid volueris in eis denigrare hoc modo facies.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ea [1781 unb Wolfenb. ស៊ុ.] <sup>s</sup> foramen [1781] <sup>3</sup> candescat [1781] <sup>4</sup> refrigerata [1781] <sup>5</sup> cinere [1781 unb Wolfenb. ស៊ុ.] <sup>6</sup> appositosque [1781]

Cap. XXXI. Item de imponendo nigello.

Cum miscueris et fuderis nigellum, partem unam inde tolles et percuties quadrangulam, longam et gracilem. Deinde accipe auriculam cum forcipe et calefac in igne donec rubescat, et cum 5 altero forcipe longo et gracili tene nigellum et frica super omnia loca, quae denigrare volueris, donec tractus omnes pleni sint; ablatumque ab igne cum lima aequali diligenter plana, donec argentum sic appareat, ut vix tractus considerare possis, et sic cum rasorio ferro lima, rugas diligenter erade, et quod reliquum est de-10 aurabis. Quod deauratum hoc modo compones.

Cap. XXXII. de coquendo auro.

Tolle aurum qualecunque sit, et percute donec tenuis lamina fiat, latitudine trium digitorum et longitudine quantum possit. Deinde incide partes ut sint aeque longae et latae, et conjunges 15 eas2 pariter atque perfora per omnia cum rasorio ferro tenui. Postea accipe duas testas ollae igne probatas tantae magnitudinis ut aurum in eis possit jacere, et frange tegulam minutatim, sive argillam fornacis arsam et rubicundam, eamque comminutam pondera in duas partes aequales, et adde ei tertiam partem salis eodem 20 pondere, quae modice aspersa cum urina commisceatur ita, ut non adhaereant sibi, sed vix madida sint, et mitte inde parum super unam³ testam juxta latitudinem auri, deinde ipsius auri unam partem, rursumque confectionem, et iterum aurum quod semper confectionem ita cooperiat,4 ne aurum auro tangatur, sicque imple 25 testam usque ad summum, et desuper cooperi cum altera testa, quas diligenter circumlinies argilla mixta et macerata, ponesque ad ignem ut siccetur. Interim compone furnum ex lapidibus et argilla, altitudine duorum pedum, et latitudine pedis et dimidii, inferius latum, superius vero strictum, ubi foramen sit in medio, 30 in quo eminebunt tres lapides longiores et duri, qui possint flammam diu sustinere, super quos pones testas cum auro, et cooperies cum aliis testis abundanter. Deinde suppone ignem et ligna, et cave ne deficiat ignis copiosus per spatium dici et noctis. Mane vero eiciens aurum, rursum funde, percute et impone furno sicut 35 prius. Iterum autem post diem et noctem aufer, et admiscens ei modicum rubri cupri funde sicut prius, et repone super furnum. Cumque tertio deposueris, lava diligenter et sicca, sic ponderans vide quantum desit, deinde complica et serva.

Cap. XXXIII. item eodem modo. Si vero parum fuerit auri, quod coquere vis, ipsum percute,

<sup>1</sup> componas. [1781, von Leiste verbessert] 1 eis [1781 und Wolfenb. H.] 2 urinam [1781 und Wolfenb. H.] 4 confectione ita cooperlatur, [Theophilus] confectionem ita cooperlatur, [Wolfenb. H.]

et compone in testas sicut superius. Postea accipe ollam novam et frange in fundo unum foramen, et circa latus quatuor, et fac in argilla breve vasculum cum tribus pedibus sic ab invicem separatis, ut possint stare super foramen, quod est in fundo ollae, super quod cum siccatum fuerit pones testas cum auro et elevabis 5 ollam super tres lapides a se aliquantulum remotos aeque spissos, et inmitte carbones ardentes, deinde extinctos, sicque quotiens descenderint superpone frigidos, et nunquam patieris testas nudas esse ab igne. Interdum vero cum gracili ligno per foramina inmisso move carbones, et inferius similiter, ut cineres exeant et ventus 10 aditus habeat. Sicque facies cum carbonibus in olla, sicut superius cum lignis in furno.

Cap. XXXIV. de molendo auro.

Coctum vero pleniter si molere volueris, mitte inde in stateram pondus octo nummorum et pondera octies tantum vivi argenti, 15 cui statim inmitte et frica donec album fiat, atque particulatim confringe. Tolle quoque unum vasculum ex his, in quibus aurum vel argentum infunditur, quod tamen ad opus istud spissius illis esse debet, et mitte in ignem donec candescat; ferrum etiam gracile et curvum in uno capite manubrio infixum, in altero vero hazolens nodum rotundum, mitte similiter in ignem, et cum utrumque canduerit, cum forcipe tene vasculum super scutellam latam, siccam, et funde in illud vivum argentum cum auro, et festinanter cum ferro curvo et candente frica illud et mole, donec nihil sentias in vasculo, nisi humorem; moxque effunde in aquam. Ejecta 25 vero aqua illa, mitte aurum in manum sinistram et lava diligenter, probans digito, si bene molitum sit; et si est, pone super pannum lineum mundum, et jacta hac et illac, donec siccetur aqua.

Cap. XXXV. item alio modo.

Quod si natura auri talis est, ut sic non possis¹ molere, ac-30 cipe lapidem sabuleum, quadrum et aequalem, et in medio ejus fac foramen latitudine trium digitorum et simili profunditate. Deinde para tibi lapidem duriorem illo, sic gracilem, ut possit in illo foramine converti, et sic longum ut possit in lignum figi et firmari, quod lignum trium ulnarum et in inferiori parte, in qua lapis 35 jungendus est, sit grossitudine unius tibiae, super quem lapidem altitudine dimidii pedis, transforetur ipsum lignum, cui jungatur aliud lignum tenue, latitudine duarum palmarum, in quo cauda fiat, quae foramen longi ligni pertranseat, superque² tenue lignum ligetur lapis magnitudinis unius pedis, a quo lapide sursum fiat 40 lignum gracile et rotunde incisum atque planum, ita ut inter manus possit volvi. His ita compositis pone majorem lapidem in

possit [1781 und Wolfenb. Hi.] 2 super quem [1781 und Wolfenb. Hi.]

pelvim, sive in vas ligneum aequale, et vide ut lapis firmiter jaceat, et vas firmiter stet. Cumque aurum cum vivo argento in foramen ejus miseris, et sabulum desuper atque aquam, impone lapidem minorem, qui ligno junctus est, tenensque in superiori 5 parte ipsum lignum, converte modicum inter manus tuas, et mox impulsu illius lapidis, qui ligatus est inferius, circumferetur, sicque circumferendo mole per tres vel quatuor horas. Interdum vero respice et proba digito, et rursum inmitte sabulum cum aqua. Cumque girando et regirando ipsum sabulum coeperit ebullire et 10 per lapidem diffundi, cum ligno gracili longo et tenue recollige semper et in foramen repone, ne forte aurum cum sabulo egeraturi et non molatur. Quod cum pleniter molitum fuerit, eiciatur et lavetur et siccetur ut supra, ponaturque super libram. Si vero quicquam defuerit laventur sordes, qui fluunt ex lapide et sic in-15 venitur, quia ideirco idem lapis in vase ponitur. Hoc modo etiam argentum purum tenuissime percussum et vivo argento admixtum moli debet, quia in calido vasculo cum calido ferro moli non valet. Sic autem commisceatur ut vivi argenti sint quinque pondera, et sextum sit argentum purum. 20

Cap. XXXVI. item alio modo.

Potes etiam aurum levius molere hoc modo. Accipe testam ollae capacem igne probatam et pone in carbones donec omnino candescant, et mitte in eam aurum vivo argento mixtum ac minutatim confractum, tenensque cum forcipe vibra manum aequa-25 liter, et mox videbis quomodo liquefiat aurum et commisceatur vivo argento. Cumque omnino liquidum fuerit, mox funde in aquam atque lava et sicca ut supra. Hoc omnino cave, ne jejunus molas aut deaures, quia foetor vivi argenti magnum periculum est jejuno stomacho et infirmitates diversas generat, contra quas uti debes 30 Ziduar et baca lauri, pipere et allio atque vino. Posthaec appende ipsam deauraturam in statera et divide in duo, et medietatem ejus rursum in duo, donec invenias singulos denarios, et mitte eos sigillatim in pennas anseris, ut scias quantum unicuique loco deaurando superponas. Deinde percute partem cupri rubri in simili-35 tudinem fossorii ferri et infige manubrio, summitatemque ejus lima et rade rotundam et aliquantum tenuem, quam fricabis cum vivo argento donec alba fiat, et inde possis deaurare. Postea facies confectionem ad innovandum opus deaurandum hoc modo.

Cap. XXXVII. de invivandis et deaurandis auriculis.

Sume vini lapidem, de qua supra diximus, et tere diligenter super lapidem siccum, addesque ei tertiam partem salis et mitte in testam ollae capacem, infundens ei aquam illam, in quam pro-

egeretur [1781]

jecisti aurum noviter molitum, atque imponens modicum vivi argenti, mitte super carbones donec calidum fiat, et cum ligno com-Habeas etiam setas porci grossitudine trium digitorum aut quatuor, ferro colligatas in medio, duas mundas, cum qua lavabis aurum et argentum, et duas cum quibus deaurabis, unam siccam 5 et alteram humidam. His omnibus ex hoc ordine compositis, accipe auriculas argenteas ad manus, et panniculum lineum complicatum tinge in confectionem calidam, cum quo fricabis omnia loca, quae deaurare volueris in eis. Cumque coeperint invivari, calefac eas super carbones et cum setis ipsa confectione humidis frica 10 illas fortiter, donec omnes fossurae vivo argento fiant albae, interdum calefaciendo et interdum fricando, et ubi cum setis non potueris pertingere, cum cupro deauratorio et ligno gracili fricabis, faciens hoc super scutellam deauratoriam ligneam, quae sit ad modicum opus tornatilis et capax, et ad magnum quadra, cava et 15 aequalis. Deinde super ipsam scutellam incide deauraturam cum cultello minutatim, et cum cupro deauratorio pone diligenter per omnia, et humidis setis aequa, atque cum forcipe longo et gracili in anteriori parte duobus panniculis involuto levabis et pones super carbones donec calefiat, et setis rursum aequabis, sicque 20 tamdiu facies usque dum aurum per omnia adhaereat. Secundo incide aurum et cum cupro superpone, atque cum igne et setis fac sicut prius. Tertio vero similiter facies. Cumque tertia vice aurum coeperit siccari, cum siccis setis fricabis diligenter per omnia, rursumque calefacies, et iterum fricabis, donec incipiat pallescere. 25 Si vero ex neglegentia contigerit, ut aliqua macula appareat in argento, ubi aurum tenue sit et inaequaliter positum, cum cupro superpone, et cum siccis setis acqua, donec per omnia acquale sit. Quod cum videris, mitte in aquam et mundis setis lava, rursumque ponens super carbones tamdiu calefac, donec omnino croceum fiat. 30 Cap. XXXVIII. de polienda deauratura.

Tolle fila ex auricalco gracilia, complicans ea ita, ut plicaturae sint ad longitudinem minimi digiti, et cum quadruplices fuerint, colliga eos filo lineo, ut sit quasi una pars. Ex his partibus fac quatuor aut quinque vel sex ita, ut una pars habeat tres 35 plicaturas, alia quatuor, tertia quinque, et sic ascendendo usque ad octo. Quibus omnibus sigillatim colligatis, fac modicum foramen in ligno, in quod pones ex his particulis unam, et infunde plumbum, ita ut cum frigidum fuerit et extraxeris, adhaercant sibi ipsae plicaturae quasi plumbeo nodo infixae. Hoc modo fac 40 singulis partibus singulos nodos plumbeos, et incidens plicaturas omnes in altera parte, et lima et rade summitates earum, ut rotundae fiant et aequales, cum quibus quasi scalpendo polieris.

Pone super carbones donec calefactae in fulvum colorem convertantur, et perdant claritatem, quam poliendo acceperant, extinctasque in aqua rursum diligenter scalpendo polies, donec eximium fulgorem accipiant, sicque colorabis eas tali confectione.

Cap. XXXIX. de colorando auro.

Sume atramentum et mitte in testam ollae mundam et igne probatam, ponens super carbones, donec omnino liquefiat et indurescat. Deinde aufer a testa et mitte sub ipsos carbones, atque cooperi diligenter, atque cum folle suffla, donec comburatur et in 10 rubeum colorem convertatur. Statim ablatum ab igne cum refrigeratum fuerit, tere in scutella lignea cum malleo ferreo, addens ei tertiam partem salis, temperansque cum vino sive urina, rursum fortiter tere, donec spissum fiat sicut fex. Ex hac confectione cum penna cooperi quod deauratum est sic, ut nihil auri appareat, 15 et pone super carbones, donec exsiccetur, et fumus ex omni parte modicum appareat, et mox auferens ab igne mitte in aquam, lavans diligenter cum setis porci mundis, rursumque siccabis super carbones, involve panno mundo donec refrigeretur.

Cap. XL. de poliendo nigello.

Tenens vero illud in eodem panno rade diligenter omnia loca, quae nigello denigrata sunt cum ferro rasorio. Post haec habeas lapidem nigrum et mollem, qui leviter possit incidi et pene cum ungue radi, et cum illo fricabis nigellum cum saliva madefactum diligenter ac aequaliter per omnia, donec omnes tractus aperte videantur et omnino aequum sit. Habeas etiam lignum de arbore tilia, grossitudine et longitudine majoris digiti, siccum et aequaliter incisum, super quod pones pulverem illum humidum, qui procedit de lapide et saliva in fricando, et cum ipso ligno ac eodem pulvere diutissime fricabis nigellum, et leviter semperque 30 adde salivam ut humidum sit, donec lucidum fiat per omnia. Deinde tolle sepum de auriculae tuae foramine, et cum exterseris nigellum lineo panno subtili, per omnia linies, et cum corio hircino sive cervino leniter fricabis, donec omnino clarum fiat.

Cap. XLI. de ornando vase calicis.

Tali modo auriculis pleniter perfectis, accipe vas calicis, cujus costas superius denigrasti dimidias, et illas, quas inter has absque nigello reliquisti, lima aequaliter et rade, ac pertrahe in eis opus quodcunque volueris, sic tamen ut aliquantulum discrepat ab opere nigelli, atque cum fossorio ferro gracili subtiliter fode. Post haec deaurabis eas, totumque vas interius et exterius excepto nigello, et polies atque colorabis sicut auriculas. Deinde cooperies et circumligabis rotundam incudem cum pergamena aequali, supra quam<sup>1</sup>

<sup>1</sup> quae [1781 und Wolfenb. Sf.]

pones vas, quod teneat puer ante te sedens utrisque manibus, coaptans unamquamque costam incudi aequaliter, secundum quod ei jusseris. Interim tolle ferrum gracile, quod foramen habet in cuspide, cujus percussura subtilissimum circulum fac, et cum illo implebis omnes campos in deauratis costis, desuper cum malleo 5 leniter percutiendo, et opere punctorum unumquemque circulum alteri ordinatim conjungendo. Quo expleto mitte vas super carbones, donec illae percussurae interius fulvum colorem recipiant, nigellumque limabis et polies sicut superius. Deinde conjunge auriculas unamquamque in suo loco, et trans foramina, quae in 10 eis sunt, confige eas aureis clavis cum gracili ferreo malleo desuper feriendo, et altero ferro subposito donec firmiter stent, et rade diligenter atque poli cum obtuso ferro ipsas percussuras, ut nemo percipere possit, qualiter adhaereant.

Cap. XLII. de pede calicis.

Post haec sume quartam partem argenti, addens ei quicquid a vase limasti et rasisti; funde ordine quo supra; unde facies pedem cum nodo sicut pedem minoris calicis, excepto quod in hoc majori formabis costas a latitudine pedis inferius ascendentes usque ad nodum, quas dimidias denigrabis, et alias fodies et de-20 aurabis atque modis omnibus decorabis sicut in vase. Quo perfecto anulum quoque, qui ponendus est inter vas et nodum, de-aurabis atque conjunges et configes sicut minorem calicem.

Cap. XLIII. de patena calicis.

Deinde quicquid residui fuerit argenti, funde, unde facies pa-25 tenam. Quam cum attenuaveris fac in medio ejus circulum secundum latitudinem calicis, et infra hunc circulum metire octo spatia aequaliter divisa, et in unoquoque spatio fac eirculum dimidium, ut sint quasi octo arcus, quos cum rotundo malleo percuties donec cavi fiant, et inferius ductili opere percuties angulos 30 inter ipsos arcus, et limbum circa eos latitudine minoris ungulae, qui super emineat aequalitatem totius patenae, quem fodies subtiliter et denigrabis, reliquamque patenam deaurabis, et polies utrumque sicut superius.

Cap. XLIV. de fistula.

Fistulam quoque facies in calice hoc modo. Fac tibi ferrum longitudine palmi unius et quatuor digitorum, quod in una summitate valde sit gracile, et inde procedat grossius et grossius usque ad alteram summitatem, quae sit sicut festuca; sitque ferrum rotundum et aequaliter limatum. Cumque attenuaveris argentum 40 purum, complica illud circa hoc ferrum, conjungens summitates aequaliter cum lima, ejectoque ferro mitte in ignem et solida.

<sup>1</sup> cum linea, [1781 und Wolfenb. Sf.]

Rursum imposito ferro percute cum malleo aequaliter per omnia tamdiu, donec junctura non appareat. Deinde fac nodum singulariter rotundum et cavum, sive quadrangulum et solidum, et fac in eo foramen, per quod inmittatur fistula ab inferiori parte, us-5 que pene ad summum, sicque ejecto ferro rursum solidabis per omnia. Cumque firmum fuerit, denuo imposito percuties undique a nodo deorsum donec aequalis fiat et rigida, et a nodo sursum ea parte, quae latior et grossior est, impone tenue ferrum¹ latum secundum amplitudinem fistulae, atque cum malleolo percute super<sup>2</sup> 10 incudem, ita ut foramen superius sit quadrum et tenue, quod a nodo sursum super calicem eminere debet, et ore teneri, inferius vero sit rotundum et gracile. Quo facto, si volueris, nodum cum nigello variare poteris, et reliquam fistulam ordine quo supra deaurabis. Hoc omnino cave, ut omne argentum spissum quod de-15 aurare volueris, sive in calice, seu in scypho, vel in scutella aut ampulla, fortiter radas, quia in percutiendo ab igne et malleo cutem ex se trahit, quae si abrasa non fuerit, cum deauratur et super ignem frequenter et diu coloratur, elevantur per loca subtiles vesicae, quae cum franguntur apparet argentum, et opus deturpatur, 20 nec potest emendari nisi deauratura omnino eradatur, et denuo deaurabis.

Cap. XLV. de auro terrae Evilat.

Auri multa sunt genera, ex quibus praecipuum nascitur in terra Evilat, quam Gyon fluvius circuit secundum Genesin. Cujus 25 venas, cum sub terra invenerint viri hujus artis periti, effodiunt, et igne purificatum atque camino probatum in usus suos redigunt.

Cap. XLVI. de auro arabico.

Est et aurum arabicum pretiosissimum et eximii ruboris, cujus usus in antiquissimis vasis frequenter reperitur, cujus speciem 30 moderni operarii utuntur, dum pallido auro quintam partem rubei cupri addunt, et multos incautos decipiunt. Quod hoc modo caveri potest, ut mittatur in ignem, et si purum aurum est, non amittit fulgorem, si vero ammixtum, omnino amittit fulgorem.

Cap. XLVII. de auro hispanico.

Est etiam aurum, quod dicitur hispanicum, quod conficitur ex rubeo cupro et pulvere basilisci et sanguine humano atque aceto. Gentiles enim, quorum peritia in hac arte probabilis est, creant sibi basiliscos hoc modo. Habent sub terra domum superius et inferius et ex omni parte lapidibus, cum duabus fene-40 stellis tam brevibus, ut vix aliquid appareat; per eas, inquam, ponunt duos gallos veteres duodecim aut quindecim annorum, et dant eis sufficienter cibum. Qui cum ingrassati fuerint, ex calore

tenue, et ferrum [1781 und 2Botfenb. Sf.] super [fehft 1781 und 2Botfenb. Sf.]

pinguedinis conveniunt inter se et ponunt ova. Quibus positis eiciuntur galli et immittuntur bufones, qui ova foveant, quibus datur panis in cibum. Fotis autem ovis egrediuntur pulli masculi sicut pulli gallinarum, quibus post dies septem crescunt caudae serpentium, statimque si non esset pavimentum domus lapideum, terram intrarent. Quod caventes eorum magistri, habent vasa, aenea rotunda magnae amplitudinis ex omni parte perforata, quorum ora sunt constricta, quibus imponunt ipsos pullos et obstruunt ora cupreis cooperculis atque sub terra infodiunt, et ingrediente subtili terra per foramina nutriuntur sex mensibus. Post haec 10 discooperiunt¹ et copiosum ignem apponunt, donec bestiae interius omnino comburantur. Quo facto cum refrigeratum fuerit, eiciunt et diligenter terunt, addentes ei tertiam partem sanguinis hominis rufi, qui sanguis exsiceatus tritus erit. Haec duo composita temperantur aceto acri in vase mundo; deinde accipiunt tenuissimas 15 tabulas rubei cupri purissimi, et super eas liniunt hanc confectionem ex utraque parte atque mittunt in ignem. Cumque canduerint extrahunt et in eadem confectione extingunt et lavant, sicque tamdiu faciunt donec ipsa confectio cuprum transmordeat, et inde pondus et colorem auri suscipiat. Hoc aurum omnibus ope- 20 ribus aptum est.

Cap. XLVIII. de auro arenario.

Est aurum arenarium quod reperitur in littoribus Rheni hoc modo. Fodiuntur arenae in locis illis, ubi spes reperiendi fuerit, et ponuntur super ligneas tabulas. Deinde superfunditur aqua 25 frequenter et diligenter, effluentibusque arenis remanet aurum subtilissimum, quod singulariter in vasculo ponitur. Cumque vas dimidium fuerit inponitur vivum argentum, et manu fortiter fricatur, donec omnino commisceatur, sicque positum subtile extorquetur vivum argentum. Quod vero remanserit ponitur in vas 30 fusorium et funditur.

Cap. XLIX. de fabricando aureo calice.

Igitur cujuscunque generis aurum habueris, si calicem inde componere volueris et ornare lapidibus et electris atque margaritis, hoc modo incipias. Primum proba singulas partes auri, si possint 35 cum malleo percuti sic ut non findantur, et quicquid non finditur singulariter pone; quod vero finditur, singulariter ut coquatur. Deinde accipe partem lateris cocti, et secundum quantitatem auri coquendi, fodi in ea fossulam quae illud capere possit; et si non habeas laterem, in lapide sabuleo idem quadro, facta fossula cum 40 ferro, mitte in carbones et suffla. Cumque canduerit impone aurum, superjectisque carbonibus suffla diutissime atque ejectum percute

disco operiunt [1781]

cum malleo; si non frangitur sufficit ei, si vero frangitur, super alium iterum repone, et hoe tamdiu facias,¹ donec percussum non frangatur. Quod si modice finditur, funde illud cum sulphure et sic emendabitur. Quo facto aurum omne pariter funde, et in 5 unam massam² redige, atque super stateram eo modo, quo argentum superius divisisti, divide, parique ordine secundum formam quam volueris, sicque ut prolibuerit auriculas formabis. Quod si opere gemmato facere volueris, percute per duas partes auri tantum, ut vestigium ungulae possit ei³ leniter imprimi, et eas in 10 cide ea forma, qua volueris auriculas habere, quae partes utraeque ad unam pertinent auriculam.

Cap. L. de solidatura auri.

Deinde compone solidaturam hoc modo. Tolle cineres fagineos, et fac inde laxivam, quam rursum colabis per eosdem cineres, 15 ut spissa fiat. Rursum mitte in patellam et coque usque ad tertiam partem, et impone ei modicum smigmatis et parum arvinae suillae veteris. Cumque frigidum fuerit et resederit, cola diligenter per pannum et mitte in vas cupreum, quod sit ex omni parte solidum, excepto modico foramine, quod superius emineat, rotundum, 20 ut possit digito obstrui. Post haec tolle partem cupri tenuem, quam4 madefacies aqua, et fricabis super eam salem ex utraque parte, mittesque in ignem, et cum canduerit extingue in pelui munda et aqua pura, in qua servetur quicquid ex cupro combu-Rursumque frica salem supra cuprum et fac sicut prius, et 25 hoc tamdiu donec sufficiat. Deinde effunde aguam et exsicca pulverem in cupreo vase, et tere eum in eodem vase cum ferreo malleo donec tenuissimus fiat, ponensque super carbones rursum combure, atque ut prius tere. Cumque inposueris smigma commisce diligenter, ponensque super prunas pariter combure ac denuo tere. 30 Postea ex anteriori vase funde laxivam in illud, in quo est pulvis, et commisce atque fac bullire diu, et cum frigidum fuerit refunde simul cum pulvere ubi prius erat, ubi etiam quatuor particulas cupri imponas, per quas commisceatur pulvis per omnia quoties movere volueris. Hac's confectione solidatur aurum et argentum; 35 sed in solidando auro commoveatur pulvis, ut supra dictum est, in argento vero solidando non moveatur.

Cap. LI. de imponenda solidatura in auro.

His ita compositis accipe illas duas partes auri, in quibus auriculam formasti, et pone coram te, gemmasque quas imponere 40 volueris, colloca super eas, et margaritas unamquamque in suo loco. Deinde percute aurum gracile et longum, et trahe inde

¹ facies, [1781] ² mansam [1781 und Wolfenb. Hi.] ² ejus [1781 und Wolfenb. Hi.] ' quom [1781 und Wolfenb. Hi.] ² Hoc [1781]

fila grossa mediocria et subtilia, et lima ea ferro supradicto, ita ut in eis grana formentur. Quibus recoctis, repositis et colligatis singulariter gemmis, partem majoris fili aptabis cum forcipe subtili circa oram auris in superficie in utrisque partibus illis, et cum forcipe incisorio facies subtilissimas incisuras in circuitu, quibus confirmabis ipsa fila ne cadant, donec solidentur. Postmodum accipe partem auri tenuem et ligneo malleo aequatam, et colloca super eam fila mediocria multa ordinatim, ita ut non sibi adhaereant, sed habeant spatia inter se, in summitatibus eorum fiant subtiles incisurae in tenui auro, quibus ligentur. Ac- 10 ceptoque vasculo in quo est solidatura, concute fortiter, ut commisceatur pulvis, et cum penna gracili linies ipsam solidaturam super aurum illud et super fila diligenter per omnia, mittesque in ignem atque sufflabis ore et folle, donec videas ipsam solidaturam ita circumquaque discurrere, quasi aqua perfundatur. Et mox as- 15 perges aqua modice atque eicles et diligenter lavabis, rursumque linies solidaturam ac sicut prius solidabis, donec omnia fila firmiter stent. Post haec incide per particulas quasi corrigias ita, ut unaquaeque corrigia habeat filum unum, quas statim complicabis et facies inde domunculas, quibus lapides claudantur minores et majores ad 20 mensuram unius cujusque, ordinabisque eas in suis locis. Habebis quoque farinam de simila frumenti sive siliginis, quam miscebis aqua in parvulo vasculo,1 et pones super carbones, ut parum calefiat, in quam tinges modice domunculas illas, unamquamque in inferiorem partem, sieque stabilies in suo loco. Omnibus vero sta- 25 bilitis pone super carbones partem auri super quam stabilisti, donec exsiccetur humor farinae, et mox adhaerebunt. Tolle quoque fila subtilia et percute ea modice super incudem, ita ut aliquantulum tenuia sint, et tamen grana superius et inferius non perdant formam suam, in quibus complicabis flosculos majores et minores, 2 30 unde complebis campos omnes inter domunculas, quos cum formaveris subtili forcipe, intinges eos in humida farina, sicque collocabis unamquamque in suo loco. Quo facto pone carbones, ut farina siccetur, statimque superlinies solidaturam, et solidabis sicut Hoc modo utrisque partibus unius auriculae solidatis ac 35 firmatis, conjunge eas et interpone ejus fundum in circuitu juxta oram interiorem, videlicet unam tenuem partem auri, quae sit lata sicut festuca, et aequalis per omnia. Quam partem eiciunt illas duas junxeris, complica tres particulas ferri tenues, et fac inde retinacula, quae teneant exteriores partes auri exterius in tribus 40 locis, ut tertia, quae interius juxta oras circuit, non possit disjungi. Quo facto linies ex omni parte solidaturam et siccabis modice super in aqua parvulo vasculo, [1781 und Bolfenb. H.] 2 et majores, [1781 und Bolfenb. H.]

ignem; dispositisque carbonibus et accensis, facies inter eos fossulam, in quam pones ipsam auriculam, et circa eam collocabis carbones ita, ut non contingant aurum, sed in similitudinem muri ascendant in circuitu, donec emineant super aurum, et tunc collo-5 cabis desuper graciles ferros duos, vel tres, qui pertranseant, super quos collocabis per omnia carbones, et cooperies diligenter, sic tamen ut aliqua foramina inter ipsos carbones remaneant, per quae possis considerare, qualiter solidatura circumfluat. Quod cum videris, statim aspersa modice1 aqua, eicies atque lavabis leniter et 10 siccabis, circumspiciensque diligenter si quid corrigendum est, corriges, rursumque liniens sicut prius, solidabis, sicque facies, donec per omnia firmum fiat. Hoc modo partem auriculam formabis et solidabis. Quo peracto junge eas utrasque ad vas calicis in suis locis, et circa eas facies duos tractus in ipso vase cum subula, 15 per quos possis considerare, ut recte stent in solidando. Deinde funde purum aurum et misce ei tertiam partem cupri rubei et puri, quod pariter fusum et modice percussum limabis penitus et pones in pennam anseris. Post haec accumula ante fornacem magnum aceruum carbonum, et in eos pone vas calicis, ita ut medi-20 etas eius omnino sub carbonibus sit, et illa pars desuper emineat, super quam una auris ponenda est, quam statim conjunges ei, et linies ipsum vas cum auricula interius et exterius cum solidatura, atque limatum aurum, quod in penna posueras, seminabis circa juncturas, qua auris vasi conjungitur, sicque circumposito igne ag-25 gerabis carbones in circuitu, sicut superius fecisti circa auriculam, et ferros<sup>3</sup> desuper carbones, quos carbonibus abundanter cooperies. In anteriori vero parte intra cauum vasis compone carbones in similitudinem modici furni, ita ut carbones in circuitu densi jaceant, et foramen in medio appareat per quod possit sufflari, ut 30 calor inferius et superius aequalis sit. Cumque videris solidaturam circumfluere, et quasi tertio inundare, asperge diligenter modica aqua, eiciensque lava et sicca, rursumque simili modo solida, et tamdiu donec firmissime adhaereat. Conversumque vas in alteram partem, auriculam pariter eodem modo conjunge et solida. 35

Cap. LII. de imponendis gemmis et margaritis.

Quo facto tolle partem auri tenuem et conjunge ad oram vasis superiorem, atque metire ab una auricula usque ad alteram, quae pars tantae latitudinis sit, quanta est grossitudo lapidum, quos inponere volueris, et collocans eos in suo ordine, sic dispone, ut in 40 primis stet lapis unus cum quatuor margaritis in angulo positis, deinde electrum, juxta quem lapis cum margaritis, rursumque electrum, sieque ordinabis ut juxta auriculas semper lapides stent,

<sup>1</sup> modica |Theophilus] 2 corrigas, [1781] 2 ferres [1781]

quorum domunculas et campos, easque domunculas, in quibus electra ponenda sunt, compones et solidabis ordine quo supra. Et in altera parte vasis similiter facies. Si vero volueris in medio ventris gemmas vel margaritas ponere, eodem modo facies. Quo facto conjunges eas et solidabis sicut auriculas. Post haec in omnibus 5 domunculis, in quibus electra ponenda sunt, coaptabis singulas partes auri tenuis, conjunctasque diligenter eicies, atque cum mensura et regula incides corriolam auri, quod aliquantulum sit spissius, et complicabis eas circa oram unius cujusque partis dupliciter, ita ut inter ipsas corriolas subtile spatium sit in circuitu, quod spatium 10 vocatur limbus electri. Deinde eadem mensura atque riga incides corriolas omnino subtilissimi auri, in quibus subtili forcipe complicabis et formabis opus quodcunque volueris in electris facere, sive circulos, sive nodos, sive flosculos, sive aves, sive bestias, sive imagines, et ordinabis particulas subtiliter et diligenter unamquam- 15 que in suo loco, atque firmabis humida farina super carbones. Cumque impleveris unam partem, solidabis eam cum maxima cautela, ne opus gracile et aurum subtile disjungatur aut liquefiat, sicque bis aut ter facies, donec aliquantulum singulae particulae adhaereant.

Cap. LIII. de Electris.

Hoc modo omnibus electris compositis et solidatis, accipe omnia genera vitri, quod ad hoc opus optaveris, et de singulis partibus parum confringens, colloca omnes fracturas simul super unam partem cupri, unamquamque tamen partem per se; mittens 25 in ignem compone carbones in circuitu et desuper, sufflansque diligenter considerabis si aequaliter liquefiant; si sic, omnibus utere, si vero aliqua particula durior est, singulariter repone. Accipiensque singulas probati vitri, mitte in ignem singillatim, et cum canduerit, proice in vas cupreum in quo sit aqua, et statim resiliet 30 minutatim, quod mox confringes cum rotundo malleo donec subtile fiat, sicque lavabis et pones in concha munda, atque cooperies panno laneo. Hoc modo singulos colores dispones. Quo facto tolle unam partem auri solidati, et super tabulam aequalem adhaerebis cum cera in duobus locis, accipiensque pennam anseris 35 incisam gracile sicut ad scribendum, sed longiori rostro et non fisso, hauries cum ea unum ex coloribus vitri, qualem volueris, qui erit humidus, et cum longo cupro gracili et in summitate subtili rades a rostro pennae subtiliter et implebis quemcunque flosculum volueris, et quantum volueris. Quod vero superfuerit re- 40 pone in vasculum suum et cooperi, sicque facies ex singulis coloribus, donec pars una impleatur, auferensque ceram cui inhaeserat,

confringas [1781]

pone ipsam partem super ferrum tenue, quod habeat brevem caudam, et cooperies cum altero ferro quod sit cauum, in similitudinem vasculi, sitque per omnia transforatum gracile, ita ut foramina sint interius plana et latiora, et exterius subtiliora et hispida, 5 propter arcendos cineres, si forte superceciderint, habeatque ipsum ferrum in medio superius brevem anulum, cum quo superponatur et elevetur. Quo facto conpone carbones magnos et longos, incendens illos valde, inter quos facies locum et aequabis cum ligneo malleo, in quem elevetur ferrum per caudam cum forcipe; ita co-10 opertum collocabis diligenter, atque carbones in circuitum compones et sursum ex omni parte, acceptoque folle utrisque manibus undique sufflabis donec carbones aequaliter ardeant. Habeas etiam alam integram anseris, sive alterius avis magnae, quae sit extensa et ligno ligata, cum qua ventilabis et flabis fortiter ex omni parte, 15 donec perspicias inter carbones ut foramina ferri interius omnino candeant, sieque flare cessabis. Expectans vero quasi dimidiam horam discooperies paulatim donec omnes carbones amoveas, rursumque expectabis donec foramina ferri interius nigrescant, sicque elevans ferrum per caudam, ita coopertum pones retro fornacem 20 in angulo donec omnino frigidum fiat. Aperiens vero tolles electrum et lavabis rursumque implebis et fundes sicut prius, sicque facies donec liquefactum aequaliter per omnia plenum sit. modo reliquas partes compones.

Cap. LIV. de poliendo electro.

Quo facto tolle partem caerae ad longitudinem dimidii polli-25 cis, in quam aptabis electrum ita, ut caera ex omni parte sit, per quam tenebis, et fricabis ipsum electrum super lapidem sabuleum aequalem diligenter cum aqua, donec aurum aequaliter appareat per omnia. Deinde super duram cotem et aequalem fricabis diu-30 tissime donec claritatem accipiat, sicque super eandem cotem saliva humidam fricabis partem lateris, quae ex antiquis vasculis fractae inveniuntur, donec saliva spissa et rubea fiat, quam linies super tabulam plumbeam aequalem, super quam leniter fricabis electrum usque dum colores translucidi et clari fiant, rursumque 35 fricabis laterem cum saliva super cotem, et linies super corium hircinum, tabulae ligneae aequaliter affixum, super quod polies ipsum electrum donec omnino fulgeat, ita ut si dimidia pars ejus humida fiat et dimidia sicca sit, nullus possit considerare, quae pars sicca quae humida sit. 40

Cap. LV. de patena calicis et pede atque fistula.

Deinde funde aurum in quo formabis pedem cum nodo, in cujus nodi medio atque in ora pedis in circuitu dispones limbum cum lapidibus et electris ut supra. Patenam quoque cum formaveris mensura et forma, qua volueris, circa oram ejus eodem opere et ordine limbum operaberis, faciesque¹ et fistulam auream ordine et modo quo superius argenteam. Cruces quoque et plenaria et sanctorum pignorum scrinia, simili opere cum lapidibus et margaritis atque electris ornabis.

Cap. LVI. de colatorio.

Facies quoque colatorium aureum sive argenteum hoc modo. Percute vas parvulum ad similitudinem modicae pelvis, latitudinem modice amplius palmae manus, cui impones caudam longitudinis unius ulnae et latitudine unius pollicis, quae cauda habebit in 10 summitate caput leonis fusile et decentissime sculptum, quod caput tenebit pelviculam in ore suo. Habebit etiam in altera summitate caput simili modo sculptum, in cujus ore pendebit anulus, per quem inserto digito portari possit. Reliqua vero cauda inter duo capita decorari debet nigello per tota, et per loca opere fusili 15 et punctorio et litteris versuum exarari in suo loco. Pelvicula vero quae in summitate est, in medio fundo perforari debet, latitudine duorum digitorum in rotunditate subtilissimis foraminibus per quae colari debet vinum et aqua in calice ponenda, per quae sacramentum dominici sanguinis conficitur.

Cap. LVII. de ampulla.

Si autem volueris componere ad fundendum vinum, percute argentum eodem modo, quo percutitur nodus pedis in calice, excepto quod venter ampullae multo latior debet formari, et collum eius super incudem longam et gracilem malleo corneo et mediocri 25 ferro debet constringi. Interdum etiam ampulla ipsa, cum coeperit formari, impleatur cera et malleo mediocri ferreo leniter percutiatur, ut ei rotunditas ventris et effigies colli decentius et aequalius aptetur. Sicque eiecta cera super carbones iterum recoquatur et denuo cera imponatur, ac sicut prius percutiatur, donec omnino 30 formetur. Quo facto si volueris in ipsa ampulla imagines aut bestias sive flores opere ductili facere, compone in primis confectionem ex pice et cera et tegula.

Cap. LVIII. de confectione quae dicitur tenax.

Tere partem lateris sive tegulae minutissime et liquefac picem 35 in testa ollae, modicumque cerae adde. Quibus pariter liquefactis commisce pulverem tegulae et fortiter commove atque in aquam effunde. Cumque coeperit refrigerari, intinge manus utrasque in aquam et macera diu, donec possis ipsam confectionem extendere et trahere sicut pellem. Hanc confectionem statim liquefacies et 40 implebis ampullam usque ad summum. Cumque refrigerata fuerit pertrahe in ventre et in collo quodcumque volueris, tollensque

facies [Theophilus]

ferros duetorios graciles et parvulum malleum, et tu tene in sinistra manu ampullam, et dextera ferros unumquodque in suo loco. et fac puerum desuper percutere quocumque modo volueris, leniter aut fortiter, ac depone campos, ut cavi sint, et opus eleuetur. 5 Cumque per omnia semel percusseris, apposita ampulla igni eice confectionem, recoetaque ampulla eiectaque ab igne, rursum imple eam ac sicut prius percute eam, sieque facies donec omnes campos aequaliter deponas, et omne opus ita conformes ut appareat quasi fusum sit. Hoc autem omnino procura ut argentum ampullae ita 10 spissum sit, ut cum opus percutiendo formaveris, cum ferris fossoriis possis illud decenter incidere, fodere et radere. Quo peracto, si volueris, fae auriculam fusilem eodem modo quo formasti auriculas argentei calicis, et in anteriori parte deductorium, unde vinum effundatur, quae confirmabis solidatura, argento et cupro mixto 15 ut supra. Deinde ubicumque volueris nigello ornabis, et reliquam deaurabis ut supra. Eodem modo facies scyphos argenteos et aureos atque scutellas, et pixides ad oblatas imponendas et capsulas thymiamatis et manubria in cultellis, et imagines in crucibus et plenariis ex auro sive argento aut cupro.

Cap. LIX. de thuribulo ductili.

Si vero thuribula ductili opere componere volueris in auro vel argento sive cupro, primum purificabis ordine quo supra, atque funde in fusoriis ferreis duas marcas vel tres sive quatuor, secundum quantitatem quam vis habere superiorem partem thuribuli. 25 Deinde attenuabis in rotulam eo ordine quo superius calicem argenteum maiorem, excepto, quod hoc opus spissius et profundius ducendum est interius, ut altius sit exterius, ita ut altitudo in se ipsius latitudinem totam habeat et eius medietatem. Cujus altitudinem eum produxeris, priusquam latitudinem constringas, pertrahe 30 in eo turres, videlicet in supremo unam octoangulatam, in qua fiant eiusdem numeri fenestrae, sub qua fiant quatuor quadratae, quibus singulis imponantur tres columnellae, et inter eas duae fenestrae productae, in quarum medio super mediam columnam fiat fenestella rotunda, sub quibus in tertio loco formentur aliae turres 35 octo; quatuor videlicet rotundae contra superiores quadras, in quibus fiant flosculi aut aviculae vel bestiolae, seu fenestellae, et inter eas quatuor quadrae, quae et latiores sint, in quibus fiant dimidiae imagines angelorum, quasi in eis cum alis suis sedentium. quibus in ipsa rotunditate vasis fiant quatuor areus in supremo 40 modice producti, in quibus fiant quatuor evangelistae sive in specie angelorum, seu in figura animalium, inter quos arcus super ipsam oram rotunditatis ponantur quatuor capita leonum sive hominum

<sup>1</sup> ut [1781 und Wolfenb. &f.]

fusilia, per quae catenae transeant. His ita pertractis cum ferri ductoriis et malleis, interius et exterius percutiantur donec omnino formentur, sicque limentur et radantur, ferrisque fossoriis fodiantur. Haec est superior pars thuribuli. Deinde percutiatur inferior cum suo pede in qua¹ fiant quatuor arcus, qui respondeant superioribus, in quibus sedeant quatuor flumina paradysi humana specie cum suis amphoris, quibus effundatur quasi species fluentis aquae. In angulis vero, quibus conjunguntur circuli, figantur capita leonum sive facies hominum de quibus supra diximus, ita ut in inferiori parte adhaereant facies in quibus firmentur catenae, et in supe- 10 riori capilli vel comae, per quas transeant ipsae catenae. si pes cum ipsa inferiori parte nequeat percuti, fiat singulariter sive ductili sive fusili opere, et imponatur cum solidatura argento et cupro mixta, de qua supra diximus. Lilium vero cui anulus imponendus est, et cui catenae superius infigendae sunt, fiat simi- 15 liter ductili sive fusili opere, in quo formentur flores aut aviculae sive bestiolae secundum qualitatem inferioris operis. Hoc thuribulum si fuerit argenteum aut cupreum, poterit deaurari ordine Quod si quis voluerit laborem apponere, ut thuribuquo supra. lum pretiosioris operis componat, similitudinem civitatis, quam 20 vidit propheta in monte, hoc modo poterit exprimere. Cap. LX. de thuribulo fusili.

Tolle argillam fimo mixtam et bene maceratam, et fac siccari ad solem, siccatamque comminue et diligenter cribra. Deinde cribratam aqua commisce et fortiter macera, et ex inde compone 25 tibi duas massas ad magnitudinem quam vis thuribulum habere, unam inferiorem, alteram superiorem, quae altior erit; quae massae vocantur nuclei. Quos statim perforabis ligno in longitudine in quatuor costis aequaliter inciso, sicque siccabis ad solem. Post haec transduces eis ferrum, quod dicitur tornatile, longum et me- 30 diocriter gracile, quod sit in una summitate grossius et in tres costas percussum aequaliter, ac magis magisque gracile deductim usque in finem, in cujus grossiori parte imponetur aliud ferrum breve et curvum, sive lignum, cum quo possit circumverti. Deinde habebis duas columnellas ligneas super scamnum fixas et ab invi- 35 cem sejunctas secundum longitudinem ferri, quae singulae habeant in anteriori parte singulos clavos similiter ligneos, ad mensuram palmi longos, et ad similitudinem gradus incisos, super quos ponetur lignum aliud rotundum, ita ut possit propius et longius removeri, super quod requiescat manus tornantis. His ita compositis 40 inter duas ipsas columnas pone ferrum tornatile, quod nucleos continet, et coram te ad laevam manum sedente adiutore, qui circum-

<sup>1</sup> in quo [1781]

vertat illud, tornabis ferris acutis et latioribus ex omni parte usque ad aequalitatem, sicque formabis nucleos illos ut sibi conjungantur aequali latitudine et spissitudine in medio. Intercides vero inferiorem partem a medietate inferius, ita, ut latitudo supe-5 rior duabus mensuris inferiorem superet, in qua formabis et pedem. Eadem quoque mensura intercides superiorem partem, cujus tamen altitudo tanta erit, ut ter intercidatur ad similitudinem lignei campanarii, ita ut quaelibet incisura sursum magis magisque gracilis sit. His ita tornatis eice ferrum, et cum cultello incide in latiori 10 limbo superioris nuclei quatuor angulos usque ad incisuram, quae ei proxima est, ita ut in crucis modum formetur, et unumquodque cornu aequales habeat latitudines in tribus parietibus, sed altitudo contineat mensuram et dimidiam latitudinis, in qua etiam pinnacula ad similitudinem tectorum formabis; facies quoque in proxi-15 ma turri octo costas, quatuor latiores, et quatuor strictiores, quas etiam rotundas facies, ita ut anguli latiorum promineant, et strictiorum cavi sint, ut sic rotunditas appareat, in quibus ad mensuram suam tecta convenientia formabis. Turrim vero penultimam codem modo formabis, sic tamen ut rotundae costae super inferi-20 oris latas formentur, et inferioris rotundae sub superiorum latis aptentur. Superior vero turris octo costis aequaliter latis et absque tectis formetur. Haec erit superior pars thuribuli. Inferioris partis autem latior limbus, incisis angulis similiter in crucis modum formabis, ut superiori coaptetur, et inferior limbus in rotundum fini-25 atur. His taliter aptatis tolle duo ligna ad longitudinem pedis et grossitudinem unius digiti, et attenuabis ea ad spissitudinem, qua caeram habere volueris, aliudque lignum tantae longitudinis rotundum, et grossum ut hasta lanceae, et habebis ascellam latam longitudine pedis, et duabus ulnis longam et valde aequalem, super 30 quam configes praedicta duo ligna, ita ut a se spatio dimidii pedis disjuncta lignum contra lignum aequaliter aptetur. Deinde tolle caeram puram quam igni appositam fortiter macerabis, sicque consideranter duo ligna super ascellam collocabis, prius aqua subposita ne adhaereant, et illud rotundum lignum madefactum utrisque ma-35 nibus fortiter superducens secundum spissitudinem lignorum attenuabis. Et cum multas partes aequales cerae paraveris, sedens juxta ignem incide eas particulatim secundum spatia, quae in argilla thuribuli incideras, et unicuique spatio suam particulam modice calefactam aptabis, atque cum ferro ad hoc opus apto et 40 calefacto circumsolidabis. Cumque hoc modo totum nucleum exterius cooperueris, accipe ferrum tenue ex utraque parte acutum in modum gracilis sagittae, cum parvula cauda ligneo manubrio infixa, et cum illo ex omni parte circumcides, et cum buxeo ligno

eodem modo formato planabis, et ut in nullo loco cera spissior sit sive tenuior quam in alio, procurabis. Deinde pertrahe in singulis frontibus singulos arcus, et in obliquis parietibus similiter, et sub singulis arcubus ex utraque singulas valvas, ita ut unaquaeque valva quartam partem spatii contineat, et duae partes in medio remaneant, in quibus spatiis pertrahes sub unoquoque arcu singulas imagines apostolorum, quae singulae teneant singulos breves in manibus, effigie qua volueris, quorum nomina scribes in limbo circa arcus. In spatiis vero triangulis, qui tectorum pinnas sustinent, formabis similitudines duodecim lapidum, disponens unicui- 10 que apostolo convenientem lapidem, secundum significationem nominis sui, quorum nomina scribes in inferiori limbo ejusdem spatii, et in singulis angulis juxta lapides facies singulas fenestellas. Haec erit similitudo de qua propheta dicit: Ab oriente portae tres, et ab occidente portae tres, et ab meridiano portae tres, et a septen- 15 trione portae tres. In quatuor autem angulis, qui sunt inter divisiones portarum formabis in caera singulas turriculas rotundas, per quas catenae transibunt. His ita dispositis facies in proxima superiori turri singulas imagines angelorum integras in quadrangulis spatiis, cum scutis et lanceis suis, quasi ad custodiam murorum 20 stantes, et in rotundis turriculis formabis columnellas cum capitellis suis et basibus. Eodem modo facies in penultima turri, quae brevior est, dimidias imagines angelorum et pari modo columnellas. In superiori vero turri, quae gracilior erit, facies fenestras longas et rotundas, et in summitate turris propugnacula in circuitu, in 25 quorum medio formabis agnum, et in capite ejus coronam et crucem, et circa dorsum ejus brevem arcum, in cujus summitate sit anulus, cui imponatur<sup>1</sup> media catena. Haec est superior pars thuribuli cum opere suo. Inferiori vero parte simili modo cooperta caera, formabis in singulis spatiis singulas imagines prophetarum 30 cum suis brevibus, et aptabis unicuique apostolo convenientem prophetam, ut testimonia eorum, quae brevibus sunt inscribenda, sibi concordent. Circa prophetas vero non facies portas, sed tantum spatia earum<sup>2</sup> sint quadrangula, et in limbis<sup>3</sup> super capita scribantur eorum nomina. Facies quoque in angulis quatuor turres, 35 in quibus catenae firmentur ut superioribus coaptentur. In inferiori vero rotundo spatio facies circulos quot potueris, vel volueris, in quibus formabis singulas imagines virtutum, dimidias specie feminea, quarum4 nomina scribes in circulis. Ad postremum autem in fundo formabis pedem et tornabis, et omnia spatia circa ima- 40 gines superius et inferius erunt<sup>5</sup> transforata. Deinde unicuique

imponetur [Wolfend, H.] 2 eorum [1781 und Wolfend, H.] 3 in limbos [1781] 4 quorum [1781 und Wolfend, H.] 5 erant [1781; chenfo Theophilus]

parti suis infusoriis atque spiraculis impositis, circumlinies diligenter argillam tenuem et siccabis ad solem, rursumque et tertio facies similiter; quae partes iam vocantur formae. Quas omnino siccatas pones ad ignem, et cum calefactae fuerint, caeram liquescen-5 tem funde in aquam, rursumque pone ad ignem, sicque facies donec caeram omnino eicias. Post haec in loco apto et aequali pones carbones grossos et frigidos, super quos stabilibis formas foraminibus inferius conversis, et circumpones eis lapides duros, qui resilire non possunt ad calorem ignis, et ordinabis eos lapidem super 10 lapidem in similitudinem muri absque temperamento siccos, ita ut inter lapides multa foramina et parvula remaneant. ita compositis, altius quam formae sint spatio dimidii pedis, circumfunde carbones ardentes, ac deinde frigidos usque ad summum, et cave ut tanti spatii sit inter formas et lapides, ut carbones ca-15 pere possit. Cumque carbones omnes incanduerint, interdum cum gracili lingno movendi sunt circumquoque per foramina inter lapides ut se conjungant, et calor ex omni parte aequalis sit. cum in tantum descenderint ut formas videre possis, iterum imple frigidis carbonibus usque ad summum, sicque tertio facies. 20 cum videris formas exterius candescere, pone vas in ignem cum auricalco quod fundere volueris, et primum modice deinde magis magisque sufflabis, donec omnino liquefiat. Quo facto cum curvo ferro et ligno infixo diligenter commove, et vas in latus aliud converte, rursumque auricalco imple et liquefac sicque facies, donec 25 vas plenum fiat. Quo facto cum curvo ferro denuo commovebis, et a carbonibus purgabis, et sufflatore fortiter flante cooperies magnis carbonibus. Deinde amotis lapidibus formas eicies ab igne, et argillam abundanter aqua perfusam atque in modum fecis attenuatam1 cum panno diligenter circumlinies, sicque juxta fornacem, in 30 quam fundis, fossa facta formas impone et terram circumquoque exaggera, et ligno inferius aequali crebrius inpingendo diligenter conprime. Statimque panniculum multipliciter complicatum et fisso ligno impositum prae manibus habeas, ejectoque vasculo ab igne cum forcipe curvato rostro, et panniculo apposito, qui sordes et 35 favillas defendat, diligenter infunde. Hoc modo formis utrisque fusis sine sic stare, donec infusorium superius nigrescat; deinde remota terra et a fossis extractas repone in tuto loco, donec omnino frigeant, cavens summopere ne calidis formis aquam superiacias, quia interiores nuclei, si humorem persenserint, statim in-40 flantur et omne opus disrumpetur. Cumque per se refrigeratis argillam removeris, diligenter circumspice, et si quid per negligentiam vel casu defuerit. locum illum circumlimando attenuabis, attenuatum [1781]

et apposita caera, nec non argilla superaddita, cum sicca fuerit, calefacies, sicque superfundes, donec rivo in partem decurrente, quod superfundis adhaereat. Quod cum respexeris, si minus fuerit firmum, cum combustione vinitreae petrae, et limatura ex mixtura argenti et cupri, sicut praescripsimus, solidabis. Post haec diversis limis quadrangulis, triangulis, atque rotundis campos omnes primo translimabis, deinde ferris fossoriis fodies, et rasoriis rades, ad ultimum sabulo cum lignis in summitate modice conquassatis undique purgatum opus deaurabis.

Cap. LXI. de catenis.

Catenas facturus primum trahe fila subtilia sive grossiora in cupro sive argento, et circumflecte cum subula in tribus auriculis, aut quatuor, vel quinque, sive sex, secundum grossitudinem quam volueris, ad mensuram uniuscujusque thuribuli minoris sive majoris. Et cum omnes catenas unius thuribuli in unam partem 15 plexueris, tolle lignum tenue ex quercu sive fagineo, et fac in eo multa foramina cum gracili ferro rotundo et calido, per quae foramina catenam igne recoctam et refrigeratam transduces et denuo recoques, rursumque per aliud foramen transduces et recoques, sicque tam diu facies, donce per omnia aequaliter sit grossum et 20 rotundum. Deinde incide ipsam catenam per partes ad quantitatem thuribuli, mediam partem breviorem, et reliquas longiores, aptatisque foraminibus in summitatibus utrisque catenarum, obfirmabis eas, quae longiores sunt, in inferiore parte thuribuli clavis firmis et transductis, compositae per superiorem partem impones 25 anulos parvulos, cum quibus aptabis et obfirmabis eas ad lilium inferius, per quod manu gestari debet cum magno anulo eidem superius imposito. Mediam vero catenam, quae brevior est, obfirmabis clavo in superiori parte thuribuli in uno capite, et alterum imposito anulo aptabis inferius sub lilio; et sic procurabis ut thu- 30 ribulum ex omni parte aequaliter pendeat. Possunt etiam eodem modo et ordine, quo praediximus, thuribula diversae formae et diversi operis percuti et fundi in auro et argento atque auricalco. Sed magnopere cavendum est, ut auricalcum, quod deaurari debet, omnino purum sit et purgatum a plumbo propter diversa infortunia, 35 quae deaurantibus evenire solent. Quod auricalcum si vis componere, primo naturam cupri, ex quo efficitur, disce.

Cap. LXII. de cupro.

Cuprum in terra nascitur. Cujus vena cum invenitur, summo labore fodiendo et frangendo acquiritur. Est enim lapis colore 40 viridis ac durissimus et plumbo naturaliter mixtus. Qui lapis abundanter effossus imponitur rogo et comburitur in modum calcis, nec tamen mutat colorem, sed duritiam amittit ut confrangi

possit. Deinde minutatim confractus imponitur fornaci, et follibus atque carbonibus adhibitis incessanter die ac nocte conflatur. Quod ipsum diligenter et caute fieri debet; idem ut in primo carbones imponantur, deinde lapidis minutiae superfundantur, rursumque 5 carbones et denuo lapides; 1 sic fiat donec ad capacitatem fornacis sufficiat. Cumque lapis coeperit liquefieri per cavernulas quasdam plumbum effluit et cuprum intro remanet. Quod cum diutissime conflatum fuerit, refrigeratur et eicitur; rursum aliud imponitur eodem ordine. Huic cupro taliter fuso quinta pars stagni, et con-10 ficitur metallum, quo campanae funduntur. Invenitur etiam genus lapidis subcrocei coloris, et interdum rufus, qui calamina dicitur, qui non confractus, sed ita ut effoditur, lignis congestis et abundanter succensis imponitur, et donec omnino candeat comburitur. Qui lapis post haec refrigeratus et minutissime confractus miscetur 15 carbonibus omnino comminutis, et supradicto cupro commiscetur in fornace, quae hoc modo componitur. Stant quatuor lapides in modum crucis, a se longitudine unius pedis separatim, partim in terra firmati, sed altitudine pedis unius super terram aequaliter prominentes, et omnes in superiori parte aequales. 20 lapides ponuntur quatuor ferri quadranguli grossitudine unius digiti, et longitudine ut possint ab uno lapide ad alterum protendi. Inter hos medii ponuntur alii ferri ejusdem mensurae, aequali spatio, idem latitudine trium digitorum a se separati, super quos etiam in transverso ponuntur alii forma et mensura inferiorum aequali, 25 ita ut foramina videantur esse quadrangula. His ita distinctis, super ipsos ferros ponatur argilla fortiter macerata et fimo equi commixta spissitudine trium digitorum, ita ut ipsis ferris atque lapidibus ex omni parte adhaereat, et ita sit, quasi lares rotunda super lapides jaceat. Deinde cum rotundo ligno in spatiis inter 30 ferros foramina fiant per omnia quanto possint ampliora; et sic diligenter siccetur.

Cap. LXIII. de fornace.

Deinde ab ipso lare sursum fiat murus cum minutis lapidibus, et eadem argilla in modum ollae, ita ut a medietate su-35 perius aliquantulum strictior sit, et fiat altior quam latitudo sit, atque cum ligaminibus ferreis quinque aut quatuor circumligetur, et eadem argilla interius et exterius diligenter illiniatur.2 Quo facto imponantur carbones ardentes commixti extinctis, et mox ventus per inferiora foramina ingrediens absque flatu fol-40 lis educit flammas, et quicquid metalli imponitur statim per se Deinde hoc modo componantur vascula huic operi neliquescit. cessaria.

<sup>1</sup> lapidis; [1781 und Wolfenb. Sf.] \* illinietur. [1781 und Wolfenb. Sf.]

Cap. LXIV. de compositione vasorum.

Tolle fragmina veterum vasorum, in quibus ante cuprum sive auricalcum fusum fuerat, et super lapidem minutatim confringe. Deinde terram, ex qua fiunt ollae, cujus genera sunt duo; unum album, aliud grisium; ex quibus album valet ad colorandum 5 aurum, aliud vero ad haec vasa componenda: et cum diutissime contriveris, hanc crudam terram in mensura commisces alteri, idem conbustae, quam primum triveras, hoc modo. Accipe vasculum quodeunque et imple illud bis ex cruda terra, et ter ex cocta,1 ita ut duae partes sint crudae et tres coctae, et ponens simul in 10 vas magnum perfunde aqua tepida, et malleis ac manibus fortiter macera, donec omnino in se tenax sit. Deinde accipe lignum rotundum et incide illud ad mensuram, quam volueris habere vas secundum quantitatem fornacis, et super illud formabis vasculum unum, et formatum mox circumlinies cineribus siccis, et sic juxta 15 ignem pone donec siccetur. Hoc modo conpone vasa quot volueris. Cumque diligenter siccata fuerint, pone in fornacem tria vel quatuor aut quinque, in quantum fornax capere possit, et circumfunde carbones.

Cap. LXV. de compositione aeris.

Cumque canduerint, tolle calaminam, de qua supra dixi, cum carbonibus minutissime tritam, et in singulis vasculis quasi ad sextam partem pone, et eam penitus cupro supradicto imple et carbonibus operi. Interdum etiam cum ligno gracili et recurvo foramina inferius inpinge, ne forte obstruantur, ut et favillae ex- 25 eant ventusque magis ingrediatur. Cum vero cuprum omnino liquefactum fuerit, tolle ferrum gracile, longum et curvum, ligneoque manubrio infixum, et diligenter commove, ut calamina cupro commisceatur. Deinde forcipe longo vascula singula modicum eleva et a locis suis paululum remove, ne forte lari adhaereant, rursum- 30 que in omnibus ut prius calaminam pone, et cupro reple atque carbonibus operi. Cumque denuo penitus liquefactum fuerit, rursumque diligentissime commove, et cum forcipe vas unum eiciens, sulcis in terra fossis totum effunde, vasque in suo loco repone. Et mox calaminam ut prius impone, cuprumque quod effudisti, 35 quantum capere possit, superpone. Eoque ut prius liquefacto commove et calaminam repone, atque effuso cupro reple et sine Sic singulis vasis facito. Cumque per omnia penitus fuerit liquefactum atque diutissime commotum, effunde ut prius, et serva donec opus habueris. Haec commixtio vocatur aes, unde 40 caldaria, lebetes et pelves funduntur, sed non potest deaurari, quando ante commixtionem cuprum non fuit penitus a plumbo

ter excecta, [1781]

purgatum. Deinde facturus auricaleum, quod possit deaurari, sic incipe.

Cap. LXVI. de purificatione 1 cupri.

Tolle patellam ferream cujus magnitudinis volueris, et lini 5 eam interius et exterius argilla fortiter macerata et mixta, et diligenter exsicca. Deinde pone eam ante fornacem ferrarii super carbones, ita ut cum folles flaverint, ventus partim intus partim superius procedat et non inferius. Et circumpositis minutis carbonibus, aequaliter inpone cuprum, et superadde carbonum con-10 geriem. Quod cum diu sufflando fuerit liquefactum, discooperi2 et mox minutam carbonum favillam super illud proice, et cum gracili ligno et sicco quasi miscendo commove, videbisque statim plumbum conbustum ipsi favillae quasi gluten adhaerere. ejecto iterum carbones superpone, et ut primo diu sufflans rursum-15 que discooperi2, et tunc fac ut ante fecisti. Quod tam diu facies donec plumbum omnino excoquendo eicias. Deinde infunde super infusorium, quod ad hoc aptaveris, et sic probabis si bene purum sit. Tene illud cum forcipe prius quam refrigeretur, sed ita candens, et percute grandi malleo super incudem fortiter, et si frangi-20 tur aut finditur, denuo oportebit te illud liquefieri sicut prius. vero sanum permanserit, refrigerabis in aqua, et aliud eodem modo coques. Hoe cuprum vocatur torridum. Ex hoe cupro quicquid facere volueris ductili opere, in imaginibus, bestiis et avibus, in thuribulis et diversis vasis, in limbis tabularum, in filis et catenis, 25 ad deaurandum operari poteris. Ex hoc cupro perfice auricalcum cum adjectione calaminae, eodem modo quo superius aes caldariorum composuisti. Quod cum quater aut quinquies recoxeris in vasculis furno impositis, quicquid ex inde in diversorum operum varietate fuderis, optime deaurare poteris.

Cap. LXVII. qualiter deauretur auricalcum.

Deauraturus igitur thuribulum ex auricalco, fac eodem modo sicut superius deaurasti auriculas argentei calicis, sed cum majori cautela, quia argentum et simplex cuprum facilius deaurari possunt quam auricalcum. Debet enim morosius et diligentius invivari et 35 spissius deaurari, et frequentius lavari, et diutius siccari. Quod cum coeperit croceum colorem trahere, si videris albas maculas inde exire, ut nolit aequaliter siccari, haec est culpa calaminae, quod non fuit acqualiter commixta, sive plumbi, quod cuprum non fuit purgatum et excoctum, quod sic emendabis. Tolle smigma 40 et pone in vasculum mundum et infunde ei aquam et digitis tuis quasi lavando commisce diligenter, donec fiat quasi fex cerevisiae, atque cum setis porci linies illud aequaliter per omnia super de-

de purificationi [1781] disco operi [1781]

auratum thuribulum. Deinde pone super carbones, et tam diu calefac, donec confectio illa incipiat nigrescere, et sic elevans cum forcipe per omnia diligenter asperges¹ aqua, sicque lavabis, et cum filis ex auricalco, sicut supra dictum est, polies. Quo facto rursum circumfricabis cum confectione vinei lapidis, et vivo argento, 5 et denuo deaurabis propter calorem carbonum, qui saepius in illud mittuntur, ne forte si tenue deauratum fuerit ipsum aurum comburatur, sicque iterum polies cum filis, ac denuo super carbones ponens diutius calefacies, donec rubeum colorem trahat, et mox refrigerabis in aqua, et cum ferris aequalibus et ad hoc aptis 10 polies, sicque cum atramento combusto incolorabis ut praediximus.

Cap. LXVIII. qualiter separetur aurum a cupro.

Quod si aliquando vasa cuprea seu argentea deaurata fregeris, vel aliud quodlibet opus, hoc ordine aurum² adquirere poteris. Tolle ossa cujuscumque animalis, quae per plateam inveneris, et 15 conbure, quae refrigerata minutatim tere, et tertiam partem cinerum ex phago commisce, et fac testas sicut in purificando argento superius diximus, quas igne sive sole siccabis. Deinde aurum a cupro diligenter abrades, et ipsam rasuram complicabis in plumbo tenue percusso, atque una ex testis illis coram fornace prunis im- 20 posita, iam calefactam ipsam complicaturam plumbi cum rasura impones, et superjectis carbonibus conflabis. Cumque liquefactum fuerit, eo modo quo solet argentum purificari, interdum prunas amovendo et plumbum addendo, interdum retegendo et morose flando combures, donec cupro penitus absumpto, purum aurum 25 appareat.

Cap. LXIX. quomodo separetur aurum ab argento.

Cum raseris aurum de argento, imponas ipsam rursum rasuram in vasculum, in quo solet aurum et³ argentum liquefieri, et superinprime panniculum lineum, ne forte quid inde eiciatur vento 30 follis, atque coram fornace ponens liquefac, et mox fragmina sulphuris impone, secundum quantitatem ipsius rasurae, et cum carbone gracili diligenter commove, donec fumus eius cesset; statim infunde in ferrum infusorium. Deinde super incudem leviter percute, ne forte quid inde resiliat illius nigri, quod sulphur combussit, 35 quia ipsum est argentum. Non enim sulphur auri quicquam consumit, sed solum argentum, quod taliter ab auro separat, quodque diligenter servabis. Rursumque in eodem vasculo sicut prius liquefac ipsum aurum et adice sulphur. Quo commoto atque effuso, quod nigrum fuerit frange et serva, sicque facies donec aurum 40 purum appareat. Deinde omne illud nigrum, quod servasti dili-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> aspergens [1781] aspergensque [Wolfenb. H.] <sup>2</sup> aurum [fehlt 1781 und Wolfenb. H.] <sup>3</sup> vol [Wolfenb. H.]

genter, compone super testam compositam ex osse et cinere, et adice plumbum, sicque combure, ut recipias argentum tuum. Quod si ad usum nigelli servare volueris, prius quam combures adde ei cuprum et plumbum secundum mensuram superius memoratam, 5 et confunde cum sulphure.

Cap. LXX. quomodo denigretur cuprum.

De cupro supradicto, quod rubeum dicitur, fac tibi laminas attenuari, quantae longitudinis et latitudinis velis. Quas cum incideris et aptaveris operi tuo, pertrahe in illis flosculos sive besti-10 olas, aut aliud quod volueris, et fode cum gracili ferro fossorio. Deinde tolle oleum, quod fit de semine lini, et cum digito superlinies per omnia tenue, atque cum penna anseris aequabis, et tenens cum forcipe pones super prunas ardentes. Cumque modicum incaluerit, et oleum liquefactum fuerit, denuo cum penna aequabis 15 rursumque impones prunis, sieque facies donec exsiccetur. Quod si videris per omnia aequaliter esse, mitte super carbones valde ignitos, et tam diu jaceat donec omnino cesset fumare. Et si satis nigrum fuerit, bene; sin autem, valde parum olei cum penna super calidum ita linies, aequatumque denuo conflatis carbonibus 20 superpone, faciens sicut prius. Cumque refrigeratum fuerit, non in aqua sed per se, cum ferris rasoriis valde acutis rade diligenter flosculos, ita ut campi remaneant nigri. Si vero litterae fuerint, in tuo sit arbitratu, 1 utrum eas volueris esse nigras an deauratas. Cum vero lamina diligenter rasa fuerit, statim invivabis eam cum 25 confectione vinicii lapidis et vivo argento, et mox deaurabis, deauratamque non extingues in aqua, sed per se refrigerabitur, poliesque sicut supra dictum est, et eodem modo colorabis. Cap. LXXI. de opere interrasili.

Attenuato tibi laminas ex eodem cupro sicut superius, sed 30 spissius, quas pertractas quocumque volueris opere fodies ut supra. Deinde habeas ferros graciles et latiores secundum quantitatem camporum, qui sint in una summitate tenues et acuti, in altera obtusi, qui vocantur meizel; ponensque laminam super incudem, campos omnes perforabis cum supradictis ferris percutiens cum 35 malleo. Cumque omnes campi tali modo fuerint perforati, cum limis parvulis aequabis eos per omnia usque ad tractos. Quo facto deaurabis et polies laminam, ut supra. Eodem modo fiunt tabulae, et laminae argenteae super libros cum imaginibus, floribus atque bestiolis et avibus, ex quibus pars deauratur, videlicet coronae 40 imaginum et capilli atque vestimenta per loca, atque pars remanet argentea. Fiunt etiam et laminae cupreae et fodiuntur, et denigrantur ac raduntur; deinde in patellam liquefacto stagno mittuntur.

arbitrio, [Wolfenb. Sf.]

ut rasurae albae fiant, quasi deargentatae sint. Ex his ligantur cathedrae pictae, et sedilia atque lecti, ornantur etiam libri pauperum.

Cap. LXXII. de opere punctili.

Fiunt etiam laminae de cupro, modo quo superius, et fodiuntur gracili opere imaginum, florum, sive bestiarum, et ita disponitur opus, ut campi parvuli sint, deinde purgantur cum subtili sabulo, et cum ferris ad hoc opus aptis poliuntur et incolorantur. Post haec ferro punctorio punctatur, quod hoc modo formatur. Ex chalybe fit ferrum ad mensuram digiti longum, in una sum- 10 mitate gracile, in altera grossius. Quod cum in graciliori parte aequaliter limatum fuerit, cum subtilissimo ferro et malleolo percutitur in medio ejus subtile foramen, deinde circa ipsum foramen diligenter limatur, donec ora ejus in circuitu aequaliter acuta fiat, ita ut quocunque percutiatur brevissimus circulus appareat. Post 15 haec ipsum ferrum modice calefactum, ut vix candescat, temperetur in aqua. Deinde tene ipsum ferrum sinistra manu et malleolum dextra, sedeatque puer ante te qui laminam teneat super incudem, et aptet in locis illis in quibus percussurus es, sicque mediocriter percutiens super ferrum cum malleolo2 imple campum 20 unum subtilissimis circulis quanto propius possis conjungere unum alteri. Impletis campis omnibus in hunc modum pone laminam ipsam super prunas candentes donec percussiones illae fulvum colorem recipiant.

Cap. LXXIII. de opere ductili.

Percute tabulam auream sive argenteam quantae longitudinis et latitudinis velis ad elevandas imagines. Quod aurum vel argentum, cum primo fuderis, diligenter circumradendo et fodiendo inspice, ne forte aliqua vesica sive fissura in eo sit, quae saepe contingunt ex incuria, sive negligentia vel ignorantia aut inscitia 30 fundentis, cum aut nimis calidum, aut nimis festinato, aut nimis productim effunditur. Cumque considerate et caute fuderis, si huiusmodi vitium in eo deprehenderis, cum ferro ad hoc apto diligenter effodies, si possis. Quod si tantae profunditatis vesica sive fissura fuerit, ut effodere non possis, rursumque oportebit te 35 fundere, et tamdiu donec sanum sit. Quod cum fuerit, provide, ut incudes et mallei tui omnino aequales et politi sint, cum quibus operari debes, et omni diligentia procura, ut tabula aurea vel argentea ita aequaliter ex omni parte attenuetur, ut in nullo loco spissior³ sit quam in alio. Cumque sic attenuata fuerit ut unguis 40 impressus⁴ vix ex altera parte appareat, et omnino sanissima, statim

¹ poliuntur sieque deaurantur rursumque poliuntur [Theophiíns] ² meleolo [verdrudt 1781] ³ spissius [1781] ' impressis [1781]

pertrahe imagines quot volueris secundum libitum tuum. Pertrahes autem in ea parte, quae sanior et decorior videtur, leniter tamen et sic ex altera parte modice appareat. Deinde cum curvo ferro bene polito fricabis leniter caput imprimis, quod altius¹ debet esse, 5 sicque convertens tabulam in recta parte fricabis circa caput cum ferro aequali et polito, ita ut caput descendat, caput elevetur, et statim circa ipsum caput cum malleo mediocri super incudem percuties leniter, 2 sicque coram fornace superpositis carbonibus in ipso loco recogues, donec candescat. Quo facto et tabula per se 10 refrigerata, iterum in inferiore parte cum curvo ferro fricabis leniter et diligenter fossam capitis interius, convertensque tabulam in superiori parte denuo cum aequali ferro fricabis et depones campum ut monticulum capitis elevetur, rursumque cum malleo mediocri circa ipsum leniter percutiens, appositis carbonibus reco-15 ques<sup>3</sup>; sic saepe facies diligenter elevando interius et exterius, et crebro percutiendo, totiensque recoquendo donec monticulus ille ducatur ad altitudinem trium digitorum aut quatuor, sive plus vel minus secundum quantitatem imaginum. Si autem ipsum aurum vel argentum adhuc aliquantum spissum4 est, poteris interius cum 20 longo malleo et gracili percutere et attenuare si opus fuerit. Quod si duo capita, vel tria seu plura in tabula esse debeant, circa unumquodque ita facere debes sicut dixi; usque ad altitudinem quantam volueris. Deinde cum pertractorio ferro designa corpus vel corpora imaginum, et ita deducendo et interdum percutiendo elevabis ea, 25 quantum libuerit; hoc tamen procurans ut caput semper altius sit. Post haec designabis nares et oculorum supercilia, os et aures, capillos et oculos, manus et brachia, caeterasque vestimentorum umbras, scabella et pedes, et sic interius cum minoribus curvis ferris elevabis leniter et diligenter, summopere cavens ut non rum-30 patur opus aut perforetur. Quod si ex ignorantia vel negligentia contigerit, hoc modo solidari debet. Tolle ipsius auri vel argenti modicum, et admisce tertiam partem cupri, fundensque pariter limabis subtiliter, combustoque vinicio lapide, et addito sale commiscebis aqua, ex quo tenuiter liniens, fracturam supersparge lima-35 turam. Qua siccata denuo confectionem superlinies spissius, et sic inferius et superius admotis carbonibus leniter flabis, donec videas solidaturam diffluere. Quod videns statim asperge leniter aqua, et si firmum fuerit, bene; sin autem, denuo similiter fac usque dum firmum fiat. Si autem fractura lata fuerit, diligenter conjunge ei 40 particulam ejusdem auri vel argenti aequaliter tenuem, quam soli-

<sup>\*</sup> alterius [1781 und Wolfenb. H.] \* leuiter, [Wolfenb. H.] \* recoquas [Wolfenb. H.] \* spissum [Wolfenb. H.] spissium [1781, unmittelbar vorher als Kustode jedoch] spissius \* vicinioque [1781]

dabis eodem modo, donec ex omni parte adhaereat. Cumque elevatura imaginum perducta fuerit usque ad subtiles tractus, si aurum fuerit, statim facies eos et polies diligenter atque colorabis cum atramento usque ad ruborem combusto, et sale, ut supra in opere calicis. Si vero argentea fuerit tabula, et volueris in ipsis imaginibus deaurare coronas, capillos et barbas, et partes vestimentorum, hoc oportet fieri prius, quam subtiles tractus fiant, hoc modo. Compone duas partes argillae simplicis, 1 subtiliter tritae, et tertiam salis, et in vasculo commisce cum fece cerevisiae mediocriter spissae, qua confectione cooperies omne argentum quod volueris ut 10 album remaneat, et quod deaurandum2 est, maneat intectum. Quod cum siccaveris super prunas, deaurabis loca singula diligenter sine aqua, deaurataque lavabis et polita incolorabis. Deinde cum carbonibus subtiliter tritis et lignis gracilibus et grossioribus fricabis diligenter, donec per omnia aeque clarum sit. Post haec et in 15 auro et argento fac subtiles tractus, quos et faciendo pariter polies, donec ad perfectionem perducas.3 Cum vero tabulas illas aureas vel argenteas pleniter elevatas atque politas configere volueris, tolle caeram et liquefac in vase fictili vel cupreo, atque commisce ei tegulam subtiliter tritam sive sabulum, ita ut sint hujus duae 20 partes et cerae tertia. Quod cum pariter liquefactum fuerit cum cochleari ligneo fortiter commovebis et inde implebis omnes imagines in auro et argento, sive cupro, vel quodcunque in his elevatum fuerit, et refrigeratum confige ubi velis. In cupreis vero tabulis eodem modo attenuatis simile opus fit, sed majori virium 25 instantia et diligentia, quo durioris naturae est. Quod opus cum pervenerit ad subtiles tractus, debet in exteriori parte purgari cum laneo panno et sabulo, donec nigra cutis auferatur, et sic deaurari atque poliri, perfectis tractibus incolorari, et praedicta confectione impleri. 30

Cap. LXXIV. de opere quod sigillis imprimitur.

Fiant ferri ad mensuram unius digiti spissi, tribus digitis et quatuor lati, longitudine pedis unius, qui sanissimi debent esse, ut in eis nulla sit macula, nulla fissura in superiori latere. In his sculpantur in similitudine sigillorum limbi graciles et latiores, 35 in quibus sint flores, bestiae, et aviculae sive dracones concatenati collis et caudis, et non sculpantur profunde nimis, sed mediocriter ac studiose. Deinde attenuabis argentum multo tenuius quam ad elevandum quantae longitudinis volueris, atque purgabis cum carbonibus subtiliter tritis et panno, ac polies cum creta desuper rasa. 40 Quo facto conjunge argentum cuicunque limbo, positoque ferro super incudem ita ut sculptura superius sit, ac superlocato ei ar\*\*isimplices.[1781 unb \$\pi\_0[fent. \pi\_0[.]] \*\*deauratum [1781 unb \$\pi\_0[fent. \pi\_0[.]] \*\*perduces.[1781]

gento desuper pone plumbum spissum, percutiesque cum malleo fortiter, ita ut plumbum inpingat argentum tenue in sculpturam tam valide, ut omnes tractus in eo pleniter appareant. lamina longior fuerit trahe eam de loco ad locum, et conjunctam 5 ferro cum forcipe aequaliter tene, ut una parte percussa, alia percutiatur, sicque fiat donec lamina tota impleatur. Hoc opus satis utile est circa limbos in fabricandis tabulis altarium, in pulpitis, in sanctorum corporum scriniis, in libris et in quibuscunque locis opus fuerit, quando elevatura decora est et subtilis, et leviter fit; 10 fit etiam in cupro hujusmodi opus quod simili modo attenuatur, purgatur et deauratur atque politur, quod ferro superpositum, ita ut deauratura vertatur ad ferrum, plumbo superposito percutitur donec tractus appareant. Sculpitur quoque in ferro, modo supradicto, imago crucifixi domini, quae cum argento vel cupro deaurato 15 inpingitur, et fabricantur inde phylacteria, idem capsellae reliquiarum et scriniola sanctorum; fit etiam sculptura imaginis agni dei in ferro, et imagines quatuor evangelistarum, quibus auro vel argento impressis ornantur scyphi ligni preciosi, stante rotula agni in medio scyphi, quatuor evangelistis in modum crucis in circuitu, 20 et procedentibus quatuor limbis ab agno usque ad quatuor evangelistas, fiunt imagines pisciculorum et avium atque bestiarum, quae figuntur per reliquum scyphi campum, praebentes ornatum multum; fit etiam imago majestatis eodem modo, aliaeque imagines, cuiusque formae sive1 sexus, quae impressae auro vel argento 25 seu cupro deaurato, plurimum decoris praestant locis, quibus imponuntur, propter sui subtilitatem et operositatem; fiunt et imagines regum et equitum eodem opere in ferro, ex quibus auricalco hispanico impressis ornantur pelves, quibus aqua in manibus funditur, eodem modo quo ornantur scyphi auro et argento cum suis 30 limbis eiusdem metalli, in quibus stant bestiolae vel aves et flosculi, qui tamen configuntur, (\*) sed stagno solidantur.

Cap. LXXV. de clavis.

Fiunt autem clavi ferrei longitudine unius digiti, in una summitate grossiores, in altera graciliores, in qua etiam chalybe soli35 dandi sunt, quorum unus limetur quadrangulus, alius triangulus, tertius rotundus, secundum convenientem grossitudinem. Deinde sculpantur in eis flosculi eodem modo, quo supra, ita ut ora ferri circa flosculum acuta fiat.<sup>2</sup> Cumque valde attenuatum fuerit argentum sive cuprum deauratum, vel auricalcum in superiori parte, 40 polies sieut supra; in inferiori superstagnes valde tenue cum ferro,

<sup>(\*)</sup> Fortassis legendum non finguntur.

<sup>\*</sup> sit [1781 und Wolfenb. Sf.] \* fiant. [1781]

quo fenestrae solidantur, ponesque plumbum spissum super incudem et desuper argentum, isive cuprum deauratum, ita ut deauratura superius sit, et stagnum inferius sit; sumptoque uno ex ferris, quale velis, junge sculpturam ad argentum, percutiesque cum malleo ita ut sculptura appareat, et cum acuta ora ferri in cir- 5 cuitu incidatur. Quod cum per totum argentum feceris, serva tibi flosculos omnes, quia illi erunt capita clavorum, quorum caudas hoc modo facies. Commisce duas partes stagni, et tertiam plumbi, et percute illud gracile et longum, deinde pertrahe per foramina ferri, in quo fila trahuntur, ita ut longissimum filum fiat, 10 et non gracile nimis flat sed mediocre. Post haec fac tibi ferrum gracile, longitudine pedis unius dimidii, quod in una summitate sit modice latum, ad mensuram unguis, et mediocriter cavum, et altera summitas infigatur ligneo manubrio. Deinde sedens juxta fornacem ad hoc opus aptam, ante quam stet vasculum cupreum 15 cum cera liquefacta, tenensque sinistra manu manubrium2 illius gracilis ferri in latiori parte calefacti, in dextra vero filum stagneum quasi globum involutum, cujus caput facies in cera liquefacta humidum ponensque super unum ex flosculis, in ea ubi stagnum est, ita ut haereat, levabis et pones in fossulam ferri can- 20 dentis tenebisque donce liquefiat, statimque removebis utrumque ab igne, incidesque filum cum forcipe secundum longitudinem quam vis habere caudam clavi. Sicque facies donce expendas in huiusmodi clavis argentum illud cuprumque deauratum. Cumque clavorum copiam habueris et eos configere volueris in corrigiis ascen- 25 soriis sellae equi, sive circa capitium freni, primum cum subula fac foramina, et sic impone clavos ordinatim, ita ut sint tres aurei, tres argentei, rursumque tres aurei, et simili modo per totum. Si vero duos ordines vel tres habere volueris, pone semper unum argenteum, et alterum aureum per omnia, sicque ponens corrigiam 30 cum capitibus super tabulam ligneam aequalem, confige caudas cum mediocri malleo; fiunt etiam eodem modos clavi ex auricalco sed spissiores, quorum caudae cupreae solidantur interius stagno puro eodem modo. His configuntur vaginae cultellorum, et coria super libros, multaque hujusmodi.

Cap. LXXVI. de solidando auro et argento pariter.

Purificatur argentum pondere duodecim nummorum, et percutitur strictim longitudine dimidii digiti minoris, deinde percutitur aurum coctum pondere unius nummi eadem latitudine et longitudine, atque consolidantur haec duo praescripta solidatura auri, 40 donec omnino sibi invicem adhaereant, sicque insimul percutiantur

¹ argentatum, [1781 und Wolsenb. Hj.] ² manubrium [sehst 1781 und Wolsenb. Hs.] ² opere [Wolsenb. Hs.]

usque dum tenuissima lamina fiat. Hoc opus videtur, quasi argentum in una parte deauratum sit, nec posset cum duobus aut tribus nummis auri tantae longitudinis lamina tam fulgide deaurari. Ex hac lamina fiunt limbi, modo quo superius impressi ferro. 5 Inde etiam inciduntur subtiles corrigiae, 1 et in serico filando circumtorquentur, unde texuntur aurifrigia apud pauperes eodem modo quo apud divites ex auro puro.

Cap. LXXVII. de opere ductili, quod sculpitur.

Percute tabulam cupream quantae latitudinis et longitudinis 10 volueris, sic spissam ut vix plicari possit, et sit sanissima ab omni fissura et macula, et pertrahe in ea imaginem, quam volueris. Deinde percute in loco capitis fossam cum mediocri malleo rotundo in inferiori parte, et ex superiori parte cum tenui malleo in circuitu, sicque recoques in prunis. Qua refrigerata per se, facies 15 per totam imaginem cum malleis sicut fecisti in tenui cupro cum curvis ferris2 et aequalibus, semper ex utraque parte diligenter deducendo et frequenter recoquendo. Cumque elevaveris imaginem quam alte volueris, accipe ferros ad mensuram palmi longos, in una summitate grossiores, super quos possit cum malleo percuti, 20 et in altera graciliores, tenues et rotundos atque subtiles, quos ad hoc opus aptaveris, et sedente coram te puero hujus artis docto, tene sinistra manu tabulam, et dextera ferros puero desuper feriente cum mediocri malleo, designabis oculos et nares, capillos et manuum digitos, pedum articulos, et omnes tractus vestimentorum 25 in superiori parte, ita ut interius appareant, ubi etiam cum eisdem ferris percuties, ut exterius eleventur tractus. Quod cum tam diu feceris donec omnino formetur, cum ferris fossoriis et rasoriis fodies circa oculos et nares, os et mentum et aures, designabisque capillos et omnes subtiles tractus vestimentorum, et ungues manuum 30 et pedum. Quo facto, si volueris coronas imaginum ornare gemmis, electro atque margaritis, statim operare singulas partes in auro cum filis et solidatura, sicut superius in opere calicis, et adjungens vnamquamque loco suo, fac foramina, per quae configi debent, videlicet sub majoribus gemmis, et in cupro aequaliter, sicque de-35 aurabis tabulam et polies eam in primis cum filis ex auricalco sicut supra, deinde cum ferris aequalibus, sicque colorabis et configes auri partes vnamquamque in suo loco, imponesque gemmas et circumligabis margaritas. Eodem modo si facultas in censu fuerit, potes in auro et argento facere imagines super libros evan-40 geliorum et missales, et bestiolas atque aviculas ac flores super sellas equestres matronarum exterius. Fiunt etiam eodem opere, in scyphis aureis sive argenteis vel scutellis, in medio equites

orrigae, [1781 und Bolfenb. Si.] ferreis [1781 und Bolfenb. Si.]

contra dracones sive leones vel gryphes pugnantes, imago Samsonis vel David ora leonum confringentes, leones quoque simplices et gryphes, idem singuli singulas pecudes suffocantes, sive aliud quod libuerit, quodque secundum operis quantitatem decens vel aptum fuerit.

Cap. LXXVII. de purganda antiqua deauratura.

Tolle smigma et pone in pelve, sive in alio vase mundo, et superfunde ei aquam, atque digitis tuis commisce donec sit sicut fex spissum, ita ut ubicumque superponatur non possit fluere. Deinde cum setis porci linies illud diligenter super vetustam de- 10 auraturam in cupro sive argento, quae fulgorem suum perdiderit, sic ut omnino cooperiatur, 1 et sines ita permanere per diem et noctem. Secunda vero die aqua lavabis cum eisdem setis semel et iterum, ac tertio perfundes² limpida aqua, videbisque fulgere eam sicut placuerit oculis tuis.

(\*) Cap. LXXV. de purgando auro et argento.

Si aurum et argentum laminis attenuatum atque clavis alicubi confixum denigratum vetustate fuerit, tolle carbones nigros et minutissime tere eos atque per pannum cribra, sumensque pannum lineum sive laneum madefactum in aqua, pones super 20 ipsos carbones, elevansque fricabis diligenter per omnia aurum et<sup>3</sup> argentum, donec omnem nigredinem auferas, sicque lavabis aqua, et sole sive igne vel panno siccabis; deinde tolle cretam candidam et minutissime rade in vase, et cum lineo panno ita siccam fricabis super ipsum aurum vel argentum tamdiu, donec pristinum 25 fulgorem recipiat. Eodem modo vasa purgantur.

Cap. LXXVI. de organis.

Facturus organa primum habeat lectionem mensurae, qualiter metiri debeant fistulae graves et acutae et superacutae; deinde faciat<sup>4</sup> sibi ferrum longum et grossum ad mensuram, qua vult esse 30 fistulas, quod sit rotundum, in circuitu summa diligentia limatum et politum, in una summitate grossius et modice attenuatum, ita ut possit imponi in alterum ferrum curvum per quod circumducatur, juxta modum ligni, in quo volvitur runcina, et in altera summitate gracile,<sup>5</sup> secundum mensuram inferioris capitis fistulae, 35 quod conflatorio debet imponi. Deinde attenuetur cuprum purum et sanissimum, ita ut unguis impressus ex altera parte appareat, quod cum fuerit secundum mensuram ferri limatum et incisum ad longiores fistulas, quae dicuntur graves, fiat secundum praeceptum lectionis foramen, in quo plectrum imponi debet, et circumradatur 40

<sup>(\*)</sup> Hic incipit in nostro Codice manus recentior.

<sup>\*</sup> cooperietur, [1781 und Wolfenb. H.] \* perfundas [1781 und Wolfenb. H.] \* uel [Wolfenb. H.] \* faceat [1781] \* gracili, [1781]

modice ad mensuram fistulae, atque superlineatur stagnum cum ferro solidatorio, radaturque in una ora longitudinis interius, et1 in altera ora exterius eadem mensura, et superstagnetur tenue. Quae stagnatura, priusquam fiat casiteactus noviter facti, modice 5 calefacto cupro lineatur cum resina abietis, ut stagnum levius et citius adhaereat. Quo facto complicetur ipsum cuprum circa ferrum et circumligetur filo ferreo mediocriter grosso fortiter, ita ut stagnati tractus conveniant sibi. Quod filum primo induci debet parvulo foramini, quod est in gracili summitate ferri, et in eo bis 10 contorqueri, sicque deduci in voluendo usque ad alteram summitatem, ibique similiter obfirmari. Deinde juncturis sibi invicem convenientibus et diligenter(\*) ingentibus priora ipsa ligatura pariter cum ferro ante fornacem super prunas ardentes, et sedente puero ac mediocriter flante, teneatur dextera manu lignum gracile, 15 in cujus summitate fissa haereat panniculus cum resina, et sinistra teneatur stagnum longum gracile percussum, ut mox cum fistula incaluerit, lineat juncturam cum panniculo resina infecto, appositumque stagnum liquefiat, ipsamque juncturam diligenter consoli-Quo facto refrigerata fistula, ponatur ferrum in instrumento 20 tornatoris modo<sup>2</sup> parato, impositoque curvo ferro et filo soluto circumvolvat unus ferrum curvum, alter vero utrisque manibus chirothecis iam indutis fortiter fistulas teneat, ita ut ferrum circumducatur et fistula quieta maneat, donec omnino oculis gratiosa appareat, quasi tornata sit. Deinde educto ferro percutiatur ipsa fi-25 stula cum malleo mediocri juxta foramen superius et inferius, ita ut pene usque ad medium descendat ipsa rotunditas spatio duorum digitorum, fiatque plectrum ex cupro aliquantulum spissiori, quasi dimidia rotula, et superstagnetur circa rotunditatem sicut fistula superius, sicque imponatur in inferiori parte foraminis, ita sub 30 ipsius ora aequaliter stet, nec procedat inferius aut superius. Habeat quoque ferrum solidatorium ejusdem latitudinis et rotunditatis, qua plectrum est. Quo calefacto ponat modicas particulas stagni super plectrum parum resinae, et diligenter circumducat ferrum calidum ne plectrum moveatur, sed liquefacto stagno sic adhaereat 35 ut in circuitu ejus nihil spiraminis exeat, nisi tantum superiori foramine. Quo facto apponat fistulam ori et sufflet primum modice, deinde amplius, sieque fortiter, et secundum quod auditu discernit, disponat vocem, ut si eam vult esse grossam, foramen fiat latius; si vero graciliorem, fiat strictius. Hoc ordine omnes fistulae fiant; 40 mensuram vero singularum, a pleetro superius, secundum magi-

<sup>(\*)</sup> ab alia manu in margine emendatur: jungentibus, ponatur.

<sup>1</sup> et [fehlt Bolfenb. Sf.] " more [Bolfenb. Sf.]

sterium lectionis faciat, a plectro autem inferius, omnes unius mensurae et ejusdem grossitudinis erunt.

## XXVI.

## Maranjon.1

Was ich unter dieser Ausschrift (das nj in dem Worte Maran = 5 jon stehet austatt des Spanischen nicht doppelten sondern eirenunsseetirten n, welches in unsern Druckereyen nicht gebräuchlich ist) hier mittheilen will, daran hat mich eine Stelle in der Reisebeschreibung des Antonio de Ulloa erinnert, die ich vor allen Dingen meinem Leser vorlegen muß.

Don Antonio kömmt, ben Beschreibung der Provinz Quito, auf das, was diese Gegend so besonders merkwürdig macht, den größten aller noch bekannten Flüsse, den Amazonenfluß; welchen Ramen er unter uns am gewöhnlichsten zu führen pflegt. Aber es ift dieses weder sein einziger noch sein vornehmster Rame, und Don Antonio drückt 15 sich darüber folgendermaassen aus: (\*) "Dieser berühmte Fluß, sagt er, "welcher unter allen benjenigen der größte ist, die in der heiligen und "weltlichen Geschichte als mertwürdige große Ströme angeführt werden, "ift unter dren verschiedenen Namen bekannt. Der Ruf von seiner "Größe hat sich so weit ausgebreitet, daß er unter jeglichen von diesen 20 "dren Namen gleich deutlich verstanden wird. So wohl der eine, als "die andern, geben seine Majestät und Größe auf gleiche Weise zu "erkennen, und deuten den Borzug au, welchen er unter allen denen "Strömen mit Recht fordern kann, die Europa wäffern und fruchtbar "machen. Daß ihm verschiedene Namen zugeeignet werden, könnte man 25 "ohne Aweifel so auslegen, daß ein jeglicher deren, gleichsam unter "einem dunkeln Räthsel, einen von denjenigen Strömen andeuten und "in sich begreifen sollte, welche in den übrigen dren Theilen der Welt

<sup>(\*)</sup> Nach ber bentschen Uebersetzung im 9ten Bande ber allgemeinen Reisen. S. 284.

<sup>&#</sup>x27; [Diefer Titel fehlt 1780; vgl. oben S. 46. Dafür hat das Folgende die besondere überschrift:] Borbericht bes herrn hofrath Lessising.

"die berühmtesten sind. Ich verstehe dadurch in Europa die Donau, "in Asien den Ganges, und in Africa den Ril."

Dieses Raisonnement scheint mir ein wenig sehr spanisch, und der aufgedunsenen leeren Beredsamkeit eines Dominicaners würdis 5 ger, als der Reisebeschreibung eines Philosophen. Besonders des greise ich nicht, wie die verschiedenen Namen des Flusses, von dem die Rede ist, einer sowohl als der andere, die Majestät und Größe desselben auf gleiche Weise zu erkennen geben sollen. Dieses wird zwar nochmals wiederhohlt, aber im geringsten nicht näher erklärt. 10 Er fährt fort:

"Die brey Namen, wodurch die Größe dieses Stromes ange"bentet wird, sind solgende: der Maranjon, der Amazonenfluß
"und der Orellana. Man kann aber von keinem mit Gewißheit
"sagen, daß er der erste gewesen sey, den der Strom geführt, ehe die
15 "Spanier ihn entdeckten. Man weiß auch nicht, wie ihn die Indi"aner genannt haben; ob es wohl glaublich ist, daß sie ihm einen,
"und manchmal auch wohl mehrere Namen beygelegt haben müssen.
"Da verschiedne Nationen an seinen Ufern wohnten: so war es ganz
"natürlich, daß eine jegliche ihm einen besondern Namen beylegte, oder
20 "denjenigen beybehielt, den ihm eine andere Nation gegeben hatte.
"Allein die ersten Spanier, welche hierher gekommen sind, haben sich
"entweder nicht genugsam darum bekümmert, oder sind gleich damals,
"durch die übrigen Namen, die man diesem Strome beylegte, in Ber"wirrung gesetzt worden, so daß das Andenken derselben in der Ge25 "schichte nirgends auf behalten worden ist.

"In Ansehung des Alters hat der Name Maranjon den Vorsugu. Einige Schriftsteller geben zwar vor, er seh neuer, als die beyden "übrigen: man hat aber Ursache zu glauben, daß sie sich sowohl hiers "innen, als auch in der Ursache, die sie davon anführen, geirret haben. 30 "Sie sehen vorauß, daß er ihm von den Spaniern beygelegt worden "sey, welche mit Pedro de Orsua, in den Jahren 1559-und 1560, "hierher gefommen sind. Es ist aber gewiß, daß er diesen Namen "schon viele Jahre zuvor geführet hat. Denn indem Pedro Marsutyr de Angleria in seinen Decades (\*), von der Entdeckung der 35 "Küste von Brasisien handelt, die im Jahre 1500 durch Vincent

<sup>(\*)</sup> Dec. I. lib. 9.

"Danjez1 Pinzon geschehen ist: so erzählt er unter andern, daß er "an einen Fluß gekommen sen, der den Namen Maranjon geführet "habe. Dieses Buch wurde im Jahre 1516 gedruckt, lange zuvor, "ehe Conzalo Pizarro die Entdeckung deffelben, und die Erobe= "rung zu Lande unternahm, und ehe Francisco de Drellana auf "demselben schiffete. Daber ist fein Zweifel, daß er nicht schon da= "mals den Namen Maranjon geführt haben follte. Allein es ift "nichts leichtes, die Zeit zu bestimmen, wenn er diesen Ramen erhalten "hat, oder den Ursprung deffen mit einiger Gewißheit anzugeben. Man "findet von keinem von benden solche Nachrichten, wodurch aller Zweifel 10 "gehoben werden konnte. Ginige folgen dem Angustin von Bara-"te(\*), und leiten diese Benennung von dem Ramen eines Spani= "schen Hauptmanns, Maranjon, her. Sie geben vor, weil dieser "Hauptmann zuerst darauf geschiffet sen, so habe der Strom von ihm "seinen Namen erhalten. Diese Mennung hat aber mehr Schein als 15 "Grund. Man fieht, daß fie sich blos auf die Gleichheit der Ramen "gründet, welches aber ein sehr schwacher Grund ift. Ueber dieses "findet man in den Geschichten nirgends etwas von einem solchen "Sauptmanne, wo von Entdeckung dieser Königreiche gehandelt wird. "Man findet in keiner Erzählung einige Meldung von diesem Ent= 20 "becker, oder von seiner Entdeckung. Man kann daraus schliessen, daß "Barate daber, weil biefer Strom Maranjon genennet wurde, ge= "urtheilet habe, derselbe muffe seinen Ramen von jemanden erhalten "haben, der darauf geschiffet sen. Wären ihm mehr Umstände davon "bekannt gewesen: so könnte man sicherlich glauben, daß er die Nach= 25 "richten von solcher Entdeckung seiner Geschichte mit einverleibt haben "würde. Und wenn er sie auch weggelassen, und für nicht wichtig "genug gehalten hätte: so würden doch nicht alle Geschichtschreiber "eben jo geurtheilet, und das Andenken eines Spaniers in die Ber-"geffenheit geftellt haben, von welchem der größte Fluß, den man in 30 "ber Welt kennet, seinen Ramen erhalten haben soll. Das mahr= "scheinlichste scheinet zu senn, daß Vincente Nanjez2 Vingon, da "er hierher tam, den Strom von den Indianern, die auf den vielen "Inseln deffelben, oder an seinen Ufern, wohnten, mit diesem, oder

<sup>(\*)</sup> Hist. del Peru lib. 4. c. 4.

<sup>1</sup> Dunjeg [1780. 1781] \* Dunjeg [1780]

"einem andern Namen, der einen ähnlichen Laut hatte, nennen ge"höret, und daher geglaubet, und gesagt habe, daß er den Namen
"Maranjon führe. lleberhaupt ist unleugdar, daß der Name Ma"ranjon, wegen seines Alterthums, den Vorzug habe; und daß ihm
5 "denselben weder Orsua, noch seine Leute, gegeben, und damit auf
"die Unruhen und Zänkereyen gezielt haben, die sie unter einander
"hatten, und welche im Spanischen Maranjas genannt werden.
"Eben so wenig kann man auch sagen, daß er unter der grossen Menge
"von Inseln verlohren worden seh, welche, wie einige Geschichtschreiber
10 "sagen, gleichsam einen verwirrten Irrgarten von verschiednen Canälen
"vorstellen.

"Der auf den vorhergehenden folgende Name ist der Amazonen"sluß. Francisco de Drellano hat dem Strome diesen Namen
"deswegen bengelegt" — Doch weiter branche ich nicht abzuschreiben.

15 Wer wissen will, was Don Antonio von den beiden übrigen Namen
jagt, kann es ben ihm selbst nachlesen. Ich habe hier blos über den
erstern eine Anmerkung zu machen, die zu einer weitern nicht unerheblichen Nachsorschung Gelegenheit geben kann. Nicht zwar als ob
ich nähere Nachsicht eingezogen hätte, woher dieser Name ganz unge20 zweiselt komme. Aber eine Wahrscheinlichkeit mehr, kann aus dem,
was ich sagen will, doch erwachsen, daß er sich von dem ersten Europäischen Entdecker gleiches Namens herschreibe.

Denn daß man überhaupt von keinem spanischen Hauptmanne dieses Namens wisse; daß Zarate einen solchen blos gemuthmaßt 25 habe; daß alle andere Geschichtschreiber, als von einem Wesen der Einbildung, von ihm schweigen: das ist es, was ich dem Don Anstonio widersprechen muß. Ich weiß nehmlich so zuverlässig, als man dergleichen Dinge nur wissen kann, daß es allerdings einen Marans son gegeben, der mit seinem vollständigen Geschlechtsnamen Masorasson her mit seinem vollständigen Geschlechtsnamen Masorasson ihm die Entdeckungen und geographische Bestimmung eines größern Strich Landes in Amerika beygelegt wird, als nur immer von einem Seesahrer zu rühmen ist; und sich dieser nehmliche von ihm entdeckte Strich Landes gerade von dem Amazonenssusse oder Maranjon anfängt. Freylich folgt daraus noch nicht, daß dieser Kluß von ihm den Namen habe, weil ich in eben der Quelle, die

mich von seinen Entdekungen unterrichtet, auch finde, daß er unter gleichem Himmel ohngesehr gebohren, und er eben so wohl, ja noch eher, den Namen von dem Flusse, als der Flus den Namen von ihm erhalten haben könnte. Aber so viel folgt doch, daß das Vorgeben des Zarate nicht so gar ungegründet ist, als es Don Antonio uns gern machen möchte.

Und zwar weiß ich dieses, wovon Don Antonio nichts wissen will, aus einem fleinen aber sehr glaubwürdigen spanischen Auffate, wovon sich eine Abschrift unter den Manuscripten unserer Bibliothek Er enthält nemlich, dieser Auffat, die ausdrückliche Be= 10 ichreibung ber Gin Taufend und Acht und Dreuffig Meilen, welche sich von der Mündung des Amazonenflusses an, südostlich um ganz Brafilien und Barraquan bis an den Flug de la Blata er= ftrecken, und vom Maranjon h Gran Bara entdeckt und erobert zu sehn gesagt werden. Er ist von einem Manne verfertiget, der 15 viele Jahre die dasigen Gegenden bereiset zu haben, versichert; und ift an einen Mann gerichtet, an den man ausgemachte Unwahrheiten wohl nicht schreiben durfte, an den Minister, Grafen von Olivares. Run erhellet aus diesem lettern Umftande frenlich, daß er nicht zur Reit der besagten Entdeckung selbst fann geschrieben seyn. Aber um 20 joviel unftreitiger müffen doch die Ansprüche des benannten Entdeckers gewesen senn, wenn man noch damals, als von einer bekannten Sache, bavon hat sprechen dürfen. Der Verfasser nennet sich Pedro Cu= bena, und die Zueignungsschrift an den Grafen von Dlivares ift vom Jahre 1634. Damals hatten die Holländer ohnlängst Brafilien 25 erobert und sich darinn festgesett. Bielleicht also, daß Endena diese seine Beschreibung vornehmlich darum mit an den Grafen von Oli= vares richtete, um ihn mit dem Umfange und der Wichtigfeit Dieses Berluftes befto bekannter zu machen, und zur baldigen Wiedereroberung bestomehr aufzumuntern.

Was sonst diesen Aufsatz des Endena anbelangt, so ist er in sehr mißlichen Umständen ben uns erhalten worden. Das Spanische Original ist sehr sehlerhaft copiret, und die alte Deutsche Uebersetzung, die sich daben sindet, ist so schülerhaft und kanderwelsch, daß der Ursheber weder das Spanische, noch das Deutsche, noch die Sachen muß 35 verstanden haben.

Schwerlich also, daß ich es der Mühe würde werth gehalten haben, ihn meinen Lesern in seinem ganzen Umfange vorzulegen, wenn mir nicht noch beygesallen wäre, das Urtheil eines kundigen Mannes darüber einzuhohlen. Und wer konnte dieses hier anders seyn, als der Versasser der vortrefslichen Veschreibung des Brittischen Umerika? Ich wußte, daß dieser Gelehrte seit geraumer Zeit an einer ähnlichen Veschreibung des gesammten Amerika arbeitet; und wußte, daß ein so sorgsältiger Schriftseller von seinem Gegenstande lieder zu wenig, als zu viel gelesen zu haben wünschen würde.

Naum aber nahm ihn unser Herr Rektor Leiste in die Hände, als er sogleich erkannte, daß wir, nach Laet und Barläus, noch dis itt wenige oder gar keine nähere und neuere Nachrichten von Brasilien hätten, als darinn enthalten wären. Es ist kaum glaublich, wie weit wir in der Kenntniß der Amerikanischen Länder, die unter Spanischer und Portugiesischer Bothmäßigkeit stehen, seit anderthalbshundert Jahren zurück sind: und doch ist es wahr. Nur die Völker sollten die Welt besitzen, welche die Welt der Welt doch wenigstens bekannt machen!

Auch hatte Herr Leiste einen glücklichen Einfall über die Person meines Maranjon; und sahe überhaupt eine so reiche Erndte von mancherlen nüglichen Anmerkungen vor sich, zu welchen die nähere Erwägung des Spanischen Aufsatzes, und die Vergleichung desselben mit hin und wieder zerstreuten Nachrichten Gelegenheit geben könnte, daß ich ihn ersuchte, sie insgesammt auf das Papier zu wersen, um 25 in ihrer Vegleitung sodann das Ganze desto sichrer und brauchbarer an den Tag zu ziehen.

Er hat die Güte gehabt, es zu thun; und ihm haben es größten Theils meine Leser sogar zu verdanken, daß der Aussaß selbst, sowohl in seinem Grundtexte, als in seiner Uebersetzung, um ein vieles leser=30 licher geworden. Besonders hat er in der letztern eine Menge Ungereimtheiten verbessert; z. E. Ingenios de Açucar, welches überall Arten Zucker übersetzt war, in Zuckermühlen verwandelt, die es ofsendar bedeuten: ob er sich schon nicht vermißt, dergleichen Bergehungen alle gehoben zu haben. Denn einige derselben, die selbst zeinem, welcher der Sprache nur ein wenig mächtig ist, sogleich in die

<sup>1 [</sup>vielleicht boch nur verschrieben für] lieber gu viel, als gu wenig

Augen fallen, hat er auf meine Vorbitte stehen lassen, damit es doch nicht an allen Spuren des alten Wustes sehle: und andere waren zu tief verwebt, einem andern Mittel, als einer ganz neuen Uebersetzung, weichen zu wollen, die sich nicht der Mühe verlohnte. Unter jene geshört der Fehler, welcher selbst auf dem Titel stehen geblieben, durch ben der alte Uebersetzer aus dem nothwendig zusammengehörenden Namen Maranjon y Gran Para zweh verschiedene Personen gesmacht hat, wovon die eine Maranjon und die andere Gran Para geheissen.

· [hier folgt zunächst, in der hauptsache von Christian Leiste bearbeitet, der spanische Text und die alte deutsche Übersehung der Schrift von Cudena mit der Widmung an Don Gaspar de Gusman, Grafen von Olivares, unter dem Doppeltitel:]

Discripcion

de mil y treinta y ocho leguas de tierra

del esto de Brasil,

conquista

conquista

del Marañon y Gran Pará
per sus verdaderos rumbos,
y de setenta leguas que tienne de boca el
Rio de las Amazonas, que esta en la linea
Equinocial, y de quarenta y seis leguas,
que tienne de boca el Rio de la Plata, que
esta en treinta y seis grados de la banda
del sur de la dicha linea Equinocial, como
todo se muestra a baxo.

Beschreibung ber Länder von Brasil auf 1038 Meilen,

so erobert und erfunden sind worden [worden find 1780]

bon

Maranjon und Gran Para durch ihre richtige Seecompas,

wie auch des Flusses de las Amazonas, welcher unter der Acquinoctial-Linie liegt, und 70 Meilen hat in seiner Mündung, wie auch des Flusses de la Plata, so 46 Weilen hat in der Mündung, und liegt 36 Grad von der Linie Acquinoctial gegen Süden, wie alles mit mehrern solget.

[Daran ichließen sich:] Des Cerrn Rector Leiste [Diefe vier Worte fehien 1780] Unmerkungen über vorstehenben Spanischen Auffat bes Cubena. [Am Schlusse bes Banbes steht:] Wolfenbüttel, aus ber Binbseilichen Buchbruderen, 1780. [fehit 1780]

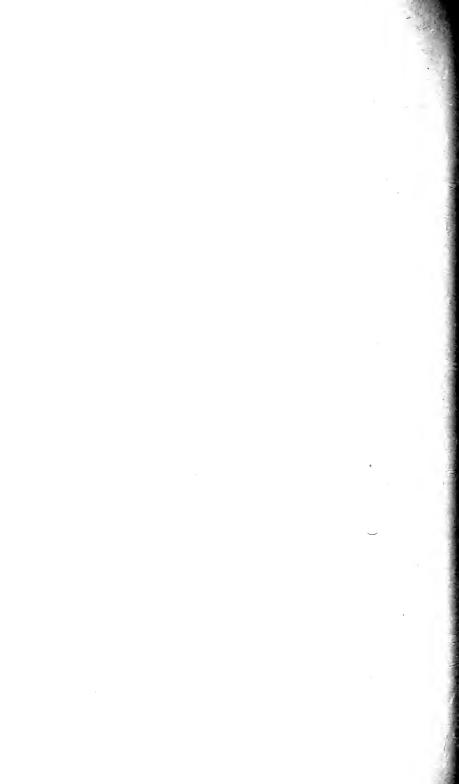

# Entwürfe

und

unvollendete Schriften.

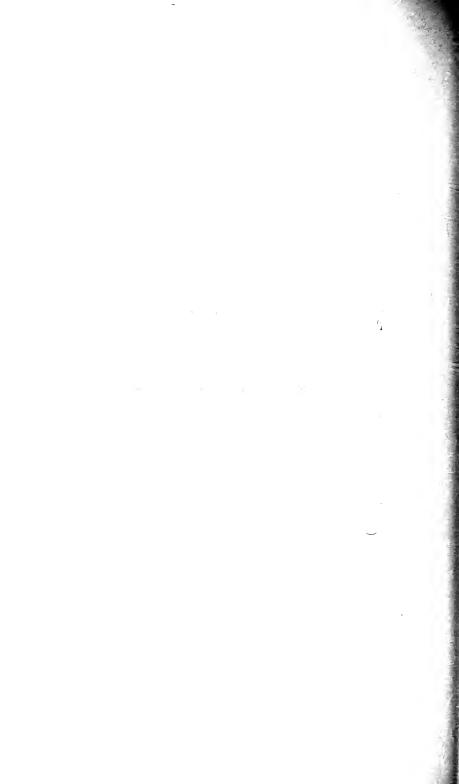



### Glückwünschungsrede,

bey dem Eintritt des 1743sten Jahres, von der Gleichheit eines Jahrs mit dem andern.

Die meisten alten Boeten und Weltweisen, hochzuehrender Herr Bater, haben geglaubt, daß die Welt von Jahren zu Jahren schlimmer 5 würde, und in einen unvollkommenern Zustand verfiele. Wir fönnen hieran nicht zweifeln, wenn wir und erinnern, was ein Hesiodus, ein Plato, ein Birgil, ein Dvid, ein Seneca, Sallust und Strabo von den vier Altern der Welt geschrieben haben, und wie bemüht fie gewesen mit den lebhaftesten Farben die goldenen Zeiten unter dem Saturn, die sil- 10 bernen unter dem Jupiter, die kupfernen unter den Halbaöttern, die eisernen aber unter den jetigen Menschen abzubilden. Es ist zwar schwer, die eigentliche Quelle dieses simmeichen Gedichts zu entdecken; ce kann senn, daß diese Männer etwas vom Stande der Unschuld im Baradiese gehört haben; es kann senn, daß fie felbst einmal die heilige Schrift zu 15 sehen bekommen haben, welche ihnen Gelegenheit zu ihren Fabeln geben Das ist aber gewiß, daß ihre ganze Erzählung, so artig sie auch klingt, ohne Grund ist, und kaum einer Möglichkeit, geschweige Wahrscheinlichkeit ähnlich sieht. Denn erstlich erzählen sie uns solches ohne Grund, ohne Beweis, ohne Zengniß. Hernach ist auch die Erzäh- 20 lung felbst so beschaffen, daß sie von der Wahrheit sehr entfernt und feines Beifalls würdig zu sehn scheint. Ihre hochgepriesenen goldenen Beiten find ein bloges Sirngespinft. Wir follen glauben, daß eitle und verderbte Menschen ohne alle Gesetze, welche doch die Seele aller mensch=

<sup>&#</sup>x27; [Angeblich unverändert nach der jett längst verschollenen Hanbschrift mitgeteilt in "Gotthold Ephraim Lessings Leben, nebst seinem noch übrigen litterarischen Nachlasse. Herausgegeben von K. G. Lessing. Zweiter Theil. Berlin, 1795. In der Bossischen Buchhandlung." S. 103—118. Der Auffat dürfte im Dezember 1742 ober wahrscheinlicher erst zu Anfang des Januars 1743 entstanden sein.]

lichen Gesellschaften sind, weise, tugendhaft und glücklich gelebt haben. Sollte dies wohl möglich fenn? Wir follen uns überreden laffen, daß eine tiefe Unwiffenheit, eine rauhe Lebengart, wilde Sitten, eine unacht= fame und faule Muge, unangebaute Felber und Garten, wufte Ginoben, 5 armselige Hütten und Höhlen, nackende Leiber, eine elende und harte Rost, ein Mangel alles Umganges, aller Bequemlichkeiten und aller Unnehm= lichfeiten, die wahren Merkmahle der glückjeligen und goldenen Zeiten Wir follen uns einbilden, als lebten wir jett in ben gewesen sind. eifernen, schlimmsten und elendesten Zeiten, da wir doch gang offenbar 10 an unfern Jahren mehrere Merkmahle der goldenen Zeiten wahrnehmen, als jene Alten gehabt haben. Denn bicfes ist unstreitig eine golbene, ober die glückseligste Beit, in welcher man die meisten und besten Mittel, und die wenigsten Sindernisse findet, die wahre Zufriedenheit der Menichen, die allgemeine Wohlfahrt und die vollkommene Glückscligkeit Aller 15 nach Bunfche zu befördern. Gie durfen aber nicht mennen, H. B., als wenn diese kindischen Vorurtheile und abgeschmackten Irrthumer mit unferen uralten Borfahren alle wären begraben worden. Nein! wir finden auch unter uns einfältige, schwermüthige, mißvergnügte und undankbare Leute, welche ihnen selbst und andern mit den ungerechten und unge-20 gründeten Rlagen beschwerlich fallen, daß die Menschen wirklich jest in den eisernen Zeiten lebten, daß die Menschen von Jahre zu Jahre schlimmer würden, daß die Welt sich zu ihrem völligen Untergange neigte. So vieles Mitleiden ich mit den kindischen Klagen der Schwachheit habe, so gewiß getraue ich mir doch jett bei meinen schwachen Kräften zu er-25 weisen, daß eigentlich eine Zeit vor der andern keinen Vorzug habe, fondern, daß ein Jahr bem andern völlig gleich fen. Die Zeit ift eine Ordnung der Dinge, die in der Welt auf einander folgen; sie wird durch bie Ordnung unserer Gebanken begriffen, welche fich bie Sachen bald als vergangene, bald als gegenwärtige, bald als zukünftige vorstellen. Mes 30 was nach und nach geschiehet, geschieht in der Zeit. Gin Jahr ist ein Theil der Zeit; dieser Theil der Zeit wird bald nach seiner Größe, bald nach seiner Beschaffenheit betrachtet, nachdem es entweder von der Megfunft, ober von der Naturlehre, ober Sittenlehre beschrieben wird. ben Mefffünftlern heißt ein Sahr biejenige Zeit, da die Conne die ganze 35 Sommerftraße durchlaufen hat, oder eine gewisse Reihe auf einander folgender Tage, Wochen und Monathe. Sie hören gleich, S. B., bag bie

Meffünstler das Jahr nur nach ihrer Bröße betrachten; hier aber werde ich nicht den geringsten Widerspruch besorgen dürfen, wenn ich sage, daß ein Sahr bis auf einen geringen Unterschied fo groß fen, wie bas andere-Ein Naturverständiger hingegen versteht durch ein Sahr diejenigen Wirkungen, welche die Natur einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter hindurch hervorzubringen pflegt. Gin Sittenlehrer aber redet im verblümten Berstande, wenn er ein Jahr gut oder boje, gleich oder ungleich nennet. Er versteht dadurch die guten und bojen Bufalle, die guten und bosen Handlungen der Menschen, welche die zwölf Monathe hindurch geschehen sind. Sie können leicht ermessen, H. B., daß ich hier die 10 Jahre als ein Naturkundiger und Sittenlehrer aufehe, wenn ich zu behaupten suche, daß eins dem andern gleich sen. Sie können auch leicht einsehen, daß in diesem Berstande ein Rahr dem andern gleich sen, wenn es einerlen Kräfte und Wirkungen, einerlei Bufalle, einerlei Sandlungen, einerlei Absichten und Mittel mit dem andern aufzuweisen hat. Und, o! 15 wie leicht wird mir es senn, die Gleichheit der Jahre zu erweisen, da ich den deutlichen Ausspruch der gesunden Bernunft, das göttliche Zeugniß ber heiligen Schrift, und ben unverwerflichen Beifall ber Erfahrung auf meiner Seite habe. Niemand läugnet, daß Gott der Schöpfer diefer Welt sen; niemand läugnet, daß Gott die Welt sehr gut erschaffen habe; 20 niemand längnet, daß sehr gut senn, eben so viel heiße, als in seiner Art die größte Vollkommenheit besitzen. Sat aber die Welt in ihrer Art die größte Vollkommenheit, fo werde ich ohne Bedenten fagen können, daß alles was in der Welt zugleich ist und auf einander folget, mit einander übereinstimmen muffe; und daß die Welt, fo lange fie nach des Schöpfers 25 Willen Welt bleiben foll, feine Hauptveränderung leiden könne. hierin bestehet eben die wesentliche Bollfommenheit eines Dinges. schiehet nun in der Welt keine Hauptveränderung; stimmt in derselben alles mit einander überein: jo ist nichts leichter, als den Schluß zu machen, daß auch die Jahre in der Welt mit einander übereinstimmen, 30 daß eins dem andern gleich senn muffe. Gben fo, wie man nur diejenige Uhr vollkommen zu nennen pflegt, in welcher eine Minute, eine Stunde, ein Tag mit dem andern genan und richtig übereinstimmt. Dieser Beweis führet mich unvermertt zu einem andern. Wir wissen und empfinden es, daß Gott nicht allein der Schöpfer, sondern auch der Erhalter aller 35

<sup>1 [</sup>wohl verichrieben für] feiner

Dinge ift. Es erhält aber berselbe die Welt durch eine Menge gewiffer Kräfte, welche er derfelben anerschaffen hat. Allein' diese Kräfte find noch in eben der Menge und Beschaffenheit vorhanden, als fie im Anfange ber Welt gewesen sind. Sie sind noch in eben der Menge da, sonft 5 mußten sie sich entweder selbst vermindert haben, oder Gott mußte sie durch seine Allmacht in ihr voriges Nichts verwandelt haben. Das erste ift nicht möglich, weil diese Kräfte nicht die Allmacht haben, die zu ihrer Bernichtung nöthig wäre. Das andere aber ift nicht glaublich, weil man nicht den geringsten Grund der Wahrscheinlichkeit angeben kann, daß Gott 10 dieselben vermindern wollen, und aus was für einer Absicht er solches aethan hätte. Sie find auch noch in eben ber Beschaffenheit vorhanden; sonst würden sie andere Wirkungen hervorbringen müssen, welches ber Erfahrung widerspricht. Sind also alle Kräfte, wodurch Gott die Welt in ihrem Besen erhält, sowohl in ihrer Menge als Beschaffenheit annoch 15 vorhanden, so muffen fie auch wirken. Sonft wären fie ohne Nugen und ohne Absicht da, welches der Weisheit Gottes zuwider liefe. Ja fie muffen auch Wirkungen hervorbringen, die ihnen gleich find; foust hätte sich ihre Beschaffenheit verändert. Zweiselt also niemand daran, daß vom Anfange der Welt bis auf unsere Tage einerlei Kräfte und einerlei Wir-20 kungen derselben gewesen sind; o! wer wollte doch Bedenken tragen, sicher zu schließen, es musse auch ein Sahr bem andern gleich sehn; weil eins wie das andere einerlei Wirkungen, einerlei Kräfte der Natur aufzuweisen hat.

Sie belieben nunmehr mich mit Dero gütiger Aufmerkfamkeit weiter zu begleiten. Die Menschen haben ihre Natur, ihre Menschlichkeit nies mals verändert und abgelegt; die heutigen Einwohner der Welt befinden sich in eben den Hauptumständen, in welchen ihre ersten Bäter vor fünstausend Jahren standen. Sie haben noch eben die wesentlichen Theile, eben die Seele, eben den Leib, eben den Berstand und Willen, eben die Hauptunigungen, eben die Mängel und Bollfommenheiten, eben die Absolichten, warum sie der Schöpfer in die Welt gesetzt, eben die Mittel, die ihnen Gott zur Erlangung derselben gegeben, eben die Hindernisse und das Verderben, eben die Wege zur Weisheit und Thorheit, zur Tugend und zum Laster, zur Ruhe und zur Unruhe, zur Glückseligkeit und Verderben, welche jene ersten Besitzer der Erde hatten. Ist es auch 35 glaublich, H. B., daß einerlei Samen unterschiedene Früchte trage, daß

<sup>1</sup> Alle (Lachmann)

einerlei Quellen unterschiedene Wasser hervorbringen, und ift es auch wahricheinlich, daß aus einerlei auten und bojen Bergen, aus einerlei auten und bofen Absichten und Mitteln, aus einerlei guten und bofen Bewegungsgründen, unterschiedene gute und bose Handlungen, und aus biesen wiederum unterschiedene gute und boje Bufalle entspringen können? Ich weiß es, Sie geben mir gerne Beifall, wenn ich fage, daß die Handlungen und Zufälle unserer jett lebenden Brüder und unserer uralten Borfahren bis auf einige fehr geringe Nebenumftande eine fehr genaue Gleichheit haben, wir wollten und benn bereden laffen, die Menfchen hätten jest aufgehört, Menschen zu seyn. Sie erlauben also, daß ich 10 weiter schließe. Sind die guten und bojen Umstände, Neigungen, Sandlungen, und Zufälle aller Menschen, sie mögen leben wo sie wollen, einander gleich; so werden auch die Jahre, in denen sie leben, und in welchen sie geschehn, einander gleich seyn. Ich behaupte dieses um so viel mehr, da ich einen Zeugen auf meiner Seite habe, welchen Dero 15 Glaube und Frommigfeit nicht verwerfen fann. Ein Zeuge, burch den der Geift der Wahrheit redet, der König, deffen Beisheit nicht nur ehemals die Welt bewunderte, sondern welchen auch noch jest Juden und Christen in tiefer Chrerbietung verehren, ein Salomo, durch welchen uns Gott den Prediger aufzeichnen lassen, versichert uns eben dieses\*). 20 Bas ist es, spricht er, das geschehen ist? Eben das, das hernach geschehen wird. Was ist es, das man gethan hat? Eben das, was mancher noch wieder thun wird; und es geschiehet nichts neues unter der Sonnen. Geschiehet auch etwas, davon man sagen möchte: Siehe, das ist neu? Denn es ift zuvor auch geschehn in den vorigen Zeiten, die 25 vor uns gewesen sind. Kann ich nicht hieraus recht sicher schließen? qeschiehet nichts neues unter der Sonnen, geschiehet in unseren Zeiten nichts, das nicht schon in den vorigen Zeiten geschehen wäre; thut man in unsern Tagen nichts, das man nicht schon in den vorigen Tagen der Welt gethan hätte: so müssen auch die Jahre, in welchen es geschieht 30 und gethan wird, einander gleich seyn. Doch sollte sich auch jemand finden, welcher sich nicht scheuete, Vernunft und Schrift in Zweifel zu ziehen, fo wurde fich boch niemand getrauen fonnen, ber Stimme ber Erfahrung zu widersprechen. Man lese nur die alten und neuen Geschichten, welche geschickte und redliche Männer mit Sorgfalt aufgezeichnet haben; man 35

<sup>\*)</sup> Pred. Sal. 1, 9. 10.

halte sie gegen einander, und man urtheile unpartheiisch. Wird man nicht gestehen muffen, daß uns in beiden einerlei Bewegungen und Wir= fungen ber Natur, einerlei gute und bofe Sandlungen ber Menschen, einerlei glückliche und unglückliche Zufälle und Begebenheiten vorgestellt 5 werden? Werden wir nicht mit Ueberzengung ausrufen muffen, es geschiehet nichts neues unter ber Sonnen; barum ift ein Jahr bem andern gleich! Ja ich frage euch, ihr Brüder, die ihr jest durch Gottes Gnade ein neues Jahr zu leben aufangt, sprecht felbst, ob in dem vergangenen Sahre etwas vorgefallen, geschehen und gethan fen, welches nicht auch in 10 den vorigen Tagen geschehen, und in den künftigen Jahren sich zutragen wird? Wenn es gleich nicht in unserm Baterlande, in unserm Welttheile geschehen ist; benn bei bieser Betrachtung muffen wir die Welt als einen Ort ausehen. Wird man also nicht aufrichtig gestehen muffen, ein Jahr fen dem andern gleich, weil Bernnuft, Schrift und Erfahrung hier zu= 15 sammen treten, und solches einstimmig versichern. Doch ich kann leicht voranssehen, daß meine Meinung bei Einigen Widerspruch finden wird. Man wird mir einwenden, daß nicht ein Jahr dem andern gleich sehn könne. Man wird mir die Bunder der göttlichen Aumacht entgegensetzen, welche gewisse Jahre von den andern unendlich unterscheiden. Man wird 20 die Landplagen zu Beweisen auführen; man wird sich auf die Zeiten der Barbarei berufen. Man wird den Ausspruch eines erleuchteten Baulus entgegensetzen, welcher vorher gesagt\*), daß in den letten Tagen gräuliche Beiten kommen werden. Allein alle diese Zweifel werden wegfallen, wenn man erwägt, daß ich hier nicht von den außerordentlichen Wirkungen der 25 Allmacht Gottes, welche selten geschehen, sondern von den ordentlichen Wirkungen der Natur rebe. Wenn man vorangsett, daß ich nicht von einzelnen Theilen des Erdbodens, sondern von der gangen Welt überhaupt ipreche. Und ich rede mit der Erfahrung, wenn ich behaupte, daß fast fein Jahr zu finden, in welchem man nicht in einem Theile der Welt 30 den Anfall der Landplagen empfunden habe. Denn auch diese find Mittel, wodurch die weiseste Borsehung Gottes die Welt in ihrer Loufommenheit zu erhalten pflegt. Die Barbarei hat auch feine Sauptveränderung in ber Beit gemacht. Die Erfahrung behauptet, daß dieselbe nur in gewissen Theilen der Welt geherrscht, jo lange fast die Welt steht. 35 endlich das Zengnif bes heiligen Banlus anlangt, fo widerspricht daffelbe \*) 2. Timoth. 3, 1,

meinem Sate nicht. Denn der heilige Gefandte Gottes faget nichts mehr, als daß die Tage des neuen Bundes eben fo wenig als die Tage des alten Testaments von allen Irrthumern, Laftern und bosen Menschen frei sehn würden. Er führet auch lauter solche Laster an, die nicht neu. sondern alt sind, und welche er schon in dem Anfange seines Briefes an die Römer bestrafet. Rurg, Timothens wird von ihm ermahnet, dergleichen lasterhafte Menschen zu meiden. Darum muffen sie zu Timothens Beiten gelebt haben. Es bleibt also babei, bag ein Jahr bem andern gleich sen. Ift dieses wahr, o wie wenig Grund bleibt uns noch übrig, bie Tage unserer Bater als die goldenen, die besten, die glückseligsten mit 10 neidischen Augen augusehen und mit seufzender Stimme andern augupreisen! Warum scheuen wir uns nicht, migvergnügte Verläumder und undankbare Berächter unferer Jahre zu sehn? Warum schreien wir bieselben als eiserne, als schlimme, als ungludfelige Zeiten auß? Warum seufzen wir jo ängstlich voller Ungufriedenheit nach beffern Zeiten? da doch unfere 15 Tage durch Gottes weise Gute beffer find, als wir sie verdienen, und es nur an und liegt, daß wir dieselben nicht besser gebrauchen und uns zu Rute machen. Warum hoffen wir ohne genugfamen Grund? Warum laffen wir uns endlich nicht als vernünftige Menschen den heiligen Willen Gottes, seine weise Ginrichtung der Welt, seine weise Regierung der Zeit 20 in zufriedener Gelaffenheit gefallen, und bedienen uns der Jahre, die uns die weise Vorsehung gonnet und die für uns allezeit die besten sind? So wie es unfere Gemütheruhe, die allgemeine Wohlfahrt und unfere Glückseligkeit erfordert. Aluge Christen, glückliche Scelen, die sich in die Beit zu schiden wiffen; unglüdliche Thoren, welche ohne Roth klagen und 25 ohne Grund hoffen! Sie, H. B., haben unnmehr wiederum ein Jahr geendet, das dem vorigen gleich ift. Sie haben durch Gottes Gnade ein neues angefangen, bei bem ich schon im Boraus so viel Nehnlichkeit mit bem vergangenen und zukunftigen erblide, daß ich fast Bedenken trage, baffelbe ein neues Jahr zu nennen. Das alte Jahr war voll von den 30 chrwürdigen Wundern der Weisheit, Macht und Gnte Gottes, deren Gie und alle die Unfrigen erfreute Zengen find, und das neue wird daran nicht leer fenn, wie wir ficher hoffen konnen. Die Rrafte der Natur find auf ben Wink ber höchsten Borsehung im vergangenen Jahre geschäftig gewesen, alles reichlich hervorzubringen, was zur Erhaltung der Welt, 35 unseres Wesens und Wohlseyns bient. Und sie werden in dem gegen-

wärtigen, wenn es Gott gefällt, nicht Muße haben. Das zwei und vierzigste Jahr dieses Jahrhunderts hat uns überflüßige Mittel angeboten. die hohen Absichten unseres Schöpfers, weswegen wir leben und da find. zu erfüllen. Und das drei und vierzigste wird gegen uns Unwürdige eben 5 so freigebig senn, wenn wir es erkennen wollen, und es an nichts fehlen laffen, was zu unferm und der ganzen menschlichen Gefellichaft Besten dienet. Hatte das vorige Jahr seine Blagen, die uns der ftarke Urm bes Höchsten überwinden half, so wird auch das jetige zu unserer Prüfung seine lebel haben. Doch getrost, wir sind in Gottes Sand! Jest ver-10 ehre ich die allerhöchste Majestät in tiefster Demuth, und danke ihr mit ber reinesten Regung meiner Geele für alles bas Gute, bas fie bie Belt und uns hat genießen lassen, und welches sie uns fernerhin, wie mich mein Glaube versichert, erzeigen wird. Ich preise nebst Ihnen die weise und mächtige Liebe des höchsten Regenten, die Zeit, und auch unsere Tage, 15 die gegen 1 uns stets neu ist, und niemals alt wird, mit vergnügtem und zufriedenem Bergen. Ich wünsche endlich mit der Redlichkeit und mit dem Gifer, der Chriften gebührt, der Geift des Sochsten wolle uns also regieren, daß wir uns Gottes Willen allezeit gefallen laffen, daß wir die beständige Mijchung bes Guten und Bofen von seiner Sand also an-20 nehmen, daß wir dabei weder übermüthig noch kleinmüthig werben, daß wir die Kräfte und Wirkungen der Welt also gebrauchen, daß wir sie nicht migbrauchen, daß wir die Mittel zu unfrer Seelenruhe und unfrer Blückseligkeit und ber allgemeinen Wohlfahrt so anwenden, wie es die Chre unfers herrn erfordert. Mir wünsche ich von Ihnen in biesem 25 Jahre gleiche Liebe, gleiches Gebet, gleiche Borforge, gleiche Treue und gleichen Beistand. Ich verspreche Ihnen dafür gleiche Dankbefliffenheit, gleiche Ehrerbietung, gleichen Gehorfam, gleiche Begierbe, Ihnen gefällig zu werden, gleichen Eifer, Gott für Dero Wohlsehn anzuflehn. So werden wir in der That erfahren, daß wir in den goldenen Zeiten leben, daß ein 30 Jahr dem andern gleich ift.

<sup>1 [</sup>wohl verbrudt fur] bie alle Beit, und auch unfere Tage, gegen

### Porträge,

in der Kürstenschule zu Meißen gehalten. 1745—1746.

De uitae breuis felicitate.1

De Christo, Deo abscondito.2

Quid actum in Germania de re sacra sit A. C. MDXXXXV.3

De Mathematica barbarorum.4

<sup>1 [</sup>Nach dem Rektoratšalbum der Schule zu Meißen hielt am 9. September 1745 Friedrich Traugott Wehse in lateinischer Proja seine Abschieds zede causis longaeuitatis primaeuorum hominum". "Ihm respondirete uernaeula uorsa Gotthosb Ephraim Lehing Camentianus de uitae breuis kelicitate." Byl. Hermann Peter, Das Urkundliche siber G. E. Lessings Ausgundliche auf der Landesschule St. Afra 1741—1746, im Archiv für Litteraturgeschichte, Bd. X, S. 293 (Leipzig 1881). Die Handsschriften sämtlicher Schulaussätze Lessings aus der Weihner Zeit sind verloren gegangen.

<sup>\* [</sup>An bem auf den 16. Januar 1746 verschobenen Weihnachtsfestactus "perorierte" Leffing in lateis nischer Prosa de Christo Deo abscondito. Bgl. Peter a. a. D. S. 293 f.]

<sup>\* [</sup>Bei einer schon für den Anfang des Dezembers 1745 geplanten, dann aber auf den 9. März 1746 ("ad diem igitur VIII. Id. Mart., qui nonus huius mensis erit") verschobenen Schulfeier, zu der Reftor Th. Grabner in einem lateinischen Programm über Joh. Gg. Wachters "Glossarium Germanicum" einlud, hatte Lessing "prorsa uernacula" über die sirchlichen Vorgänge in Deutschland während des Jahres 1545 zu sprechen. Bgl. Peter a. a. D. S. 294 f.]

<sup>· [</sup>Um 30. Juni 1746 hieft Leffing seine Abschiedebere "de Mathematica barbarorum" in sateinischer Prosa. Bgl. Beter a. a. D. S. 302 f. Da solche Reben bamals nicht niedergeschrieben in der Schulbibliothet ausbewahrt wurden, suchte E. A. Diller schon 1841 vergebens nach der Handschrift. Vorarbeiten für diese Abschiedere fand Karl Lessung (G. E. Lessung Leben, Berlin 1793, Teil I, S. 39) noch in zwei nachgelassenen Wanusfripten seines Bruders. "Das erste ist eine Deutsche leberssehung des Zten, 3ten und 4ten Buchs des Entlides, und das andere betrifft die Geschichte der Masthematit. Man sieht aus dem letztern zugleich, daß er auch die gelehrten Zeitungen auf der Schulersgeseinlich wurden fie nach dem Tode Karl Lessung is Vuch diese Vorarbeiten sind jeht verschollen; wahrscheinlich wurden sie nach dem Tode Karl Lessung 1812 mit andern Papieren aus dem Nachslasse berubers verschleuert.]

### Abhandlung

von den

### Pankomimen der Alken.'

§. 1.

5 Es werden wenige von meinen Landes Lenten sehn, welche nicht jezo das Wort Pantomimen unzehlichemahl gehört und selbst sollten im Munde geführt haben, ohne vielleicht zu wißen was es eigentlich bebente. Und wer weiß ob Herr Nicolini selbst den wahren Begriff davon mag gewust haben, sonst würde er uns wohl schwerlich seine stummen 10 Poßenspiele unter diesem Namen aufgedrungen haben. Doch was wird er sich darum viel bekümmern? Hat er boch überall seinen Endzweck er-

<sup>1 [</sup>Die erste Anregung zu der Abhandlung von den Pantomimen der Alten fällt wohl in die Jahre 1747 und 1748, in benen Nicolini mit feinen Kinderballetten in Leivzig Auffehen erregte; vgl. in biefer Anagabe Bb. IV, G. 13 und Bb. V, G. 68 f. Rach ber erften biefer beiben Stellen icheint es faft, als ob Leffing icon im Commer 1748 eine folche Abhandlung geplant, bie Abficht bann aber wieber aufgegeben und bis jum Marg 1749, als er eine Samburger Schrift über ben gleichen Gegen= ftand in ber Boffifchen Beitung befprach, nicht wieber aufgenommen hatte. Bur wirklichen Ausführung ichritt Leffing wohl erft, als er fid in Berlin ernftlicher mit bem Gebanten beichaftigte, fich um eine Stelle an ber Göttinger Universität zu bewerben, also im April 1749. Die Abhandlung follte bagu bienen, ihn bei ben Gottinger Gelehrten murbig einzuführen. Die Arbeit baran icheint fich mit mancher Unterbrechung bis gegen Enbe bes Jahres 1750 hingezogen zu haben. Roch am 2. November 1750 verfprach Leffing feinem Bater, um ihre Bollenbung fich zu bemuben. Um 8. Februar 1751 aber außerte er fich gang und gar ablehnent über ben Gottinger Plan. Damais ober icon etwas fruher wird er alfo auch die Arbeit an ber für Gottingen bestimmten Abhandlung endgultig aufgegeben haben. Beroffentlicht wurde ber unvollenbete Auffat zuerft mit mehreren fachlicen, iprachlicen und orthographischen Underungen, Die für Die Textfritit wertlos find, von Rarl Leffing im zweiten Teil von G. E. Leffings "Theatralifchem Nachlag" (Berlin, bei Chriftian Friedrid Bog und Cohn, 1786), C. 223-244 und im gweinndgwangigften Teil feiner famtlichen Schriften (Berlin 1794), S. 243-258. Der folgenbe Abbrud beruht ausschließlich auf Lesfings eigenhanbiger Sandidrift, Die auch von Lachmann und ben fpateren Berausgebern nicht gang genau und ludenlos mitgeteilt worben ift. Gie befindet fich in ber Breslaner toniglichen und Universitatsbibliothet, umfaßt, abgesehen von bem Titelblatte, 29 Seiten 4º und ift auf bunnes, vergilbtes Buttenpapier mit bentlichen und feften Bugen gefdrieben. Gie weift mehrere, von mir vollständig mitgeteilte Storrekturen bes Berfaffers auf. Leffings Entwurf ftutt fich großenteils auf bie Schrift "De ludis scenieis mimorum et pantomimorum" von Nifolaus Calliachius, bie 1718 zu haag im zweiten Banbe bes "Novus thesaurus antiquitatum Romanarum" von M. S. be Callengre, S. 699-768 erichienen war. Aus ihr mertte fich Leffing namentlich auch mehrere Citate an, bie er erft fpater nachguichlagen gebachte, vorläufig alfo noch nicht auf ihre Genauigkeit prufte; einzelne ichrieb er auch felbft unrichtig ab. Im folgenben Abbrud find biefe Irriumer, foweit ich fie nachweifen tonnte, famtlich verbeffert.]

langt. Und er ist es werth, daß er ihn erlangt hat, da er auf eine so anlockende Art fich die Neugierigkeit und den läppischen Geschmack der jezigen Beiten zinnsbar zu machen gewust hat. Doch mit seiner und aller berer Erlaubniß, welche ihn bewundert haben, behaupte ich, daß seine kleinen Uffen nichts weniger, als Pantomimen, sind. 1 Er darff deswegen eben nicht auf mich bose werden, denn ich stehe ihm dafür, daß er dieser Aumerkung halber2 gewiß keinen einzigen Zuschauer weniger bekommen wird. Denn ich zweiffle fehr, ob einer von denen, die ihn fo offt besucht haben und noch besuchen werden,3 meine Abhandlung lefen wird. Nach dem Geschmake dieser Herren und Damen wird sie wohl nicht senn; die es 10 vielleicht lieber sehn würden,4 wenn ich einen Commentar über die Beburt des Arlequins oder über den hinkenden Teuffel schrieb, und ihnen barinnen die schönen Verwandlungen, die niedlichen Posituren und den funftreichen Zusammenhang bes gangen 5 Stückes auf die lebhaffteste Art vorstellte, als daß ich sie mit alten Erzehlungen vergnügen will. Und 15 gesezt auch iche würde von allen gelesen, und gesezt auch er würde mit seiner Benennung von allen ausgelacht, so kan er sich doch gewiße Rechnung machen, so lange seine Runft was neues ift, daß es ihm niemals an einem vollen Schauplaze fehlen wird. Es find feine Bantomimen, wird man allenfalls jagen, es find aber doch Leute die einem die Beit 20 auf eine gang artige Art vertreiben. D wenn das ift, Berdienst genug für die heutge Welt! Ist wohl was verdrüßlicher als Langeweile!

§. 2.

Dem Nahmen nach heißen Pantomimen Leute, welches alles nachahmen. Und eine richtige Beschreibung zu machen, welche sich so wohl 25 auf die griechischen als römischen Pantomimen schift, so waren es Leute, welche tanzend alle Personen eines dramatischen Stüks vorstellen und jeder Person Charakter, Affekten und Gedanken durch die Bewegung ihrer Gliedmaßen ausdrücken konnten (\*).

(\*) Cassiodorus variarum IV. epistola ultima. Pantomimi nomen a multifaria imitatione nomen est. Idem corpus Herculem designat et Venerem, foeminam praesentat et marem: regem facit et militem: senem reddit et juvenem, ut in uno videas esse multos, tam varia imitatione discretos.

30

<sup>&#</sup>x27;[Ursprünglich in ber H.:] gewesen sind. '[Ursprünglich:] besiwegen und noch besuchen werden [nachträglich eingefügt] '[Ursprünglich:] Und sie würden es vielleicht lieber sehn, ganges [verschrieben H.] '[Ursprünglich:] sie 'Das Citat aus Cassiodor ist von Lessing frei umgebildet und dabei das Wort nomen aus Versehen zweimal geseht worden]

Leffing, famtliche Schriften. XIV.

30

#### §. 3.

Den ersten Ursprung ber Pantomimen müßen wir ben bem Ursprunge bes Tanzens suchen. Denn die Tänze der Alten drückten alle etwas aus. Calliachius seitet sie von den Mimis her.

Salmas. in Not. ad Vopis.

Quid vero illis opponemus, qui ejus inventorem Pyladem perhibent? Interpretandi nobis sunt non refutandi: nam et verum illi dixerunt, si recte capiantur. Saltatio qualis¹ Augusti temporibus in Scena versabatur, et quae post illa tempora passim vi10 guit, quaeque nihil amplius commune aut conjunctum habebat cum C. atque T. sed seorsum in Orchestram veniebat, inventum procul dubio Pyladis fuit et Bathylli, res vero ipsa et ars illa, saltandi modus, quo omnia, quae dicerentur, manibus expédiebantur, quoque ipse etiam Pylades in sua saltatione usus est, longe ante 15 Pyladem nota Scenae et in usu posita fuere; sed in Tragoedia tantum et Comoedia et Satyris locum habebant:² nusquam enim sola per se ante id tempus ὄρχησις in Orchestra comparuerat. Primus Pylades saltationis artem a. T. et C. separatam in Scenam Latinam introduxit.³

20 Dieses wiedersegt Calliachius⁴ mit der Stelle Lib. V. c. 7.: Ex quibus omnibus colligendum est, saltationem pantomimicam non fuisse Pyladis inventum: nec ab ipso primum extra Comoediam et Tragoediam in Scenam Latinam invectam, sed magis excultam, atque exornatam, atque cum tibiis pluribus, fistulis atque Choro exhibitam. Ratione cujus novitatis, et majoris etiam fortassis in saltando dexteritatis, et concinnitatis adeo commendatus est, ut Inventor illius salt. per hyperbolen audiverit.

Euseb. in Chron. Pyl. Cilix Pant. πρῶτος τὰς σύριγγας καὶ τὸν Χορὸν ἑαυτῷ ἐπփδειν ἐποίησε.

Macrob. Sat. lib. 3. cap. 14.

Diomedes lib. II.6 cap. de variis Poematum generibus.

Arist. art. poet. 5.7  $A\dot{v}\iota\tilde{\varphi}$   $\delta\dot{\varepsilon}$   $\iota\tilde{\varphi}$   $\delta v\vartheta\mu\tilde{\varphi}$   $\iota\varepsilon$ .

Donat. in Proleg. ad Terent.

¹ quaovis [H.]. ¹ habodat: [H.]. ¹ [Der folgende Abschnitt bis S. 147, B. 7 steht in der H. erst hinter dem nächsten, irrtümlich wieder als § 3 bezeichneten Varagraphen mit der ungenanen Übersichtst ad § 2 [statt § 3] ¹ Callichius [verschrieden H.] ¹ [Das Citat bezieht sich vielmehr auf L.1v. doc. l. l. 7. c. 2.] ¹ [vielmehr lib. III.] ' [im ersten Kapitel]

30

Plutarch. lib. 9. Sympos. 1

Servius ad illud Eclog. 5. v. 73. Saltantes Satyros 2c.

Suet. in Aug. c. 43. et 45. Lip. in Comment. ad Tacit. cap.  $54.^2$ 

Lesbonax Mitylaenus.

Bulengerus.

Hieroni Siciliae tyranno.

§. 3.

Wie man aber angesangen hatte, das Tanzen auch mit auf den Schamplaz zu bringen, so bemühte man sich immer mehr und mehr das 10 mit auszudrücken, und zwar das was in dem vorgestellten Stücke war gesagt oder gethan worden. Einer der ältesten<sup>3</sup> von diesen Tänzern, war der Tänzer des Neschylus, von welchem uns Athenäus(\*) Nachricht giebt. Er hieß Telesis oder Telestis. Er ersand unterschiedne Arten die Reden durch die Hände sehr deutlich auszudrucken. Und wie Aristos 15 eles erzehlt so soll er sonderlich, da er die sieden Helden vor Theben getanzt, alle ihre Thaten wohl vorgestellet haben.

§. 4.

Bey den Griechen waren die pantominischen Tänze<sup>4</sup> allezeit entweder mit der Tragoedie oder Comoedie verbunden, zwischen deren Hand- 20 lungen sie aufgeführet wurden. Der erste aber der sie den den Kömern bekant machte war der Kähser Augustus, der sie, um den müßigen Pöbel durch sinuliche Vergnügungen im Zaume zu halten, von der Comoedie und Tragoedie abgesondert auf den Schauplatz brachte. Dieses bezeugen Svidas(\*\*), Zosimus,

(\*) Athenaeus lib. I.

Τέλεσις ἢ Τελέςης, ὁ ὀρχηςοδιδάσπαλος, πολλὰ ἔξεύρηκε σχήματα, ἄκρως ταῖς χεροὶ τὰ λεγόμενα δεικνυούσαις. ᾿Αριςοκλῆς γοῦν φησιν, ὅτι Τελέςης, ὁ Αἰσχύλου ὀρχηςὴς, οὕτως ἢν τεχνίτης, ὥς τε ἐν τῷ ὀρχεῖσθαι τοὺς ἔπτὰ ἐπὶ ϑήβας, φανερὰ ποιῆσαι τὰ πράγματα δι' ὀρχήσεως.

(\*\*) Suidas sub voce ὄρχησις παντόμιμος.<sup>5</sup>

Ταύτην ὁ Αὔγουςος Καϊσας έφεῖςε, Πυλάδου καὶ Βαθύλλου πρώτων αὐτὴν μετελθόντων.

idem sub voce Άθηνόδωρος.

Άθηνόδωρος, Στωικός φιλόσοφος, έπὶ Όκταονϊανοῦ βασιλέως Ρωμαίων 35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Diefe Zeile ist erst nachträglich am Rande der Di. eingesägt] \* [Gemeint ist der Kommentar des Justus Lipsius zu Tac. ann. I, 54] \* [Ursprünglich:] Der älteste \* [Ursprünglich:] Stüde \* тахтом (мог. [H.].

30

#### §. 5.

Die ersten und berühmtesten Pantominien zu des Angustus Zeiten, waren Pylades und Bathyllus. Wie Svidas in dem eben angeführten Orte bezeugt.

§. 6.

Phlades war ein Cilicier, aus dem Fleden der Mistharner. Seine Tanz Art, wo von er der Ersinder war, wurde die italienische genannt. Worüber er auch einen ganzen Commentar geschrieben hat, welcher aber verlohren gegangen. Dieses bezeugt Athenäus, und Svidas welcher jenem 10 gesolgt ist, den Ort aber, welchen er ausgeschrieben, ganz falsch verstanden hat. Athenäus(\*) sagt, er habe einen Tractat versertiget, von der italienischen Tanzart, welche Italienische Tanzart aus der comischen, tragischen und satyrischen Tanzart bestünde. Dieses hat Svidas so genommen, als hätte Phlades 4 Bücher geschrieben, eins von der Italienischen, das nierte von der satyrischen Tanzart.

Chironomiam magnopere expolivit. Nam primus pro una tibia adhibuit plures; item fistulas, quod antea non factum; et choraulem cum choro cum ante Pythaules accineret sine Choro. 20 Hieronymi est in Chronico Eusebiano. Pylades Cilix pantomimus primus romae chorum sibi et fistulas praecinere fecit.

- - - μάλιςα ταῖς Άθηνοδώρου τούτου συμβουλίαις ἐπείσθη - - - Κατὰ δὲ τοὺς παιροὺς¹ ἐπείνους, καὶ ἡ παντόμιμος ὄρχησις εἰσήχθη, οὔ πω² πρότερον οὖσα΄ καὶ προσέτι γε ἔτερα πολλῶν κακῶν αἴτια γεγονότα.

25 (\*) Die Stelle auß bem Athenäuß steht im ersten Buche p. 20 und heißt so: Τοῦτον τὸν Βάθυλλον φησιν Αριζόνικος, και Πυλάδην, οδ έςι και σύγγραμμα³ περί ὀρχήσεως, τὶν Ἰταλικὴν συςήσασθαι ἐκ τῆς Κωμικῆς, ἡ ἐκαλεῖτο Κόρδαξ, και τῆς τραγικῆς, ἡ ἐκαλεῖτο Ἐμμέλεια, και τῆς σατυρικῆς, ἡ ἐλέγετο Σίκιννις.

Die Stelle aus dem Svidas, unter dem Titel Pylades, ift diese:

Πυλάδης, Κίλιξ, ἀπὸ κώμης Μισθαρνῶν ἔγραψε περὶ δοχήσεως τῆς Ἰταλικῆς, ἤτις ὑπ' αὐτοῦ εὐρέθη. περὶ τῆς κωμικῆς καλουμένης δοχήσεως, ἤτις ἐκαλεῖτο Κόρδαξ. καὶ τῆς τραγικῆς, ἢ ἐκαλεῖτο Σίκιννις καὶ τῆς σατυρικῆς, ἤτις Ἐμμέλεια.

35 Vossius lib. II. Institut. poeticarum will Suidam entschuldigen, indem er jagt man müße lesen nicht περί sondern ἀπό της κωμικής. Salmasius in Notis ad Vopiscum p. 497.

<sup>·</sup> καίρους (Φί) - ΄ τῷ (Φί.) - ' συγγράμμα (Φί.) - Κομικῆς (Φί.)

§. 7.

Der andre berühmte Pantomime zu des Angustus Zeiten war Basthyllus. Er hatte es sonderlich in den comischen Tänzen sehr weit gesbracht da ihn gegentheils Phlades in tragischen übertraff.(\*) Deßwegen nennt ihn Juvenalis mollem Bathyllum.(\*\*) Er war aus Alexans drien. Und ein Frengelaßner des Mäcenas.(\*\*\*) Welches der alte Interpres des Persius in der 5 Sathre bezeuget.(†)

§. 8.

Die Ersindung der italienischen Tanz Art wird von Svidas dem Pylades, vom Athenäo aber und Aristonico dem Pylades und Bathyllus 10 zugleich zugeschrieben. Wie aus den oben angeführten Stellen des Svidas und Athenäus zu ersehen. Sie bestand aus tragischen, comischen und sathrischen Tänzen. Die Comischen hießen Korday. Die Tragischen Emmeleia. Die Sathrischen Situnis.

§. 9.

15

20

25

30

#### $K \delta \varrho \delta \alpha \xi.(\dagger \dagger \dagger)$

(\*) Dieses bezeugt Marens Annäus Seneca, in den Excerptis aus dem britten Buche Controversiarum und zwar in der Borrede:

Et ut ad morbum te meum vocem, Pylades in comoedia, Bathyllus in Tragoedia multum a se aberant.

(\*\*) In der 6ten Sathre

molli saltante Bathyllo.

(\*\*\*) Desiwegen neunt ihn Seneca in der Vorrede des 5. Buchs Controversiarum, Bathyllum Maecenatis. Was aber das Scriptum Labieni pro Bathyllo Maecenatis sen, dessen er daselbst gedenkt ist unbekannt.

(†) Der Bers ben bem Berfins heißt.

Sed nullo thure litabis

Haereat in stultis brevis ut semiuncia recti.

Haec miscere nefas: nec, quum sis caetera fossor,

Treis tantum ad numeros Satyri moveare Bathylli.

Tacit. Anal. cap. 54. dum Maecenati obtemperat effuso in amorem Bathylli: deinde quod civile rebatur misceri voluptatibus vulgi. Cassiodorus l. I. cp. 20. Livius lib. 7. Suetonius in Caligula c. 54. Seneca e. 121.

(††) Julius Pollux lib. 4. cap. 14. §. 99.

Εἴδη δὲ δοχημάτων, εμμέλεια τραγική, κόρδακες κωμική, σίκιννις  $^{\circ}$  35 σατυρική.

(†††) Julius Pollux l. 4. Onomast. c. 14.

Demosthenes in secunda Olynthiaca.

**πορδαπης** [δί.] <sup>2</sup> σιπίννις [δί.]

20

§. 10.

Έμμέλεια.(\*)

§. 11.

 $\Sigma$ ίκιννις,

Plato, Interpres Aristoph. ad nubes et Hesych.

§. 12.

Einer von den berühmtesten Schüsern des Phlades zu Zeiten Ausgusti' war Hylas. Er hatte ihn in seiner Kunst so unterwiesen, daß ihn das Bolk seinem Meister fast gleich hielt. Dieser Hylas tanzte eins= 10 mals einen Gesang der sich schloß τδν μέγαν 'Αγαμέμνονα. Dieses recht auszudrücken dehnte sich Hylas aus und trat auf die Zehen. Seisnem Meister aber wollte das nicht² gefallen, und schrie ihm zu σθ μα-αρδν οθ μέγαν ποιείς. Hierauf verlangte das Bolk von ihm, er sollte eben diesen Gesang tanzen. Er that es, und als er auf obige Stelle sam, blieb er stehen und stellte eine Person in tiessen Gedanken vor: weil er glaubte es seh einem großen Feldherrn nichts auständiger, als vor allen Dingen zu deuten. Eben dieser Hylas tanzte einsmals den Dedipus: er tanzte ihn aber mit offnen Augen, weßwegen ihn gleichfalls sein Meister tadelte und ihm zuschrie: σθ βλέπεις.(\*\*)

Theophrastus in Charact. c. VII.

Theodor. Marcil. ad Horat.

Ulpian, Demosthen, Interpres ad Olynth, 2, pag. 215. Hesych, Pollux.

(\*) Pollux et Hesych. Suidas.

Έμμελεια, χορική ὄρχησις. διχῶς, ἐμμελεία³ καὶ ἐμμελία, ἡ εὐρυθμία. 25 Οἶσθα γὰρ, ὅπως διακείμεθα περὶ τὴν ἐμμελείαν⁴ τὴν σὴν. καὶ ἡ μετὰ μέλους τραγική ὄρχησις. Ππό gleich vorher: - - - - εἶδος ὀρχήσεως, ἔςι δὲ ἡ τῶν τραγφδῶν.

Pollux lib. 4. cap. 14. §. 105.

Καὶ μὴν τραγικῆς δρχήσεως τὰ σχήματα, σιμὴ χεὶρ, ὁ καλαθίσκος, 30 χεὶρ καταπρανὴς, ξύλου παράληψις, διπλῆ, θερμαυστρὶς,\* κυβίστησις,\*\* παραβῆναι τέτταρα.

\* Forte a θερμάν, quod θρώπιον έςι πόλισμα. Suidas.

\*\* Forte a κυβιζάν quod Kusterus mutavit in κυβηβάν. est autem κυβιζάν τὸ ἐπὶ κεφαλῆς ὁἰπτειν. vide Suidam.

35 (\*\*) Dieses erzehlt uns Macrobius in dem II Buche Saturnaliorum im 7. Kapitel;

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo, non Pylades histrio

¹ 3u Beiten Augusti [nachträglich eingefügt] ¹ nicht [fehlt hi.] ¹ ἐμμέλεια [Suidas] ' ἐμμελίαν [Suidas]

25

30

35

#### §. 13.

Die Schüler des Phlades und Bathyllus dauerten auch lange Zeit nach den Zeiten Augusti. Die einen wurden Pyladae die andern Bathylli genannt.(\*)

nobis omittendus est, qui clarus in opere suo fuit temporibus Augusti, et 5 Hylam discipulum usque ad aequalitatis contentionem eruditione provexit. Populus deinde inter utriusque suffragia divisus est. Et cum canticum quoddam saltaret, cujus clausula erat τὸν μέγαν ἀγαμέμνονα, sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tulit Pylades, et exclamavit a cavea: σὸ μακρὸν οὐ μέγαν ποιεῖς. Tunc eum populus coegit idem saltare canticum. 10 Cumque ad locum venisset, quem reprehenderat, expressit cogitantem: nihil magis ratus magno duci convenire quam pro omnibus cogitare. Saltabat Hylas Oedipodem et Pylades hac voce securitatem saltantis castigavit, σὸ βλέπεις.

(\*) Seneca lib. VII. q. n. cap. 32.

Inscriptionum Gruterianae\_Collect. p. 1024. num. 5. et p. 331. num. 1. 15 Adde Scaligerum in animadvers, ad Manilium, et Salmasii notae in Vopiscum. Brodaei notae in ἀνθολογίαν tit. II. epig. 2.

Tranquillus, in vita Neronis cap. 54.

Plinius lib. VII. nat. hist. cap. 53. Temporibus Neronis ac Vespasiani. Suetonius in Nerone.

Tertullianus Apol. 217.

Apulejus lib. 10. Miles. p. 223.

Appianus Alexandrinus in Parthicis. de capite Crassi.

Astyanactem videmus, ubi Hector est?

Anth. 1. 3. c. 7. de Chrysomalo Pantomimo.

Artemidorus' lib. 2. cap. 38.5

Athenaeus l. I. de saltatore, nomine Memphis, eodemque Philosopho Pythagoraeo.

Columella de re rustica. lib. I.

Tacitus annal. I. 77.

Plinius I. 29.6 Nullius Histrionis equorumve trigarii comitatior  $^{\tau}$  egressus in publico erat.

Seneca epist. 47.8

Galenus de praecognit, ad Posth. c. 6.

Ammianus Marcellinus lib. 14. cap. 6.

Seneca cap. 12. de Consolat.

Manilius lib. 5. Astron.

Apulejus Metamorph. lib. 10. prope finem.

Dio. lib. 54. p. 533. "Οθενπερ, πάνυ σοφῶς ὁ Πυλάδης ἐπιτιμώμενος

Ş.

Bon dem Theater zog man endlich auch gar die Pantomimen an die Gasterehen. Juvenalis Sat. 5. 120.

§.

Fugientes reliquiae Pant. durare videntur in eo ludionis sive saltatorum genere qui in Gallia Cisalpina *Mattaccini* appellantur. Eorum vestitus, quo agiliores sint, corpori adpressus, et membra exprimens. Persona sive larva antiquo more sine barba, neque admodum venusta, prominente mento, et qualis vetularum facies

10 ὑπ' αὐτοῦ, ἐπεὶ Βαθύλλφ ὁμοτέχνφ τε ὅντι, καὶ τῷ Μαικείνα προσήκοντι διεςασίαζεν, εἰπεῖν λέγεται, ὅτι συμφέρει σοι, Καῖσαρ, περὶ ἡμᾶς τὸν δῆμον ἀποδιατρίβεσθαι.

Jacobus 1 Pontanus in Macrobium notis.

Nonus lib. 2. Dionys. et lib. 19.

15 Lib. II. c. 38. Anthol.

20

25

30

Πάντα καθ' ίςορίην δοχούμενος, εν τὸ μέγιςον<sup>8</sup> Τῶν ἔργων παριδὼν, ἦνίασας μεγάλως.

Την μεν γαο Νιόβην δοχούμενος, ώς λίθος έςης, Καὶ πάλιν ὢν Καπανεὺς, έξαπίνης έπεσες·

'Αλλ' ἐπὶ τῆς Κανάκης ἀφυῶς, ὅτι καὶ ξίφος ῆν σοι Καὶ ζῶν ἐξῆλθες· τοῦτο πας' ἰςορίην.

Omnia juxta historiam saltans, unum maximum Negligens molestia nos affecisti.

Nioben enim saltans stetisti ut lapis,

Et rursus Capaneus statim concidisti:

Sed in Canace inepte, quod ensis esset tibi Et vivus existi: hoc contra historiam.

Lib. 3. c. 7. de Chrysomalo Pantomimo.

Σιγᾶς χουσεόμαλε τὸ χάλπεον οὐπ ἔτι δ' ἡμὶν Εἰκόνας ἀρχεγόνων ἐπτελέεις μερόπων

Νεύμασιν ἀφθόγγοισι. Τεὴ δ' ὅλβιζε σιωπὴ Νῦν ζυγερὴ τελέθει, τῆ πρὶν ἐθελγόμεθα.

Tacit. Anal. l. I. c. 77.

Livius. lib. VII.

35 Juvenalis sat. 5, vers. 120.

Herodotus l. 6. de Clisthene Sicyoniorum rege, de ejus filia et Hypoclida Atheniensi.

Juvenal gebenkt auch eines Bantomimen bes Paridis, bes Frengelaßnen ber Domitiae, Neronis amitae. Sat. VII. v. 87.

<sup>&#</sup>x27; [vielmehr Isaac] ' μέχιςον [bi]

est. Hi per urbem saltantes discurrunt, obvios loris et scutis, quod veteres Luperci faciebant, incessentes. Manum fronti obtendunt, quod Fauni ac Sileni agebant ad Solem defendendum, quod essent calvi. Incredibili agilitate currus ac rhedas saltu transcendunt, per parietes repunt, in fenestras enituntur, citatique et intento crure corpus in sublime vibrant. Sed et diversos actus saltatione ac gestu imitantur, tonsorem, fabrum, sutorem et id genus scite referentes. Mox et simulacra pugnae taciti edunt, rudibus concurrunt et digladiantur.

(Athen. lib. I.¹ ὁπλοποιΐαν, Pyrrhica a Pyrrho. Xenopho 10 in Cyri expedit. in convivio apud Thraces in Graccia.)

Den<sup>2</sup> Calliachius hat Rambach ben den Poeten nicht. Und ist er mit dem Callichius einersen?

Quid sit  $Koq\delta \alpha \xi$  Sixivvis et  $E\mu\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha$ , vide

15

20

25

Aristoph. Schol.  $\varepsilon \nu \ N \varepsilon \varphi$ . p. 90.

Hesych. et M. Etymol.

 $Ko\varrho \delta \alpha \xi$  Comica saltatio et lascivior et ab ebriis fere solis saltabatur. vide Demosth. Ol. II. Theophr. in Eth. Char.  $\pi \epsilon \varrho \iota$  απονοιας. Meurs. Orch.

Σικιννις, Athen. I. ab inventore sic dicto sicinnium. Reines. Var. lect. 100. Inventorem hujus Clemens Alex. praeceptorem liberorum Themistoclem³ facit  $\Pi a \iota \delta$ . 1. 7. p. m. 130.

Εμμελεια. V. 9. 26. et Plat, de legibus VII. saltatio ειρηνικη i. e. sine armis.

¹ [vielmehr lib. XIV.] ² (Die folgenden Bemerkungen, bisher ungebrudt, find von Lessing nachträglich auf dem Titelblatt der H. beigefügt] ² [verschrieben für] Themistoclis

## Gedanken über die Herrnhufer.

— oro atque obsecro ut multis injuriis jactatam atque agitatam aequitatem in hoc tandem loco confirmari patiamini.

Cicero pro Publ. Quintio.

5 1750.<sup>1</sup>

Die Siege geben dem Kriege den Ausschlag: sie sind aber sehr zweiheutige Beweise ber gerechten Sache: oder vielmehr sie sind gar keine.

Die gelehrten Streitigkeiten sind eben sowol eine Art von Kriegen, als die kleinen Zuzus eine Art von Hunden sind. Was liegt daran, 10 ob man über ein Reich oder über eine Meynung streitet; ob der Streit Blut oder Dinte kostet? Genug man streitet.

Und also wird auch hier der, welcher Recht behält, und der, welcher Recht behalten sollte, nur selten einerley Person sehn.

Tausend kleine Umstände können den Sieg bald auf diese, bald auf 15 jene Seite lenken. Wie viele würden aus der Rolle der Helden auszuftreichen sehn, wenn die Wirkung von solchen kleinen Umständen, das Glück nemlich, seinen Antheil von ihren bewundernswürdigen Thaten zurücknehmen wollte?

Laßt den und jenen großen Gelehrten in einem andern Jahrhunderte 20 gebohren werden, benehmt ihm die und jene Hülfsmittel, sich zu zeigen, gebt ihm andre Gegner, sezt ihn in ein ander Land; und ich zweisse, ob er derjenige bleiben würde, für den man ihn jeho hält. Bleibt er es nicht, so hat ihn das Glück groß gemacht.

Ein Sieg, den man über Feinde davon trägt, welche sich nicht ver-25 theidigen können oder nicht wollen, welche sich ohne Gegenwehr gesangen nehmen oder ermorden lassen, welche, wann sie einen Gegenstreich führen,

<sup>1 [</sup>Die Gebanten über die Herrnhuter, 1750 entstanden (vgl. Erich Schmidt, Lessing, Bb. I, S. 198 ff.), wurden nach der nunmehr verschollenen, 21/1 Bogen starten Handschrift, die höchst wahrscheinlich auch auf dem Titelblatte die Jahreszahl 1750 enthielt, zuerst von Karl Lessing im "Theologischen Nach- laß" seines Bruders (Berlin, die Christian Friedrich Boß und Sohn, 1784), S. 255—268 veröffentslicht und darnach 1793 im siedzehnten Teil der sämtlichen Schriften, S. 302—323 abgedruckt.

aus Mattigkeit durch ihren eigenen hieb zu Boden fallen; wie ist so ein Sieg zu nennen? Man mag ihn nennen, wie man will; so viel weiß ich, daß er kein Sieg ist; ausser etwa ben benen, die, wenn sie siegen sollen, ohne zu kämpsen siegen mussen.

Auch unter den Gelehrten giebt es dergleichen Siege. Und ich 5 müßte mich sehr irren, wenn nicht die Siege unserer Theologen, die sie bisher über die Herrnhuter erhalten zu haben glauben, von dieser Art wären.

Ich bin auf den Einfall gekommen, meine Gedanken über diese Leute aufzusetzen. Ich weiß es, sie sind entbehrlich; aber nicht entbehr- 10 licher, als ihr Gegenstand, welcher wenigstens zu einem Strohmanne dient, an dem ein junger und muthiger Gottesgelehrter seine Fechterstreiche in Uebung zu bringen, sernen kann. Die Ordnung, der ich solgen werde, ist die siebe Ordnung der Faulen. Man schreibt wie man denkt: was man an dem gehörigen Ort ausgelassen hat, holet man ben Ge- 15 legenheit nach: was man aus Versehen zweymal sagt, das bittet man den Leser das andremal zu übergehen.

Ich werde sehr weit auszuholen scheinen. Mein, ehe man sichs versieht, so bin ich ben der Sache.

Der Mensch ward zum Thun und nicht zum Vernünsteln erschaffen. 20 Aber eben beswegen, weil er nicht dazu erschaffen ward, hängt er diesem mehr als jenem nach. Seine Bosheit unternimmt allezeit das, was er nicht soll, und seine Verwegenheit allezeit das, was er nicht kann. Er, der Mensch, sollte sich Schranken setzen lassen?

Glückselige Zeiten, als der Tugendhafteste der Gelehrteste war! als 25 alle Weisheit in kurzen Lebensregeln bestand!

Sie waren zu glückselig, als daß sie lange hätten dauern können. Die Schüler der sieben Weisen glaubten ihre Lehrer gar bald zu überssehen. Wahrheiten, die jeder fassen, aber nicht jeder üben kann, waren ihrer Neubegierde eine allzuseichte Nahrung. Der Himmel, vorher der 30 Gegenstand ihrer Bewunderung, ward das Feld ihrer Muthmaßungen. Die Zahlen ösneten ihnen ein Labyrinth von Geheimnissen, die ihnen um so viel angenehmer waren, je weniger sie Verwandschaft mit der Tugend hatten.

Der weiseste unter ben Menschen, nach einem Ausspruche bes Ora- 35 fels, in dem es sich am wenigsten gleich war, bemühte sich die Lehr-

begierde von diesem verwegenen Fluge zurückzuholen. Thörichte Sterbsliche, was über ench ist, ist nicht für euch! Kehret den Blick in euch selbst! In euch sind die unersorschten Tiesen, worinnen ihr euch mit Nutzen verlieren könnt. Hier untersucht die geheimsten Winkel. Hier berret die Schwäche und Stärke, die verdeckten Gänge und den offensbaren Ausbruch eurer Leidenschaften! Hier richtet das Reich auf, wo ihr Unterthan und König sehd! Hier begreiset und beherrschet das einszige, was ihr begreisen und beherrschen sollt; euch selbst.

So ermahnte Sokrates, oder vielmehr Gott durch den Sokrates.

Wie? schrie der Sophist. Lästerer unserer Götter! Verführer des Volks! Pest der Jugend! Feind des Vaterlandes! Verfolger der Weissheit! Beneider unsers Ansehens! Auf was zielen deine schwärmerische Lehren? Uns die Schüler zu entführen? Uns den Lehrstuhl zu versichließen? Uns der Verachtung und der Armuth Preiß zu geben?

15 Allein was vermag die Bosheit gegen einen Weisen? Kann sie ihn zwingen, seine Mehnung zu ändern? die Wahrheit zu verleugnen? Beweinenswürdiger Weise, wenn sie so stark wäre. Lächerliche Bosheit, die ihm, wenn sie es weit bringt, nichts als das Leben nehmen kann. Daß Sokrates ein Prediger der Wahrheit sen, sollten auch seine Feinde 20 bezeugen, und wie hätten sie es anders bezeugen können, als daß sie ihn tödteten?

Mur wenige von seinen Jüngern giengen den von ihm gezeigten Weg. Plato sieng an zu träumen, und Aristoteles zu schließen. Durch eine Menge von Jahrhunderten, wo bald dieser, bald jener die Ober-25 hand hatte, kam die Welkweisheit auf uns. Jener war zum göttlichen, dieser zum untrüglichen geworden. Es war Zeit, daß Cartesius aufstand. Die Wahrheit schien unter seinen Händen eine neue Gestalt zu bekommen; eine desto betrüglichere, je schimmernder sie war. Er erösuete allen den Eingang ihres Tempels, welcher vorher sorgsältig durch das 30 Ausehen jener beyden Tyrannen bewacht ward. Und das ist sein vorzänzliches Verdienst.

Bald darauf erschienen zwey Männer, die, trot ihrer gemeinschaftslichen Eisersucht, einerley Absicht hatten. Beyden hatte die Weltweisheit noch allzwiel praktisches. Ihnen war es vorbehalten, sie der Meßkunft 35 zu unterwersen. Eine Wissenschaft, wovon dem Alterthume kann die ersten Buchstaben bekannt waren, leitete sie mit sichern Schritten bis zu

den verborgensten Geheinmissen der Natur. Sie schienen sie auf der That ertappt zu haben.

Ihre Schüler sind es, welche jeso dem sterblichen Geschlechte Ehre machen, und auf den Nahmen der Weltweisen ein gar besonders Recht zu haben glauben. Sie sind unerschöpflich in Entdeckung neuer Wahr- 5 heiten. Auf dem kleinsten Naum können sie durch wenige mit Zeichen verbundene Zahlen Geheinmisse klar machen, wozu Aristoteles unerträgliche Bände gebraucht hätte. So süllen sie den Kops, und das Herz bleibt leer. Den Geist führen sie bis in die entserntesten Himmel, unterdessen das Gemüth durch seine Leidenschaften bis unter das Vieh herunter 10 gesezt wird.

Allein mein Leser wird ungeduldig werden. Er erwartet ganz was anders, als die Geschichte der Weltweisheit in einer Nuß. Ich muß ihm also sagen, daß ich blos dieses deswegen vorangeschickt, damit ich durch ein ähnliches Benspiel zeigen könne, was die Religion für ein 15 Schicksal gehabt hat: Und dieses wird mich weit näher zu meinem Zwecke bringen.

Ich behaupte also: es gieng der Religion wie der Weltweisheit.

Man gehe in die ältesten Zeiten. Wie einfach, leicht und lebendig war die Religion des Adams? Allein wie lange? Jeder von seinen 20 Nachsommen sezte nach eignem Gutachten etwas dazu. Das Wesentliche wurde in einer Sündssluth von willkührlichen Sätzen versenkt. Alle waren der Wahrheit untren geworden, nur einige weniger, als die andern; die Nachsommen Abrahams am wenigsten. Und deswegen würdigte sie Gott einer besondern Achtung. Allein nach und nach ward auch unter ihnen 25 die Menge nichts bedeutender und selbst erwählter Gebräuche so groß, daß nur wenige einen richtigen Begrif von Gott behielten, die übrigen aber an dem äusserlichen Blendwerke hängen blieben, und Gott für ein Wesen hielten, das nicht seben könne, wenn sie ihm nicht seine Morgens und Abendopser brächten.

Wer konnte die Welt aus ihrer Dunkelheit reissen? Wer konnte der Wahrheit den Aberglauben besiegen helsen? Kein Sterblicher.  $\Theta \varepsilon o \varsigma$   $d\pi o$   $\mu \eta \chi \alpha \nu \eta \varsigma$ .

Chriftus kam also. Man vergönne mir, daß ich ihn hier nur als einen von Gott erleuchteten Lehrer ansehen darf. Waren seine Absichten 35 etwas anders, als die Religion in ihrer Lanterkeit wieder herzustellen, und sie in diesenigen Gränzen einzuschließen, in welchen sie desto heils samere und allgemeinere Wirkungen hervorbringt, je enger die Gränzen sind? Gott ist ein Geist, den sollt ihr im Geist anbeten. Auf was drang er mehr als hierauf? und welcher Sat ist vermögender alle Weten der Religion zu verbinden, als dieser? Aber eben diese Verbindung war es, welche Priester und Schriftgelehrten wider ihn erbitterte. Pilatus, er lästert unsern Gott; kreutige ihn! Und aufgebrachten Priestern schlägt ein schlauer Pilatus nichts ab.

Ich sage es noch einmal, ich betrachte hier Christum nur als einen 10 von Gott erleuchteten Lehrer. Ich sehne aber alle schreckliche Folgerungen von mir ab, welche die Bosheit daraus ziehen könnte.

Das erste Jahrhundert war so glücklich Leute zu sehen, die in der strengsten Tugend einhergiengen, die Gott in allen ihren Handlungen lobten, die ihm auch für das schmählichste Unglück dankten, die sich um 15 die Wette bestrebten, die Wahrheit mit ihrem Blute zu versiegeln.

Allein so bald man müde wurde, sie zu verfolgen, so bald wurden die Christen müde, tugendhaft zu sehn. Sie bekamen nach und nach die Oberhand und glaubten, daß sie unn zu nichts weniger als zu ihrer ersten heiligen Lebensart verbunden wären. Sie waren dem Sieger gleich, 20 der durch gewisse anlockende Maximen sich Bölker unterwürfig macht; so bald sie sich ihm aber unterworsen haben, diese Maximen zu seinem eigenen Schaden verläßt.

Das Schwerdt nutt man im Kriege, und im Frieden trägt man es zur Zierde. Im Kriege sorgt man nur, daß es scharf ist. Im 25 Frieden putt man es aus, und giebt ihm durch Gold und Edelsteine einen salschen Werth.

So lange die Kirche Krieg hatte, so lange war sie bedacht, durch ein unsträssliches und wunderbares Leben, ihrer Religion diejenige Schärfe zu geben, der wenig Feinde zu widerstehen fähig sind. So bald sie 30 Friede besam, so bald siel sie darauf, ihre Religion auszuschmücken, ihre Lehrsähe in eine gewisse Ordnung zu bringen, und die göttliche Wahrsheit mit menschlichen Beweisen zu unterstühen.

Ju diesen Bennühungen war sie so glücklich, als man es nur hoffen konnte. Rom, das vorher allen besiegten Bölkern ihre väterlichen Götter 35 ließ, das sie sogar zu seinen Göttern machte, und durch dieses kluge Bersahren höher als durch seine Macht stieg, Rom ward auf einmal zu einem verabschemungswürdigen Thrannen der Gewissen. Und dieses, so viel ich einsehe, war die vornehmste Ursache, warum das römische Reich von einem Kaiser zu dem andern immer mehr und mehr siel. Doch diese Betrachtung gehöret nicht zu meinem Zweck. Ich wollte nur wünsschen, daß ich meinen Leser Schritt vor Schritt durch alle Jahrhunderte bsühren und ihm zeigen könnte, wie das ausübende Christenthum von Tag zu Tag abgenommen hat, da unterdessen das beschanende durch phantastissiche Grüllen und menschliche Erweiterungen zu einer Höhe stieg, zu welcher der Aberglande noch nie eine Religion gebracht hat. Alles hieng von einem Einzigen ab, der desto österer irrte, je sicherer er irren konnte. 10

Man kennt diejenigen, die in diesen unwürdigen Zeiten zuerst wieder mit ihren eigenen Augen sehen wollten. Der menschliche Verstand läßt sich zwar ein Joch anflegen; so bald man es ihm aber zu sehr fühlen läßt, so bald schüttelt er es ab. Huß und einige andre, die das Anssehen des Statthalters Christi nur in diesem und jenem Stücke zweisels 15 haft machten, waren die gewissen Vorboten von Männern, welche es glücklicher gänzlich über den Hausen werfen würden.

Sie kamen. Welch feindseliges Schicksal nunkte zwen Männer über Worte, über ein Nichts uneinig werden lassen, welche am geschicktesten gewesen wären, die Religion in ihrem eigenthümlichen Glanze wieder 20 herzustellen, wenn sie mit vereinigten Krästen gearbeitet hätten? Selige Männer, die undankbaren Nachkommen sehen ben eurem Lichte, und versachten euch. Ihr waret es, die ihr die wankenden Kronen auf den Häuptern der Könige seste setzet, und man verlacht euch als die kleinsten, eigennützissen Geister.

Doch die Wahrheit soll ben meinem Lobspruche nicht leiden. Wie kam es, daß Tugend und Heiligkeit gleichwol so wenig ben euren Berschesserungen gewann? Was hilft es, recht zu glauben, wenn man nurecht lebt? Wie glücklich, wenn ihr uns eben so viel fromme als gelehrte Nachsfolger gelassen hättet! Der Aberglaube siel. Aber eben das, wodurch ihr 30 ihn stürztet, die Vernunft, die so schwer in ihrer Sphäre zu erhalten ist, die Vernunft führte euch auf einen andern Frrweg, der zwar weniger von der Wahrheit, doch desto weiter von der Ausübung der Psslichten eines Christen entfernt war.

Und jeto, da unfre Zeiten — soll ich sagen so glücklich? oder so 35

<sup>1</sup> jenen [1784]

unglücklich? — sind, daß man eine so vortresliche Zusammensetzung von Gottesgelahrtheit und Weltweisheit gemacht hat, worinne man mit Mühe und Noth eine von der andern unterscheiden kann, worinne eine die andere schwächt, indem diese den Glauben durch Beweise erzwingen, und jene die Beweise durch den Glauben unterstützen soll; jetzo, sage ich, ist durch diese verkehrte Art, das Christeuthum zu lehren, ein wahrer Christ weit seltner, als in den dunklen Zeiten geworden. Der Erkenntniß nach sind wir Engel, und dem Leben nach Teufel.

Ich will es bem Leser überlassen, mehr Gleichheiten zwischen den 10 Schicksalen der Religion und der Weltweisheit aufzusuchen. Er wird durchgängig finden, daß die Menschen in der einen wie in der andern nur immer haben vernünfteln, niemals handeln wollen.

Nun kömmt es darauf an, daß ich diese Betrachtung auf die Herrehuter anwende. Es wird leicht seyn. Ich muß aber vorher einen kleinen 15 Sprung zurück auf die Philosophie thun.

Man stelle sich vor, es stünde zu unsern Zeiten ein Mann auf, welcher auf die wichtigsten Verrichtungen unserer Gelehrten von der Höhe seiner Empfindungen verächtlich herabsehen könnte, welcher mit einer sofratischen Stärfe die lächerlichen Seiten unserer so gepriesenen Weltze weisen zu entdecken wüßte, und mit einem zuversichtlichen Tone auszurufen wagte:

Ach! eure Wissenschaft ist noch der Weisheit Kindheit,

Der Rlugen Zeitvertreib, ein Troft der ftolgen Blindheit!

Geset, alle seine Ermahnungen und Lehren zielten auf das einzige, 25 was uns ein glückliches Leben verschaffen kann, auf die Tugend. Er lehrte uns, des Reichthums entbehren, ja ihn fliehen. Er lehrte uns, unerbittlich gegen uns selbst, nachsehend gegen andre seyn. Er lehrte uns, das Verdienst, auch wenn es mit Unglück und Schmach überhäust ist, hochachten und gegen die mächtige Dummheit vertheidigen. Er lehrte uns, die Stimme der Natur in unsern Herzen lebendig empfinden. Er lehrte uns, Gott nicht nur glanden, sondern was das vornehmste ist, lieben. Er lehrte uns endlich, dem Tode unerschrocken unter die Augen gehen, und durch einen willigen Abtritt von diesem Schauplatze beweisen, daß man überzeugt sey, die Weisheit würde uns die Maste nicht ablegen 35 heissen, wenn wir unsere Rolle nicht geendigt hätten. Man bilde sich übrigens ein, dieser Mann besäße nichts von aller der Kenntuiß, die

besto weniger nügt, je prahlender sie ift. Er ware weder in den Beichichten, noch in den Sprachen erfahren. Er fenne die Schönheiten und Bunder der Natur nicht weiter, als in soferne fie die sichersten Beweise von ihrem großen Schöpfer find. Er habe alles bas unerforscht gelaffen, wovon er, ben Thoren zwar mit weniger Chre, allein mit desto mehr 5 Befriedigung feiner felbft, fagen fann: ich weiß es nicht, ich fann es nicht einsehen. Gleichwol mache dieser Mann Unspruch auf den Titel eines Weltweisen. Gleichwot wäre er jo beherzt, ihn auch Leuten abzustreiten, welchen öffentliche Nemter das Recht dieses blendenden Bennahmens gegeben haben. Wenn er es nun gar, indem er in allen Ge- 10 sellschaften der falschen Weisheit die Larve abrif, dahin brächte, daß ihre Hörfäle, ich will nicht jagen leer, doch minder voll würden; ich bitte euch, meine Freunde, was würden unsere Philosophen mit diesem Manne anfangen? Bürden fie fagen: Bir haben geirret? Ja, er hat Man ning keinen Philosophen kennen, wenn man glaubt, er sen 15 fähig zu widerrufen.

Hilosoph? Last einmal sehen. Ihr versteht doch wohl einen hyperbostischen Afterkegel zu enbiren? Ober nein — Aönnet Ihr eine Exponential-Größe differentiren? Es ist eine Aleinigkeit; hernach wollen 20 wir unser Kräfte in was größern versuchen. Ihr schüttelt den Kops? Nicht? Nu da haben wirs. Bald wollte ich wetten, Ihr wißt nicht einmal, was eine Frrational-Größe ist? Und werst Euch zu einem Phislosoph auf? D Verwegenheit! v Zeit! v Varbaren!

Ha! Ha! fällt ihm der Aftronom ins Wort, und also werde auch 25 ich wohl eine schlechte Antwort von Euch zu erwarten haben? Denn wenn Ihr, wie ich höre, nicht einmal die ersten Gründe der Algebra inne habt, so müßte Gott es Euch unmittelbar eingegeben haben, wenn Ihr eine bessere des Monds hättet, als ich. Laßt sehen, was Ihr davon wißt? Ihr schweigt? Ihr lacht gar?

Play! Ein paar Metaphysifer kommen, gleichfalls mit meinem Helden eine Lanze zu brechen. Unn, schreht der eine, Ihr glaubt doch wohl Monaden? Ja. Ihr verwerft doch wohl die Monaden, rust der andre? Ja. Was? Ihr glaubt sie und glaubt sie auch nicht? Bortreslich!

Umsonst würde er es wie jener Bauerjunge machen, den sein Pfarr Lessing, sämtliche Schriften. XIV.

fragte: kannst du das siebende Gebot? Anstatt zu antworten, nahm er seinen Hat, stellte ihn auf die Spize eines Fingers, ließ ihn sehr künstsich darauf herumtanzen, und sezte hinzu: Herr Pfarr könnet Ihr das? Doch ich will ernsthafter reden. Umsonst, sage ich, würde er seinen Hohnsprechen andere wichtige Fragen vorlegen. Bergebens würde er sogar beweisen, daß seine Fragen mehr auf sich hätten, als die ihrigen. Könnt Ihr, würde er etwa zu dem ersten sagen, Euren hyperbolischen Stolz mäßigen? Und zu dem andern: sehd Ihr weniger veränderlich, als der Mond? Und zu dem dritten: kann man seinen Berstand nicht in etwas bessern üben, als in unerforschlichen Dingen? Ihr sehd ein Schwärmer! würden sie einmüthig schrehen. Ein Narr, der dem Tollhause entlausen ist! Allein man wird schon Sorge tragen, daß Ihr wieder an Ort und Stelle komnt.

Gott sen Dank, daß so ein verwegener Freund der Layen<sup>2</sup> noch 15 nicht aufgestanden ist, und zu unsern Zeiten auch nicht ausstehen möchte: denn die Herrn, welche mit der Wirklichkeit der Dinge so viel zu thun haben, werden schon sorgen, daß meine Einbildung nimmermehr zur Wirklichkeit gelangt.

Wie aber, wenn so ein Schicksal unser Theologen betroffen hätte? 20 Doch ich will mich ohne Umschweif erklären. Ich glaube, das, was so ein Mann, wie ich ihn geschildert habe, für die Weltweisen sehn würde, das sind anseho die Herrnhuter für die Gottesgelehrten. Sieht man bald wo ich hinaus will?

Gine einzige Frage, die man, wenn man die geringste Billigkeit 25 hat, nimmermehr bejaen kann, wird deutlich zeigen, daß meine Bergleichung nicht ohne Grund ist. Haben die Herrnhuter, oder hat ihr Ansührer, der Graf von Z. jemals die Absicht gehabt, die Theorie unsers Christenthums zu verändern? Hat er jemals gesagt, in diesem oder jenem Lehrsage irren meine Glaubensgenossen? Diesen Kuntt verstehen sie 30 salsch? Hier müssen sie sich von mir zu Rechte weisen lassen? Wenn unser Theologen ansrichtig sehn wollen, so werden sie gestehen müssen, daß er sich nie zu einem Religionsverbesserer aufgeworfen hat. Hat er ihnen nicht mehr als einmal die deutlichsten Versicherungen gethan, daß seine Lehrsäge in allem dem augspurgischen Glaubensbekenntniß gemäß 35 wären? Schon gut, werden sie autworten; allein warum behanptet er

feinem Sohnfprecher [1784] \* Lugen [verbrudt 1784] \* wurden, [1784]

in seinen eigenen Schriften Sachen, die diesen Bersicherungen offensbar widersprechen? Haben wir ihn nicht der abscheulichsten Frrthüsmer überführt? Man erlaube mir, daß ich die Beantwortung dieses Punkts ein wenig verspare. Genung wir haben sein Bescunkniß; er verlangt nichts in den Lehrsätzen unserer Kirche zu verändern. Was will 5 er denn? — — — —

# Übersehungen.'

Aus Senecas Briefen.2

Aus Aristofeles' Poetik.3

Aus Cervantes' Musternovellen.4

> Mus Baniers Mythologie.<sup>5</sup>

¹ [Die jeht verschollenen Handschriften dieser Übersehungen und Auszüge erhielt großenteils Georg Gustav Fülleborn von Karl Lessing zur Prüsung, schloß sie aber als unbrauchbar von der Ausgade des Lessingischen Nachlasses aus. (G. E. Lessings Leben, nehst seinem noch übrigen litterarischen Nachlasse. Herausgegeben von K. G. Lessing. Berlin, 1795. Teil III, S. VI si.) Nach seiner Ansgabe stammen alle diese Arbeiten aus Lessings Jugendzeit.]

<sup>\* [&</sup>quot;Ein Anfang einer Uebersetzung von Seneca's Briefen ist so holpricht, daß er gewiß unter die allerersten Jugendarbeiten Lessings gehört", urteilt Fülleborn a. a. D. S. VIII. Die Übertragung bürste, wenn nicht früher, doch wenigstens etwa in die Jahre 1749—1751 fallen, da Lessing um diese Zeit besonders gern Seneca citierte. Bgl. unter anderm in diesem Bande S. 149, 151, 171.]

<sup>3 [</sup>Fülleborn fand nur "hin und wieder auf einzelnen Blättern Perioden aus Aristoteles Poetik niberseht", die Lessing später in der "Dramaturgie" weit richtiger und deutscher wiedergegeben habe. Wahrscheinlich sallen diese Bersuche vor das Jahr 1753, in welchem die Berdentschung des Aristotelischen Werfes von Curtius erschien (vgl. oben Bd. V, S. 194 f.); vielleicht reichen sie bis in die Zeit der Arbeit au den "Theatralischen Beiträgen" (1750) oder gar in die Studentenjahre zurüct.] \* [Von Fülleborn nicht erwähnt. Lessing hatte die übersehung der "neuen Behspiele des Cervantes" aus dem Spanischen schon im November 1750 geplant oder begonnen (vgl. den Beief an seinen Bater vom 2. November 1750) und im solgenden Februar "in der Arbeit" (vgl. oben Bd. IV, S. 206), scheint sie aber gegen Ende des Jahres 1752 endgültig ausgegeben zu haben, als ein ungenannter überseher eine Auswahl dieser "Musternovellen", nach der ungenauen französischen liebertragung schlecht verdentscht, erscheinen ließ (vgl. oben Bd. V, S. 14).]

<sup>\* [</sup>Von Fülleborn nicht erwähnt. Nach bem Brief an Johann Abolf Schlegel vom 23. Januar 1753 beschäftigte sich Lesting seit der Mitte des Jahres 1751 mit der Übersehung von Baniers "Fabelsehre" und hatte schon 1752 den Ansang berselben der Druderei übergeben; die zwei ersten Teile der deutschen Ausgade sollten Oftern 1753 erschienen. Doch unterblieb die Verössentlichung mit Rücksicht auf die Übertragung des gleichen Verts, die Schlegel 1753 ankündigte und seit 1754 erscheinen sieß (vgl. oben Bb. V, S. 157 f., 409 f.). Bon den angeblich im Januar 1753 bereits gebruckten, jedenfalls nicht sehr umfangreichen Bruchstäcken der Lessingsichen Arbeit hat sich nichts ershalten.]

#### Mus Aldrefe und Susa.<sup>1</sup>

Aus Cerreaus Gesprächen über die Beredsamkeit.2

Aus dem Schreiben über den Charakter der Ifaliener.8

> Aus Bekkers Bezauberfer Welf.4

5

¹ [Von Fülleborn nicht genannt. Gottlob Samnel Nicolai erwähnt in seinem "Antwortsschreiben an herrn Pastor Lange in Laublingen" (Frantsurt und Leipzig 1754) S. 11 aus einem wohl noch bem Jahre 1752 angehörenden Briese Lessungs "Vorschläge von seiner llebersehung der spanischen Bücher des Albrete und Susa" (vgl. oben Bd. V, S. 262 Ann.). Unter dem ersten Werte sind die 1614 erschienenen "Varias antiguodades de España, Africa y otras provincias" von Bernardo Albrete verstanden. Ans welches Wert aber der Name Susa sinweisen soll, ist kanm zu bekimmen, da zahlreiche spanische Schriftseller Susa oder Sonsa heißen. Die Vollendung und herausgabe dieser übersehungen unterblieb, weil sich für solche Bücher tein Verleger sand; vgl. Karl Lessung, G. E. Lessungs Leben, Vd. I. S. 152 f.]

<sup>\* [</sup>Fülleborn sand nur wenige Blätter von dieser und der solgenden Übersehung ans dem Französischen; in beiden verriet sich nach seinem Urteise der Aufänger. Bielleicht hängt die Übertragung Gerceaus irgendwie mit den Entwürfen zu dem Werte "Der Schauspieler" zusammen (vol. unten S. 179 st.); in diesem Falle dürfte sie 1754 oder kurz vorher entstanden sein. Sder sollten, da ich Gespräche über die Beredsanteit von du Gerceau nicht aussinden kann, seine "Resslexions sur la poésie française" gemeint sein, die nach der ersten Berössentschung im "Mercure de France" auss neue 1730 in holland in einem "Recueil de disserts traites sur lesoquence et la poésie" erschienen?]

<sup>\* [</sup>Da sich ber Berfasser bes anonhmen französischen Schreibens nicht seistellen läßt, ist auch die Datierung von Lessings überseigung erschwert. Angelegentlich beschäftigte sich dieser mit der italienischen Litteratur erst in den Jahren 1754—1758, als er die "Theatralische Bibliothet" herausgab und Goldonische Luftspiele nachzubilden suche. Vielleicht begann er damals auch im Insammen-hang mit solchen Arbeiten die von Fülleborn erwähnte übertragung.]

<sup>\* [</sup>Bon Fülleborn nicht erwähnt. Im Brief an den Bater vom 11. April 1755 bittet Lessing seinen Bruder Theophilus, nachzusehn, ob er nicht vielleicht von Wittenberg nach Camenz ein Packet holländischer Schriften mitgebracht habe, "die ich ehemals mit vieler Mühe gesammelt hatte, und die Streitigsteiten wegen Beckers bezanderter Welt betreisen.... Da ich jest an einer neuen Übersehung von Beckers bezand. Welt arbeite, der ich eine Geschichte der barüber erregten Streitigsteiten vorsehen will, und wozu der Fr. Past. Haber and Koppenhagen mir bereits sehr viel Behsträge geschickt hat: so branchte ich die gedachten Holländischen Piesen sehr nothwendig." Die Vorarbeiten zu dieser Übersehung aus dem Holländischen reichen also bis in Lessings Wittenberger Studienjahr 1752 zurück.]

10

### Auszüge.

Aus Fabricius' Griechischer Bibliothek.2

Aus Frau Dariers Anmerkungen über Homer.3

> Aus Morhofs Polyhistor.4

Aus Gesners Mithridates.5

Aus

Benthems Holländischem Kirchen- und Schulenstaat von 1698.6

<sup>1 [</sup>Bgl. oben S. 164, Anm. 1.]

<sup>\* [</sup>Fülleborn erwähnt zuerst im allgemeinen Auszige aus diesem Sammelwerte, dann noch besonders einen "Auszug der Stücke Griechischer Tragiter und Komiter" ebendaraus. Die Entstehungszeit dieser Arbeiten ist schwertzu zu bestimmen. Bielleicht stammen sie schon aus den Studentenjahren Lessings oder aus den Jahren 1749 und 1750, als er die "Theatralischen Beiträge" vorbereitete, vielseicht aber auch erst aus der Zeit der Arbeit am "Sophokles" (1760).]

<sup>\* [</sup>Diefe Anszüge burften spätestens in die Zeit der Borftubien zum "Laokoon", vielleicht aber schon in Lessungs Studentenjahre oder in die Zeit fallen, da er sich gelegentlich der Kritit des Klopstod-fchen "Messias" zuerst eingehender mit der epischen Dichtung beschäftigte (1751).]

<sup>4 [</sup>Auch mit Morhofs "Bolphistor" burfte sich Lessing bereits als Student naher befaßt haben, wenn uns auch bestimmte Zeugnisse von einem solden frühzeitigen Studium des damals noch vielgebraucheten Werfes nicht erhalten sind. 1752 kannte er es; vol. unten S. 169. häusiger erwähnt er in seinen Schriften und Briefen Worhof erst etwa seit 1754 (vgl. oben Bb. V, S. 312, 329; Bb. VII, S. 127, 377; Brief vom 6. Februar 1758 u. f. w.).

<sup>\* [</sup>Ebenso wenig wie für die bisher genannten Anszüge läht sich für die ans Konrad Gesners "Mithibates" eine bestimmte Entstehungszeit angeben, zumal da Fülleborn nicht sagt, aus welchen Abschitten bes "Mithribates", über welche der darin behandelten Sprachen Lessing sich Anszüge anlegte. Auf sprachvergleichende Studien denten unter anderm schon ethmologische Bemerkungen in einer Recension von 1751 hin (vgl. oben Bb. lV, S. 211 st.); eisriger betrieb Lessing diese Studien erst etwa seit 1758, wovon das Wörterbuch zu Logaus Sinngedichten Zeugnis giebt, und besonders in der Wolsenbüttler Zeit.]

Bielleicht stammen biese Auszuge aus bem Bittenberger Jahr 1752, in welchem Leffing sich viel mit Kirchengeschichte beschäftigte, ober aus ber unmittelbar solgenden Zeit, in der die "Briese" von 1753 und die "Rettungen" entstanden.]

#### Aus den Vacationes autumnales von Crefollius.

Aus den Schriften von Iordanus Brunus, Hieronymus Cardanus und Chomas Campanella.<sup>2</sup>

5

Aus Goldonis Lustspielen.3

Aus Rölers Abhandlung über den Tenerdank.4

10

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Die Auszüge aus den "Vacationes autumnales sivo do perfecta oratoris actione et pronuntiatione" von Lub. Cresonius (Paris 1620) hängen vernutlich mit der übersetzung von Cerceaus Gesprächen über die Beredsamteit und mit den Entwürsen zu dem Werke "Der Schanspieler" zusammen und mögen deshalb etwa dem Jahre 1754 angehören.]

<sup>\* [</sup>Bon Fülleborn nicht erwähnt. Aber Karl Lessing (G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 162) berichtet im Jusammenhange mit mehreren Schriften und Entwürsen aus den Jahren 1754 und 1755, daß sein Bruder damals auch aus den Werken des J. Brunus, H. Cardanus und Th. Campanella "die merkwördigken Sellen ausziehen und seine Betrachtungen darüber machen" wollte. Dieser Plan hieng sicher mit der 1754 verössentlichten "Rettung des Cardanus", vielleicht auch mit den Bemertungen über Giordano Bruno in einer saft gleichzeitigen Recension (vgl. oben Bb. V, S, 429) zusammen.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Von Hilleborn nicht erwähnt. Im Brief vom 8. Dezember 1755 an Menbelssohn versprach Leffing, bemnächst einen Auszug aus der siebenbändigen Ausgabe der Werte Golbonis von 1753, die achtundzwanzig Lustipiele enthalte, nach Berlin zu schieften. Die Arbeit war für das vierte Stück der "Theatralischen Bibliothet" bestimmt, wurde aber troß Menbelssohns Mahnungen vom 10. Januar und 9. Warz 1756 ebenso wenig vollendet wie der für Lstern 1756 geplante Baud von sechs eignen Lustspielen, von dem nur zwei Vogen, der Aussang der dem gleichnamigen Stücke Golbonis nachgebildeten "Glücklichen Erbin", gedruckt wurden; vgl. oben Bb. III, S. 336 Unm.]

<sup>(</sup>Bermutlich fallen bie Auszuge aus Johann David Kölers mehrfach gebruckter "Disquisitio do libro poetico Thouordanck", die auch in dem Auffat über das "Belbenbuch" mehrfach erwähnt wird (vgl. unten), in die Zeit, als Lesjing sich zuerst mit diesem "Helbenbuch" und der älteren deutschen Dichtung überhaupt beschäftigte, also etwa in das Jahr 1758.]

# Derzeichnis Ausgaben alter Klassiker.

# Index Politians Epilteln.<sup>2</sup>

¹ [Fülleborn a. a. D. Bd. III, S. VI erwähnt unter ben von ihm als unbranchbar bei Seite gelegten "Sammlungen von allerhand Notizen", die sich Lessing "in sehr frühen Jahren" angelegt habe, auch "bie, noch dazu unvollständig, angemerkten Ausgaben alter Clasitler". Da er aber nicht näher ansgiebt, um welche alten Klassiter es sich dabei handelt, läßt sich auch über die Entstehungszeit des Berzeichnisses nichts Genaueres bestimmen.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Fülleborn (a. a. D. Bb. III, S. VIII) fand in ben von Karl Leffing ihm übergebenen Papieren "einen angefangnen Indox zu Politians Episteln, auch aus Lefsings Ingendzeit". Mit italienischen Hammanisten des fünfzehnten Jahrhunderts beschäftigte sich Lessing besonders 1752 und 1753 (vgl. oben Bb. V, S. 135, 137 st., 209); vielleicht gehört die von Fülleborn erwähnte Arbeit derselben Zeit an.]

# Einige Waterialien zu einem Lakeinischen Aufsahe über Ivhann Huark.

De nomine.

De ipsius nomine monendum erit, falso illum a Morhofio aliisque Janum nominari.

Hispanicum Juan idem esse quod Johannes, cum ex Lexicis tum ex inscriptione Evangelii St. Johannis, qualis in Hispanorum bibliis extat, apparet.

Qua ratione ex verbo Joannes fieri potuisset Juan, Grammatici docent. Abjecta terminatione es, o in u mutatur, quae sane 10 mutatio Hispanis admodum vulgaris est.

Hispanum esse.

Huartum nostrum Hispanum esse, ex eo probare, quod Hispanico idiomate usus fuerit, ficulneum sane esset argumentum, nisi ipse Huartus Hispanicam² linguam suam dixisset.

Cap. 8. p. 130.

Quo terrarum natus fuerit.

Natus in fano S. Joannis Pedeportuensis, Gallicae ditionis urbe, quae tamen neutiquam de ipsius gente scrupulum movere valet, quod sane conjectura non inepta doceri potest.

Quod ipsius pueritiae indicium dederit.

P. 6. Entramos tres etc.

Quibus operam dederit studiis et quae neglexisse videatur.

#### P. 72. Poëta que se nomo Pindaro etc.

' [Bon Fülleborn (a. a. D. Bb. III, S. 365—370) nach der nunmehr verschollenen Handschrift 1795 als Anhang zu den meist später entstandenen "Anmerkungen zur Gelehrten-Geschichte" mitgeteilt mit der Bemerkung, diese lateinischen Ausseichnungen seine wahrscheinlich die Grundlage der Lessingischen Borrede zur Übersehung von Huartes "Examen do Ingenios" von 1752 (vgl. oben Bb. V, S. 4 si.). In der That nehmen sich die lateinischen Säge in mancher Hindit wie eine Borarbeit zu jener Borrede aus, die dann nur ursprünglich viel breiter müßte geplant gewesen sein. Aber die lateinische Sprache beutet auf einen gelehrten Zwest wahrscheinlich gehörten diese Anszeichnungen, wie schon B. b. Maltzahn und R. Bozberger (G. E. Lessing. Bon Th. W. Danzel und G. E. Guhrauer. 2. Aussage. Berlin 1880. Bb. I, S. 312 Ann...) vermuteten, zu der Arbeit, mit der Lessing am 29. April 1752 in Wittenberg zum Magister promovierte, nut sind demnach wohl 1751 oder zu Ansag des solgenden Fahres entstanden.]

25

Sane quidem si verum est, quod Tannonium Pudentem in sua Apuleji accusatione dixisse idem ille Apulejus cum risu affirmat (in apol. p. 333): Philosophum tam graece quam latine disertum esse citra reprehensionem non posse: nostrum certe ista 5 ratione nec minimam in se commeruisse culpam contendo.

Philosophorum more non comta oratione, non flosculis diligenter quaesitis, sed rebus notatu quam dignissimis audientiam sibi facit. Cic. de Sen. c. 9.

Non nisi unum composuisse librum.

Qua actate scribere coeperit.

Variae editiones.

En Baeça anno 1575.

En Bilbao 1580.

In varias linguas translationes.

Gallicam hujus libri translationem triplicem habemus. Prima prodiit 1580 auctore Gabriele Chappuis, iterum impressa 1588. Secunda, quam Baylius ignoravit, auctorem habet Carolum Vionium a Delibray impr. 1650 et 1661. Tertia tandem illa est, cujus cum prima Baylius mentionem facit.

20 Latinam Baylio tantum ex Catalogo Oxoniensi cognitam fuisse miror, cum saepius typis exscripta sit\*).

Varia de ipso eruditorum judicia.

Baylius Medicum nostrum Huartum dicit, non unum e multis, sed inter multos propemodum singularem.

Seligmanni de auctore commentum. Conf. ejus Sciagraphia virium imaginationis, exercitatt. acad. XI., Dresd. 1711. 8. §. 13.

Praesertim, qui illum inverecundum auctorem esse contendunt, refellendi.

De istius argumenti libris ea valent, quae Apulejus in Apol. 30 minori fortassis jure de carminibus amatoriis affirmat: tanto sanctiores sunt, quanto apertiores, tanto pudicitius compositi, quanto simplicius professi.

Argumenti praestantia.

Ex veteribus leviter attigerat hoc institutum Quintilianus,

\*) Bennt Placeius de Anon. p. 472. wird einer Deutschen Uebersetung bes Huart gedacht, welches aber gewiß die Lateinische senn soll.

qui 3 cap. lib. I. Inst. Orat. de ratione agit, qua puerorum ingenia dignoscantur.

Conf. Translat. lat. Procem. p. 4.

At noster solus repertus est ex omni memoria, qui hoc argumentum ex instituto pertractaverit.

Desertae equidem doctrinae et jam pridem relictae patrocinium in me suscipere nolo; illud tamen ingenue fateor, me hoc philosophandi genere non leviter delectari, licet medicorum assensione id temporis plane destituatur.

Multa habet praeclara, inter quae

1. miraculorum doctrina —

Minus vera.

De fortitudine.

Illa neutiquam approbata esse judico, quae de malitia et militia profert. An quidquam stultius, quam ex nominum pro- 15 pinquitate vim similem rerum conjectari? Apulejus in Apol.

De foeminarum ingenio.

Judicia ingeniorum quae Huartus ab externa petit forma, nullius pretii sunt; quamplurimis enim nobis natura ostendit exemplis: posse ingenium fortissimum ac beatissimum sub qualibet cute 20 latere. Sen. ep. 66.

Exemplum Nicolai Riccardii. Erythr. Pinac. p. 43.

Quosdam itaque videtur mihi in hoc natura tales generare, ut approbet, virtutem omni loco nasci. Si posset per se nudos edere animos, fecisset; nune quod amplius est, facit: quosdam 25 enim edit corporibus impeditos, sed nihilo minus perrumpentes obstantia. Seneca. I. c.

Multa habet ridenda, immo arguenda, quae nos in Senecae sententiam ire jubent, nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuisse.

Opiniones singulares,

1. de arbore vitae, in Prooem. lat. tr. p. 18.

10

5

#### Kritik

des

# Iöcherschen Gelehrtenlexikons.

IDen Blan, berichtigende Unmerkungen zu Chriftian Gottlieb Röchers "Allgemeinem Gelehrten= legikon" (Leipzig 1750-1751) zu schreiben, faßte Lessing wahrscheinlich gleich nach bem Erscheinen bes verdienftlichen, aber fehlerreichen Sammelwerfes. Einzelne folche Anmerkungen fügte er ichon feinen erften Befprechungen besfelben im Juni und Ottober 1751 ein (vgl. oben Bb. IV, G. 266 ff., 327 ff.). Un bie plannäßige Ausarbeitung einer "allgemeinen Kritit" bes "Gelehrtenlegikons" fcheint er aber erft 1752 in Bittenberg gegangen gu fein. Sogleich ließ er auch ben Drud feiner Schrift beginnen, und zwar nad) bem Berichte feines Brubers (G. E. Leffings Leben, Bb. I, G. 150) auf eigne Roften, ba fie ber bamalige Defan Ritter nicht bie Cenfur paffieren laffen wollte. Bereits im Commer 1752 fandte er die brei erften gebrudten Bogen an bie Glebitichische Buchhanblung in Leipzig, bie bas "Gelehrtenlegiton" verlegt hatte. Damals und auch noch einige Monate fpater angerte er die entschiedene Absidit, die Arbeit fortgufegen, gab diefes Borhaben aber gu Ende Ottobers auf, als er mit Bocher felbft in unmittelbaren Briefwechfel gekommen mar (vgl. Jochers Briefe an Leffing bom 1., 11. und 29. Oftober 1752). Ob er Joders Bunich, ihm and feine übrigen, noch ungebrudten Berichtigungen und Ergangungen bes "Gelehrtenlegitone" fur bie Gupplementbanbe ju überlaffen, wirklich erfulte, lagt fich nicht feftftellen, ba biefe Banbe nie erichienen. Bwar als Leffing 1758 im zweiten Teil feiner "Schriften" auch jenen Anfang feiner Rritit Joders veröffentlichte (im Inhalt ficherlich ibentisch mit ben brei Bogen von 1752, in der Form vielleicht verändert), versicherte er noch feine Bereitwilligkeit, seine weiteren Anmerkungen an Jöcher abzutreten (v.l. oben Bb. V. S. 127 ff.). Gleichwohl ift es zweifelhaft, ob er biefes Borhaben ausführte. Jeden= falls find aus Rochers Nachlaß teine Leffingischen Papiere auf uns gekommen; ja felbst jene brei gebrudten Bogen von 1752 hatte ichon Karl Leffing nie gefeben (vgl. ben Borbericht jum bierten Icil von Leffings vermischten Schriften, Berlin 1785, G. 18 ff.). Der Fortseter bes Jöcher'ichen "Gelehrtenleritons", Johann Chriftoph Abelung, berichtete in ber Borrebe gum erften Band feines Bertes (Leipzig 1784) überhaupt nichts über Joders Rachlag, ben er für feine Arbeit zweifellos nicht benüten tonnte. Leffings Berichtigungen in ben "Schriften" von 1753 verwertete er faft ansnahmslos. Überdies bemerkte er bantbar am Schluffe ber Borrebe, er habe "burch bie Butigfeit bes gegenwärtigen Mung-Directors gu Breglau, herrn Carl Gotthelf Leffings, bie von seinem verftorbenen Berrn Bruder hinterlassenen ahnlichen litterarifchen Sammlungen erhalten. Es befinden fich barunter wenig ausgearbeitete Leben; bas Meifte beftehet aus einzelen Umftanben und Nachrichten, welche ber verbiente Dann, bem Unicheine nach in feinen jungern Jahren, wenigftens noch ehe er an die reiche Quelle litterarischer Schäte zu Wolfenbuttel gekommen ift, ans verichiebenen Schriftftellern gefammelt hat. Da ich biefe Bentrage erft erhielt, als ber gegenwartige Band bennahe ichon abgebrudt mar, fo weiß ich noch nicht, was und wie viel mir bavon wird nutglich sehn können, ich werbe aber folches in ber Folge anzuzeigen nicht unterlaffen." Darnach scheint cs, als ob Leffing feine weiteren Berichtigungen fcilieglich bod nicht an Jocher gefchidt ober fie nad Jödgers Tob (1758) wieber guruderhalten hatte. Bon Abelungs Cammelwert ericbien nur noch ein Band unter bem Titel "Fortsetzung und Erganzungen zu Chriftian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Legico, worin bie Schriftfteller aller Stande nach ihren bornehmften Lebensumftanben und Schriften beschrieben werden; von Johann Chriftoph Abelung. Zwehter Banb. C bis J. Leipzig, in Johann Friedrich Glebitichens Sandlung, 1787." (2364 Spalten 49). Sier finden fich

#### Ergänzungen des Gelehrtenlexikons.

von Dachröden, (Caspar,)<sup>1</sup> lebte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertes, und gab heraus: Ingenii lusum tempore luctus. Ersurt, 1621, 12; welches weiter nichts als der Chrono-Herauster ist: Det, meus sit, justus, rogo jasper, psallere Jesus, welcher sich 3059 Mahl ver= 5 ändern läßt, und welchen er mit allen seinen Veränderungen hat abdrucken lassen. (Lessing.)

Dacianus, (Johannes,)<sup>2</sup> Martishusius, sebte um das Ende des 16ten Jahrhundertes, und gab heraus: Christum Tropaeophorum. Jena, 1593, welches ein Lateinisches und Griechisches Gedicht auf die 10 Auserstehung Christi ist. (Lessing.)

Greifenson, (Samuel,)<sup>3</sup> aus Hirschfeld, lebte im vorigen Jahrhunderte, und war in seiner Jugend Musketier. Mehr ist nicht von ihm bekannt, ob er gleich verschiedenes geschrieben hat; nehmlich:

- Den Simplicifsimus, einen zu seiner Zeit beliebten Roman, 15 welchen er anfänglich unter dem versetzten Nahmen German Schleischeim von Selsfort herans gab, und der mit einigen fremden Arbeiten, zu Nürnberg, 1684, in zwen Theilen in 8, wieder aufgeleget ward.
- Den kenschen Joseph . . . . auch in dem zweyten Theile der 20 Rürnbergischen Ausgabe des vorigen.
- Den sathrischen Bilger . . . . Und Lessings hand= ichriftl. Nachlasse.

in der That drei Artifel, die Abelung ausdrücklich als Lessings Eigentum bezeichnete, die er demnach wohl ziemklich unverändert jenen aus Lessings Nachlaß ihm übergebenen Papieren entnommen haben wird. Sicherkich enthielten diese Kapiere viel mehr als die drei kurzen Artikel; wie jedoch Abelung etwa diese sonstenden Ausseichnungen Lessings verwertet haben mag, läßt sich nicht sagen, da er sich selbst sein die Estik sich nicht sagen dans feines Werkes ohne Borrede in die Welt schiedte. Die Lessingssischen Papiere aber, die Abelung in der Hand hatte, sind längst verschollen. Wahrscheinlich waren sie ganz oder teilweise ibentisch mit solgenden Hatten, die ein sogleich nach Lessings Tod angesertigtes und von Fr. Chrbsander in braunschweiglichen Akten aufgesundenes und 1856 in Westermanns illustrierten deutschen Wonatshesten (Bd. I, S. 253 s.) mitgeteiltes "Verzeichnis der Lessingsischen Manuscripte" erwähnt: "12. Wanuscripte zu Jöchers gesehrten Lexico gehörig, in 2 kleinen Packeten ... 22. 23. 16 Bände in klein folio, worm hin und her Versmehrungen und Verbesserigen zu Köchers gesehrten Lexico von Lesing eingetragen worden (: das mehrte ift bloßes weißes Appier:)." Da von biesen Handschriften nichts auf uns gekonmen ist, nunß ich mich auf den Abbruch jener deri Artikel bei Abelung beschränken.]

<sup>1 [</sup>Fortfetung und Erganzungen gu Joders Gelehrtenlegifon von Abelung, 28. 11, Ep. 600.]

<sup>2 [</sup>Ebenda 28b. II, Sp. 601.]

<sup>2 [</sup>Cbenba Bb. II, Ep. 1603.]

# Geschichte der Moraviden in Spanien.

<sup>&#</sup>x27; [Nach dem Brief an seinen Bater vom 29. Mai 1753 wollte Lessing damals noch Marignys "Geschichte der Araber", die er zu überseigen begonnen hatte, durch einen vierten Teil ergänzen, der von der Geschichte der Moraviden in Spanien handeln sollte. Allein bald darauf erlahmte sein Eifer, so daß er selbst von den den des französischen Werks nur wenig über die Hälfte verdentschte (vgl. oben Bd. V, S. 23 Ann.). Bon etwaigen Borarbeiten zu dem geplanten vierten Teil ist nichts bekannt geworden.]

10

15

### Das Christenthum der Vermmft.

#### §. 1.

Das einzige vollkommenste Wesen hat sich von Ewigkeit her mit nichts als mit der Betrachtung des Bollkommensten beschäftigen können.

#### §. 2.

Das Vollkommenste ist er selbst; und also hat Gott von Ewigkeit her nur sich selbst benken können.

#### §. 3.

Vorstellen, wollen und schaffen, ist ben Gott eines. Man kann also jagen, alles was sich Gott vorstellet, alles das schaft er auch.

#### §. 4

Gott kann sich nur auf zwegersen Art beuken; entweder er beukt alle seine Volksommenheiten auf einmal, und sich als den Inbegrif dersjelben; oder er benkt seine Volksommenheiten zertheilt, eine von der aus dern abgesondert, und jede von sich selbst nach Graden abgetheilt.

#### §. 5.

Gott dachte sich von Ewigkeit her in aller seiner Vollkommenheit;

<sup>1</sup> Die nunmehr verichollene, aus 4 Quartblättern bestehenbe Sanbichrift murbe guerst 1784 von Rarl Leffing im "Theologifchen Nachlaß" feines Brubers, G. 219-226 mitgeteilt und barnach 1793 im fiebgebnten Teil ber famtlichen Schriften, C. 266-273 abgebrudt. Die erften Unregungen gu biefem Entwurfe mogen bis in ben Dezember 1751 gurudreichen (vgl. oben Bb. IV, G. 382 f.); befonbers burfte Joh. Wilh. Beders "Religion ber Bernunft" (1752) Leffing, ber biefe Schrift am 29. Mai 1753 feinem Bater überfandte, gur Aufzeichnung feiner Cape über bas "Chriftentum ber Bernunft" bewogen haben. Rach einem Briefe Chrn. Rif. Naumanns an ben jungen Theologen Theodor Arnold Müller vom 1. Dezember 1753 (mitgeteilt von Alerander Freiherrn von der Golk in ben "Theologischen Studien und Rritifen", Jahrgang 1857, S. 69-73) mar bamals Leffings Entwurf bereits in der Form und unter bem Titel vorhanden, wie er breißig Jahre fpater aus bem Nachlaß herausgegeben wurde. Überdies beuten Naumanns Worte, ber Berfasser habe, "seit turzem feine Meinungen gang umgefchmolzen", noch auf eine frühere, uns verlorene Faffung bes Leffingi= ichen Auffages hin. Naumanns Brief enthält einen Auszug aus Lesfings Entwurf bis § 21 einichlieglich und verspricht, "nächstens bie Folge, wie ber Ursprung bes lebels von eben bem Berfager erflaret wirb, ausführlich ju entbeden", wenn Muller aus feinen Rollegienheften Siegmund Satob Baumgartens mahricheinliche Erflärung ber Dreieinigkeit - offenbar fur Leffings Gebrauch - mitteilen wolle. Doch ift von diefer Fortsetzung bes Leffingischen Entwurfs nichts weiter befannt geworben. Balb barauf teilte Leffing feinen Auffat auch bem neugewonnenen Freunde Menbelsjohn mit, ben er fpateftens gu Unfang bes Jahres 1754 fennen gelernt hatte (vgl. Menbelsfohn, Morgenftunden, Berlin 1786, Bb. I, G. 275). Roch viel fpater fpielte biefer im Brief vom 1. Februar 1774 und Leffing in feiner Antwort bom 1. Mai 1774 auf bas "Chriftentum ber Bernunft" an.]

35

das ist, Gott schuf sich von Ewigkeit her ein Wesen, welchem keine Bolls fommenheit mangelte, die er selbst besaß.

§. 6.

Dieses Wesen neunt die Schrift den Sohn Gottes, oder welches 5 noch besser senn würde, den Sohn Gott. Einen Gott, weil ihm feine von den Eigenschaften sehlt, die Gott zukommen. Einen Sohn, weil unsern Begriffe nach daszenige, was sich etwas vorstellt, vor der Vorstellung eine gewisse Priorität zu haben scheint.

§. 7.

Dieses Wesen ist Gott selbst und von Gott nicht zu unterscheiben, weil man es denkt, so bald man Gott denkt, und es ohne Gott nicht denken kann; das ist, weil man Gott ohne Gott nicht denken kann, oder weil das kein Gott seyn würde, dem man die Vorstellung seiner selbst nehmen wollte.

§. 8.

Man kann dieses Wesen ein Bild Gottes nennen, aber ein ibentisches Bild.

§. 9.

Je mehr zwen Dinge mit einander gemein haben, desto größer ist 20 die Harmonie zwischen ihnen. Die größte Harmonie muß also zwischen zwen Dingen sehn, welche alles mit einander gemein haben, das ist, zwischen zwen Dingen, welche zusammen nur eines sind.

§. 10.

Zwey solche Dinge sind Gott und der Sohn Gott, oder das iden-25 tische Bild Gottes; und die Harmonie, welche zwischen ihnen ist, neunt die Schrift den Geist, welcher vom Vater und Sohn ausgehet.

§. 11.

In dieser Harmonie ist alles, was in dem Bater ist, und also auch alles, was in dem Sohne ist; diese Harmonie ist also Gott.

30 §. 12.

Diese Harmonic ist aber so Gott, daß sie nicht Gott seine würde, wenn der Bater nicht Gott und der Sohn nicht Gott wären, und daß beide nicht Gott sein könnten, wenn diese Harmonic nicht wäre, das ist: alse drey sind eines.

§. 13.

Gott dachte seine Bolltommenheiten zertheilt, das ist, er schafte

Wesen, wovon jedes etwas von seinen Vollkommenheiten hat; denn, um es nochmals zu wiederholen, jeder Gedanke ist ben Gott eine Schöpfung.

§. 14.

Alle diese Wesen zusammen, heissen die Welt.

eine Lücke zwischen ihnen ist, zertheilt beutt.

§. 15.

Gott könnte seine Vollkommenheiten auf unendlich Arten zertheilt benken; es könnten also unendlich viel Welten möglich sehn, wenn Gott nicht allezeit das vollkommenste dächte, und also auch unter diesen Arten die vollkommenste Art gedacht, und dadurch wirklich gemacht hätte.

§. 16.

Die vollkommenste Art, seine Vollkommenheiten zertheilt zu denken, ist diesenige, wenn man sie nach unendlichen Graden des Mehrern und Wenigern, welche so auf einander folgen, daß nirgends ein Sprung oder

§. 27.

15

10

5

Nach solchen Graden also müssen die Wesen in dieser Welt geordnet seyn. Sie müssen eine Reihe ausmachen, in welcher jedes Glied alles daszenige enthält, was die untern Glieder enthalten, und noch etwas mehr; welches etwas mehr aber nie die lezte Gränze erreicht.

§. 18.

20

25

Eine solche Meihe muß eine unendliche Reihe sein, und in diesem Berstande ist die Unendlichkeit der Welt unwidersprechlich.

§. 19.

Gott schaft nichts als einfache Wesen, und das Zusammengesezte ist nichts als eine Folge seiner Schöpfung.

§. 20.

Da jedes von diesen einsachen Wesen etwas hat, welches die andern haben, und keines etwas haben kann, welches die andern nicht hätten, so muß unter diesen einsachen Wesen eine Harmonie seyn, aus welcher Harmonie alles zu erklären ist, was unter ihnen überhaupt, das ist, in 30 der Welt vorgehet.

§. 21.

Bis hieher wird einst ein glücklicher Christ das Gebiethe der Naturlehre erstrecken: doch erst nach langen Jahrhunderten, wenn man alle Erscheinungen in der Natur wird ergründet haben, so daß nichts mehr übrig 35 ist, als sie auf ihre wahre Duelle zurück zu führen.

#### §. 22.

Da diese einsache Wesen gleichsam eingeschränkte Götter sind, so müssen auch ihre Vollkommenheiten den Vollkommenheiten Gottes ähnlich sepn; so wie Theile dem Ganzen.

§. 23.

Bu den Vollkommenheiten Gottes gehöret auch dieses, daß er sich seiner Vollkommenheit bewußt ist, und dieses, daß er seinen Vollkommenheiten gemäß handeln kann: beyde sind gleichsam das Siegel seiner Vollkommenheiten.

§. 24.

20 Mit den verschiedenen Graden seiner Vollkommenheiten müssen also auch verschiedene Grade des Bewußtsenns dieser Vollkommenheiten und der Vermögenheit denselben gemäß zu handeln, verbunden seyn.

§. 25.

Wesen, welche Vollkommenheiten haben, sich ihrer Vollkommenheiten 15 bewußt sind, und das Vermögen besitzen, ihnen gemäß zu handeln, heißen moralische Wesen, das ist solche, welche einem Gesetze folgen können.

§. 26.

Dieses Gesetz ist aus ihrer eigenen Natur genommen, und kann kein anders seyn, als: handle beinen individualischen Boll-20 kommenheiten gemäß.

§. 27.

Da in der Reihe der Wesen unmöglich ein Sprung Statt siuden kann, so müssen auch solche Wesen existiren, welche sich ihrer Vollkommenheiten nicht deutlich genung bewußt sind, — — — — —

### Hieroglyphice poetarum.

berfelben [1784]

<sup>\* [</sup>Gottlob Samuel Nicolai berichtet in seinem vom 13. Mai 1754 batierten "Antwortsschreiben an herrn Pastor Lange in Laublingen" (Franksut und Leipzig 1754), "daß herr Magister Leßing eine Schrift schon sertig hat, die ohngesehr diesen Titel sührt: Hieroglyphico poetarum. Sie ist auß besondern Ursacken, die der Verfasser nicht verhindern konnte, dis ist nicht gebruckt worden." Nicolai versichert, in der Zeit, da Lessings Streit mit Lange am hestigsten war, also etwa um die Anherswende 1753/54, von Lessing selbst gehört zu haben, daß er Langes "Horazische Den" darin am meisten als Beispiele angesührt habe, "weil Er sie so schon gefunden, die Kunst der Dichter, durch Stunksider zu rühren, ungemein zu erkäntern". Diese Versicherung Nicolais ist kaum wörtlich zu glauben; immerhin würde bemnach die im Übrigen ganz verschollene Schrift Lessings wohl in das Jahr 1753, wenn nicht vielseicht noch schwer, fallen.]

### Der Schauspieler.

<sup>1 [</sup>Die ersten Anregungen zu biesen Entwürfen reichen bis in bas Jahr 1750 gurud. Damals überfeste Leffing für feine "Theatralifden Beitrage" bie foeben gu Baris ericienene "Schaufpielfunft" bes jüngern Riccoboni, auf die sich, wie Danzel (G. E. Lessing, Bd. I, S. 187) nachwies, stellenweise bie Leffingifchen Gebanten über benfelben Gegenftanb grunben (vgl. oben Bb. IV, G. 180, auch S. 133 ff.) Die bestimmte Faffung und Nieberschrift biefer Gebanten fallt aber boch wohl erft in bas Jahr 1754 und fteht im eigen Busammenhange mit bem Auszug aus bem "Schauspieler" von Sainte Albine, ben Leffing bamals fur feine "Theatralische Bibliothet" aufarbeitete und mit bem hinweis auf ein eigenes "tleines Bert über die forperliche Berebfamteit" abichlog. Er verfprach hier, biefes Wert "eheftens" ben Lefern vorzulegen, und verficherte, fich barin alle Muhe gegeben gu haben, um bie Erlernung jener Berebfamteit ebenfo ficher als leicht gu machen (vgl. oben Bb. VI, S. 152). Rach biefen Borten, bie fogleich Nicolai ju ber empfehlenben Untunbigung ber geplanten Schrift in feinen "Briefen über ben igigen Buftanb ber schönen Bissenschaften in Deutschland" (Berlin 1755, S. 127) veranlagten, follte man freilich beinahe erwarten, dag Leffing 1754 bereits mehr von feinem Berte ausgearbeitet hatte als bie burftigen Entwurfe, bie auf uns gekommen find. Gie find uns mit Ausnahme eines Bruchftuds (S. 186 im folgenden Abbrude) handidriftlich in ber Breslauer königlichen und Universitätsbibliothet erhalten und zwar ber erste, allgemeinste Abschnitt sogar in zwei, ftiliftifch mehrfach von einander abmeichenden Abichriften (vgl. im Folgenden G. 180 f. und S. 187). Es find vier Blätter in Querfolio fur die allererften Entwurfsftiggen und ein ftehenber Foliobogen für die zweite Faffung bes allgemeinen Schemas, ferner ein Quartbogen für den Beginn ber Ausarbeitung in turgen Paragraphen. Mehrere Seiten find unbeschrieben. Das Papier ift etwas gröber als das fonft gewöhnlich von Leffing gebrauchte, boch ebenfo vergilbt, die Schrift bis auf einige menige Stellen meiftens beutlid. Gebruckt erichienen bie Bruchftude guerft 1786 im zweiten Teile bes "Theatralifchen Nachlaffes", S. 207-222, bann 1794 im zweiundzwanzigften Teile ber famtlichen Schriften, S. 231-242. Dem folgenden Terte liegt die Sanbidrift gu Grunde, die mannigfache, von mir vollständig mitgeteilte Korretturen Leffings aufweift. Und zwar fuchte ich babei bie erften vier Blatter ber Sanbidrift, fo weit als möglich, auch thpographifch genau nachaubilben. Rur ben in ber Sanbidrift fehlenden Abidnitt gebe ich nach bem Drude von 1786. Die Reihenfolge, in ber Rarl Leffing 1786 und nach feinem Beifpiel auch bie fpateren Berausgeber bie einzelnen Entwurfe veröffentlichten, glaubte ich aus innern Grunden verandern gu follen.]

### Der Schau

Ein Werk worinne die Grundfate der gangen

Die ganze körperliche Beredsamkeit theilt sich in den Ansdruck I. Durch die Bewegungen.
Oratorische Bewegungen sind alle diejenigen Beränderungen des Körpers oder seiner Theile in Ausehung ihrer Lage und Figur, welche mit gewissen! Beränderungen in der Seele harmonisch sehn können. Sie sind entweder

Sie heißen überhaupt Gebehrben.

II. Durch die Tone.

<sup>&#</sup>x27; [Urfprunglich :] burch welche gewiffe " [Urfprunglich :] Diefe beifen Stellungen und zwar Mobalitaten [?] bes Besichts beigen Minen. ' ganges [verichrieben Hi.]

### Ipieler:

förperlichen Beredsamkeit entwickelt werden.

Bewegungen des Körpers überhaupt. Diese begreifen2

Ober Bewegungen seiner Glieber. Diejenigen Theile des Körpers welche der meisten Beränderungen fähig sind, sind

Die Füße können zu diesen Gliedern nicht gehören, weil diese zu dem Tragen und den Stellungen zu ziehen sind. Dieses beweise ich daher, weil man zwar eine Bewegung mit der Hand und dem Kopfe machen kan, ohne daß die Lage des Körpers verändert werde; nicht aber die geringste Bewegung des Fußes, ohne daß sie nicht eine Beränderung des ganzen<sup>4</sup> Körpers verursachen sollte.

- a. das Tragen des Körpers, oder die Modificationen deßelben, wenn er in Bewegung ist, oder geht.
- β. die Stellungen des Körpers, oder die Modificationen dehelben, wenn er in Ruhe ist.
- Des Kopfes überhaupt. Des Gesichts. Die Bewegungen des Gesichts heißen Minen.

und die Sände. Die Lehre von den Bewegungen der Hände hieß beh den Alten die Chirronomie. Deutsch vielleicht die Hände Sprache.

bes Körpers. " ber Ropfs [jo in ber fi. verbeffert aus bem urfprünglichen :] bas Geficht. Die Bewegungen

Bom Tragen. Ober von der Modification des Körpers übershaupt, wenn er sich von einem Orte zum andern bewegt. Diese Lehre theilt sich natürlicher Weise in zwen Capitel. 1

I. Bon der Bewegung der Füße. Die Lehre vom gehen.

II. Von dem Halten des Körpers. von dem eigentlichen Tragen. Das schöne Gehen kömmt auf die schöne Beugung des Beines, und auf die Gleichsheit des Schritts an.

Das schlechte Gehen wird durch das Gegentheil beyder Stücke verursacht.

- Das natürliche, wan der Körper die Luft beständig nach einer Perpendicularlinie in Ansehung der Fläche, auf welcher er bewegt würde, durchschwebt.
- Das verderbte. Wan diese Linie vorwärts einen spigen Winkel macht. Ich nenne sie deswegen die verderbte weil man zu faul ist die Last des Körpers aufrecht zu halten.
- Das gekünstelte. Wann sie vorwärts einen stumpsen Winkel macht. Ich nenne sie die gekünstelte weil man sich Zwang anthut, die Last des Körpers, welche vorsallen würde, zurück zu halten.

Bon den Stellungen. Alles was bey dem Tragen gesagt worden, gilt auch hier, weil eine Stellung nichts als ein festgemachtes Tragen, so zu reden, ist. Ich habe also weiter hier nichts neues zu betrachten, als die Beränderung einer Stellung in die andre, welche<sup>4</sup> zweysach ist. Die Stellung nehmlich wird

<sup>1 [</sup>hier folgte ursprünglich :] von ber Lehre von ber Fuß [zu erganzen ware : Fußbewegung]

<sup>. [</sup>bier folgte

- 1. Wan die schöne Bengung wegfellt. Das Gehen mit dem steifen und gestreckten Fuße; ist der Gang eines stolzen und ruhmrädigen.
- 2. Wan beyde wegfallen. So ist es ber Gang eines ungeschlifnen, eines Bauers.

Alle bren Arten könnten durch die Seiten Bewegungen eine Alenberung bekommen, die eine Art von Reit damit verbindet.

Diese Richtung gehört für das Alter; für das Nachdenken; für die Niedergeschlagenheit.

Oft aber ist sie auch die natürliche; ben dem Erstannen nehmlich, und Erschrecken, wenn man so zu reden alle seine Kräfte auf einmal zusammen raft.

- I. entweder von der Perfon, mit welcher der Schanspieler redet, ab. Aus Verachtung, aus Furcht, aus Entseten, aus Schahm.
- II. ober auf sie zu geändert. Aus Bertraulichkeit, aus Absicht zu bitten.

urfprünglich :] Bintel \* betrachtungen [verschrieben f.] . [Urfprünglich :] bie

Chiro

I. überhaupt, betrachtet als Linien, welche sie in der Lust beschreiben. In dieser Betrachtung sind sie entweder

angenehme, die aus Linien von schöner Krümmung bestehen.

ober un'angenehme, die aus Linien von schlechten Krümmmungen ober gar keinen bestehen.

Die Bewegungen der Hände

II. insbesondere, so ferne sie nehmlich gewißen Charaftern gemäß einzurichten sind.

- (a. für das Tragische ober hohe Comische. Hier grünbet sich das Vergnügen, welches sie verursachen, auf die Bewegungen selbst, und auf die Gleichheit, wie wir sie voraussehen.
- β. für das Niedrigcomische. Hier gründet sich das Vergnügen wiederum auf die Bewegungen selbst, und auf die Gleichheit, die sie dadurch mit ihren Originalen befommen.

Unmer

1) Die<sup>5</sup> Berachtung löset oft die Bewegungen der schönen Linien, in Bewegungen von graden Linien, sehr glücklich auf. Z. E. Es spräche eine Person, bie um Gnade gebeten:

und warf mich ihm zu Fuße.

Die Bewegung ber Hand, welche das warf begleitet, würde auf

diese

Art sehr schön senn, doch so daß die Bewegung ge-

omie.

Bewegungen aus graben Linien. Diese gehören für alles das was unter der schönen Natur ist, 3. E. für das bäurische 2c. und zugleich für heftige Leibenschaften, weil diese den kürzesten Weg gehen.

Bewegungen aus unangenehmen krummen Linien. Diese gehören für alles das, was über der schönen Natur sehn will; für das affectirte zum Exempel.

- NB. Jeber von diesen Charaktern muß erst in der Ruhe betrachtet werden, und alsdann so, wie er durch die Affecten abgeändert wird.
- 1. für die Stuzer. Gehören schöne Bewegungen, denen aber die Größe fehlt, und die so viel möglich mahlend sehn müßen.
- 2. für die Alten, schlechtes und oft unterbrochne Linien, die nach ihren Charaktern eingerichtet sind.
- 3. für die Bedienten. Gehören viel mahlende Bewegungen in schlechten Linien.

tungen.

schwinder wird, je näher die Hand dem Ende dieser kleinen Linie kömmt.

Muein wenn eben dieses Ulfo fagt:

Geh, wirf dich wenn du willst vor deinem Bruder nieder so ist die Bewegung der Hand eine bloße schiefe grade Linie welche die Berachtung und den Stolz womit er dieses spricht weit beßer anzeigt.

lich :] bem feurigen [?] 5 [Urfprünglich :] aus 6 [Urfprünglich :] ein helb

10

15

20

25

30

Im vorhergehenden habe ich die Bewegung der Hände an und für sich selbst und überhaupt betrachtet. Nunmehr nuß ich sie nach ihrer Berbindung betrachten und daher handeln

- I. von ihrer Vorbereitung. Ober von berjenigen Aufmerksamkeit, die Hand allmählig in benjenigen Punkt zu bringen, von welchem aus eine Hanpt-Bewegung erfolgen soll. Wenn zum Exempel Canut sagt: erniedrige dich nur. und der Schauspieler höbe die Hand schon so tief, daß er um dieses auszudrücken, sie erst erheben und hernach sinken lassen müßte, so würde dieses kadelhaft sehn. Er würde durch seine Bewegung einen Begriff mit einsließen lassen, welcher hieher gar nicht gehört, das Erheben nehmlich, welches just dem Erniedrigen eutgegen ist. Ich verlange also, daß er in dem vorhergehenden Worte: heiß meine Lasterthat ein übereilt Verbrechen, die Hand schon in eine mäßige Erhöhung gebracht habe, um das solgende: Erniedrige dich nur, mit größerm Nachdrucke machen zu können.
- II. Von dem Anhalten in derselben.<sup>2</sup> Dieses nenne ich, wenn man einige Zeit die Hand in der Lage, in die sie nach gemachter Bewegung gekommen, eine Zeitlang erhält, um sogleich eine andre mit ihr zu verbinden, die dem Verstande nach zu ihr gehört. Z. E. in der Zeile aus dem Canut: Geh wirf dich, wenn du willst, vor deinem Bruder nieder. gehören die Worte wirf dich und nieder ofsendar zusammen. Also 2c.

NB. Man könnte dieses die Construktion nennen.

NB. Behde Stücke die Vorbereitung und die Construktion sind nur in der erhabenen Action nöthig, und durch ihre Weglassung oder Uebertretung wird die Action komisch.

Hiezu kömmt noch der Contrast in den Bewegungen, da der Schauspieler diejenigen Gestus zusammen nimmt, welche einen Gegensatz ausmachen. Einen schönen Contrast machen die Worte zum Exempel:

Erniedrige dich nur, ich will als Sieger sprechen.

Wenn dieser Gegensatz aber auch getrennt würde, so verlange ich doch, daß der Schauspieler darzwischen keinen Gestum machen, sons dern diese behde zusammen behalten müße.

<sup>[</sup>Das Folgenbe bis 3. 34 fehlt in ber Brestaner Bf.] \* in benfelben [1786]

### Der Schauspieler.

Ein Werk, worinn die Grundsätze der ganzen körperlichen Beredsamkeit entwickelt werden.

Die ganze förperliche Beredsamkeit theilt sich in den Ausdruck

√ 1) durch Bewegungen

5

10

Oratorische Bewegungen sind alle diesenigen Beränderungen bes Körpers oder seiner Theile in Ansehung ihrer Lage und Figur, welche mit gewissen Beränderungen in der Seele harmonisch senn können. Heißen überhaupt Geberben, und sind entweder

- a) Bewegungen des Körpers überhaupt, daben könunt vor das Tragen des Körpers, oder die Modifikation desselben, wenn er in Bewegung ist, oder geht.
  - Die Stellungen bes Körpers, oder die Modififation beffelben, wenn er in Rube ift.
- b) Bewegungen seiner Glieder.

15

- Des Kopfes überhaupt.
- Des Gesichts. und die Bewegungen des Gesichts heißen Minen.
- Der Hände. Die Lehre von den Bewegungen der Hände hieß ben den Alten die Chironomie. Deutsch vielleicht 20 die Händesprache.
- Die Füsse können zu diesen Gliedern nicht gehören, weil diese zu dem Tragen und den Stellungen überhaupt zu ziehen sind. Dieses beweise ich daher, weil man zwar eine Bewegung mit der Hand und dem Kopfe machen kann, ohne daß die Lage des 25 Körpers verändert werde, nicht aber die geringste Bewegung des Fusses, ohne daß sie nicht eine Beränderung des ganzen Körpers verursachen sollte.
- 2) durch Töne.

### Einleitung.

#### Don der Beredsamkeit überhaupt.

Ş.

Die Beredsamkeit ist die Kunst einem andern seine Gedanken so 5 mitzutheilen, daß sie einen verlangten Eindruk auf ihn machen.

₹.

Man sicht also leicht, daß es daben auf die Gedanken, und auf die Mittheilung berselben ankomme.

Ş,

Die Kunft, wie man seine Gedanken dem Eindrucke, den man<sup>2</sup> auf einen andern machen will, gemäß ordnen soll, will ich<sup>3</sup> die Geistige Beredsamkeit nennen.

8

Die Kunst, diese so geordneten Gedanken dem andern so mitzu-15 theilen, daß jener Eindruk befördert wird, will ich die körperliche Beredsamkeit nennen.

Von der Beredsamkeit des Körpers.

S.

Und zwar beswegen, weil diese Mittheilung vermittelst des Körpers 20 geschehen muß. Sie kann aber nicht anders vermittelst des Körpers gesichehen, als durch gewiße Modificationen deßelben, welche in des andern Sinne fallen 2c.

Ş.

Diese Modificationen können entweder in den Sinn des Gesichts, 25 oder in den Sinn des Gehörs fallen.

Ş.

Die Modificationes des Körpers, welche in das Gesicht fallen, sind Bewegungen, und Stellungen desselben.

Š.

Die Modificat. des Körpers, welche in das Gehör fallen, sind Töne.

Die Lehre von den ersten, heißt die Lehre von der Action; die

<sup>&#</sup>x27;[Ursprünglich in der Hi.] Die Sache ist "[Ursprünglich:] ich "[Ursprünglich:] ist "[Ursprünglich:] bie Lehre von den "[Ursprünglich:] Die Lehre von den "[Ursprünglich:] beißt die Lehre

Lehre von den andern $^1$  heißt die Lehre von der Pronunciation (Aussprache).

Ş.

Diese Modificationes des Körpers überhaupt, sind entweder unmittelbar in unsrer Willführ, oder mittelbar.

§.

Die ersteren, weil nichts als das Wollen und ein gesunder Körper dazugehört, können durch eigentliche und hinlängliche Regeln gelehrt werden.

Ş.

Die andern, welche nicht unmittelbar in unsere Willführ sind, setzen 10 eine gewiße Beschaffenheit der Seele voraus, auf welche sie von selbst erfolgen, ohne daß wir eigentlich wißen, wie?

Ş.

<sup>1 [</sup>Urfprünglich :] zwenten

### Geplante Beitschriften.'

Der Blinde.

Meine Brieftasche.

Kleine Romane und Erzählungen.2

Verschiedenes von verschiedenen Verfassern verschiedenen Inhalts.

Das Beste aus schlechten Büchern.3

In meinen jüngeren Jahren wollte ich eine periodische Schrift, unter bem Titel: Das Beste aus schlechten Büchern, mit dem

<sup>1 [</sup>Die Titel dieser sämtlichen Zeitschriften nennt Karl Lessing im "Leben" seines Brubers, Bb. I, S. 161 st. im Zusammenhang mit andern Entwürsen, die zweisellos den Jahren 1754 und 1755 angehören (übersehung Betkers, Außzige aus Giordano Bruno, Cardanus und Campanella). In dieselben Jahre verlegt er auch diese Kläne von Zeitschriften, und zwar mit Recht, so weit sich seine Behauptung, was leiber nur selten der Fall ist, an anderweitigen Zengnissen prüsen läßt. Die drei ersten geplanten Werte bezeichnet Karl Lessing als Wochenschriften, die zwei letzten allgemeiner als Journale. Erhalten ist uns von all diesen Entwürsen nichts.

<sup>2 [</sup>Nach Karl Leffings Angabe (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 162) follte jedes Stud biefer Bochen-fchrift, wo möglich, ein Roman fein.]

a (Nach Mendelssohns Brief vom 17. Februar 1755 und Lessings Antwort vom 18. Februar war biefe periobifche Schrift für bie Cftermeffe 1755 geplant. Menbelsfohn harte bafur ein Buch uber Pfinchologie, bas Leffing ihm jum Durchlefen gegeben, recenfiert und rechnete für feinen 31/a gefdriebene Bogen umfaffenben Auffat auf ben Beifan bes Freundes. Leffing munichte noch weitere Beitrage von ihm und von Dr. Aaron Camuel Gumperg fur bas "projettirte Journal", von bem er verficherte, es tomme "noch gang unfehlbar gu Stanbe. Sie follen in acht Tagen bie erften Bogen bavon gebrudt feben." Auch war in ber "Berlinischen privilegirten Beitung" vom 29. Märg 1755 bereits angefündigt, daß bas erfte Stud ber neuen Beitichrift gur bevorftebenben Oftermeffe bei C. F. Bog zu haben sein werde. Und in bem Megkatalog von Oftern 1755 ift biefes erste Stud fogar als wirklich ericienenes Berlagswert bon Bog in 80, boch ohne ben Ramen eines Berausgebers, genannt. Gleichwohl ift gu vermuten, bag bie geplante Beröffentlichung, von ber fonft in gleichzeitigen Berichten nicht bas Geringfte verlautet, noch im letten Augenblide fcheiterte. Nach Rarl Leffings Ergahlung (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 162 f.) hatte fich für biefes Journal, bas Lef= fing mit Mendelssohn gemeinsam herausgeben wollte und zu dem Mendelssohn ichon einen giems lichen Borrat gefammelt hatte, tein Berleger gefunden, weil man meinte, bas gebe ein unenbliches Bert. Glaubwürdiger als biefe Darftellung, die mit ben thatfachlichen Berlagsanzeigen von C. F. Bog taum vereinbart werben tann, icheint Lesfings eigene, oben im Text abgebrudte Ertlärung aus fpateren Jahren, Die fein Bruber auf einem Bettel unter ben Papieren bes Nachlaffes auffant und a. a. D. mitteilte. Augerbem erinnerte fich Leffing auch in einem Brief an Glife Reimarus bom

Lemma aus dem Ambrosius: (Commentar. in S. Luc. prooem.) Legimus aliqua ne legantur, herausgeben. Das erste Stück war schon sertig, und mein Freund Woses hatte mir ein paar schöne Beyträge, aus einigen schlechten Compendien der Cartesianischen Philosophie gegeben, von welchen ich bedaure, daß ich sie nicht mehr zu sinden weiß. Doch weil ich voraus sah, daß mir die Fortsetzung zu schwer werden würde, so unterblieb ein Vorhaben, zu welchem ich mir kaum jetzt Kräfte genug zutraue.

<sup>16.</sup> Dezember 1778 seines ehemaligen Planes; er beutete babei sogar im Scherz bie Möglichkeit an, baß er "allenfalls bieses Projekt wieder vorsuche." Auch nach einem Berichte Nicolais aus dem Rovember 1807 (Neue Berlinische Monatschrift, herausgegeben von Biester, Bb. XVIII, S. 289 f.) trug sich Lessing noch in der Bolsenbüttler Zeit mit dem Gedauken an eine solche, das Ente aus schlechten Büchern aussondernde "Sammlung von mehrern heften".]

## Burleskes Heldengedicht auf Gottsched und seine Schüler.

[Aus Nicolais Anmerkungen zu Cessings Briefen.]

llngefähr zu Ende des Jahrs 1756, oder zu Anfange des Jahrs 5 1757, wollte ich mit Lessing gemeinschaftliche ein burleskes Heldengedicht auf Gottsched und auf die Reimer aus seiner Schule machen, die Poeten heißen wollten. Lessing hatte den Plan gemacht; jeder von uns setzte eine komische Seene hinzu, wie sie ihm etwa einsiel, und ich nahm es auf mich, ihn in Anittelversen auszusühren, wovon vielleicht unter meinen alten Papieren noch ein Paar Bogen liegen mögen. Die Idee war unsgefähr solgende: (Ich will sie anführen, weil es doch ein Lessingsscher, obgleich jugendlicher, Plan ist.) Gottsched ist sehr ergrimmt, daß durch Alopstock so viel Seraphe und Engel in die Welt gekommen sind, durch welche er und seine Poesie versolgt und aus Deutschland vertrieben werden sollen. Er reitet also aus, gerüstet wie ein sahrender Ritter, mit einem seiner damals bekannten Jünger, als Schildknappen, um diese Ungehener zu zerstören. Aus diesem Zuge begegnen ihnen viele lächerliche Aben-

<sup>1 [</sup>Bon bem Plan eines burlesten Belbengebichts, bas Leffing gemeinfam mit Nicolai nach bem Mufter von Butlers "hubibras" verfassen wollte, wiffen wir nur aus einer - oben im Tegt abgebrudten -Unmerkung Ricolais gu Menbelsfohns unbatiertem Brief an Beffing vom Ottober 1755. Gie finbet fich in Leffings fantlichen Schriften, Teil XXVII, S. 494-497 (Berlin 1794) und wieber in ber zweiten Auflage biefer Ausgabe ("Mit Beränberungen und Bufagen."), Teil XXVII, G. 490-494 (Berlin und Stettin 1809). Dem folgenben Abbrud liegt ber Wortlaut von 1809 gu Grunbe. Nicolat verlegt bier bas gemeinsame Borhaben in ben Winter 1756/7, ben bie beiben Freunde jeboch getrennt bon einander verlebten. Schon baburch wird feine Beitangabe unwahrscheinlich, noch mehr aber burch ben Umftanb, bag in bem giemlich lebhaft geführten und gum größten Teil erhaltenen Briefmechfel Leffings mit ben Berliner Genoffen aus biefem Binter nirgenbe von einem berartigen Plane bie Rebe ift. Wohl aber mogen fich barauf Menbelsfohns Worte in bem eben genannten Briefe vom Enbe bes Cftobers 1755 beziehen : "Bas macht unfer rechtschaffne Gerr v. Breitenbauch? Werben wir ihn balb wieber gu feben bekommen? Wenn er boch ben Pr. Gotticheb in Anpfer ftechen wollte ! Ich mochte ibn jo gern feben. Diefes Bilb tonnte auch eine vortrefliche Bignette vor orn. Leffings Abhandlung vom Lachen abgeben. Thun Gie es ja, mein herr v. Breitenband !" Darnach wird Leffings und Nicolais gemeinsamer Plan vor ber Abreife bes ersteren nach Leipzig etwa im Commer 1755 entstanden fein, als in ben Pamphleten Schonaiche und feiner Benoffen ber Rampf um ben "Meffias" eben aufs nene entbrannt war und babei unter ben Unbangern Mopftods namentlich Leffing fetbst ungemein heftig angegriffen wurde.] \* mit Leffing zusammen [1794] \* sollten. [1794]

theuer. Zulett kommen sie nach Langensalze, gerade zu der Zeit, da da= felbst das Gregoriusfest gefenert wird. Gottiched fieht die als Engel ausgekleideten Kinder für Klopftockische Seraphe au, und beschließt jogleich, auf diese seine Feinde mit Schwert und Lanze den Angriff zu thun. Die ganze Stadt kommt in Aufruhr über den Angriff auf die Kinder. Man 5 glaubt, jene wären vom bosen Jeinde besessen, der sie zu dem Unfinge triebe, die Engel verfolgen zu wollen. Gottiched und fein Gefährte werden ins Gefängniß gesett; es wird über fie Gericht gehalten, und fie werden verdammt, als Hegenmeister verbrannt zu werden. Im Gefängnisse wird ihnen ein Prediger geschickt, sie zum Tode zu bereiten. Es findet sich, 10 daß dieser ein großer Verehrer des Meisias ist; und als er die wahre Urfache erfährt, warum fie auf Abentheuer ausgegangen find, geräth er in folchen Gifer, daß er fie ohne fernern Besuch will sterben laffen. Glücklicher Weise kommt Klopstock selbst nach Langenjalze, um seine Konfine Fanny wieder zu sehen. Er hört von der Geschichte, und geht sogleich 15 hin, um Gottsched und beffen Schildknappen zu befregen. Er ftellt bem Richter vor, daß diese Leute den Seraphen gar nichts schaden könnten, und daß sie nichts weniger als Herenmeister wären. Daben stellt er vor: fie zu verbrennen, würde gang unmöglich sehn; denn sie wären dermaßen aus lauter wäfferichten Theilen zusammen gesetzt, daß durch sie auch der 20 größte Scheiterhaufen würde ausgelöscht werden. Der Richter schenft den Befangenen aus Achtung gegen Rlopftock bas Leben; boch, jagt er, muffe gesorgt werden, sie in sichere Berwahrung zu bringen, damit sie nicht ferner Schaden thaten. Darauf wird Gottsched ber Bucht seiner Frau, und der Schildknappe seinem Bater anvertraut, die dafür zu forgen schuldig 25 seyn sollen, daß bende künftig weder reiten noch reimen würden.

Das ganze Ding war mehr ein lustiger Einfall, mit welchem wir uns eine Zeitlang herum trugen, als daß es jemals Ernst gewesen wäre, ihn ganz auszuführen und öffentlich bekannt zu machen. Ich würde auch jetzt nichts davon sagen, wenn ich glaubte, daß nach so langer Zeit jes 20 mand Austoß daran nehmen könnte.

Es hatte indeß damal schon jemand einige drollige Zeichnungen zu diesem komischen Helbengedichte gemacht. Ich glaube mich zu erinnern,

<sup>1 [</sup>Das Folgende bis S. 194, 3. 2 fautete 1794 :] herr von Breitenbanch, ber um ben Scherz wußte, hatte indeß bamals schon einige brollige Zeichnungen zu diesem komischen hetbengebichte gemacht, wie er sich vermuthlich noch erinnern wird. Folgende Scene schwebt

baß es der Hr. von Breitenbauch war. Er fann sich dessen aber nicht entsinnen, wie er mir vor einigen Jahren schrieb. Folgende Scene schwebt mir noch lebhast im Gedächtnisse. Die sahrenden Ritter sinden auf einem Dorse eine Truppe von wandernden Komödianten. Gottsched fragt: spielt Ihr denn nicht auch meinen Cato? Allerdings, sagen die Komödianten; dieß ist, nebst der Hauptschlichstes Stück, wenn wir ernst haft sür Leute von Geschmack spielen. Aber dieß Stück wenn wir ernst haft sür Leute von Geschmack spielen. Aber dieß Stück sann jeht nicht ausgesührt werden; denn unsere lustige Person, welche die Kolle der Porcia 10 zu machen hätte, ist gestorben, und unser neuer Haußwurst hat die Rolle noch nicht gesernt. "Das soll die Ausschlichsten nicht hindern; denn so "will ich die Porcia machen." Ich erinnere mich noch, wie komisch sich auf der Zeichnungs die große dies Figur in römischen Weiberkleidern aussnahm. Sie war vorgestellt im zwehren Ausstritte des zwehren Aussugs, wo sie zu sagen hat:

Wie wenig kennst du doch den Grund von meiner Pein! Je mehr ich nach dir seh', je stärker muß sie sehn. Und darf ich meinen Sinn ganz kurz und deutlich sassen; So nimm die Antwort an: Ich kann dich gar nicht hassen.

20 Diese Verse sollten unter den Aupserstich gesetzt werden. Vor der Porcia saß im Einhelserloche Hanswurft mit dem spitzen Hute auf dem Kopfe als Einhelser, an den die Rede gerichtet schien. Der Waffenträger war vorn im Parterre im Profil zu sehen, vor Bewunderung den Mund öffnend und die Hände erhebend.

<sup>1</sup> eine wandernde Truppe von Comödianten, [1794] 2 XIII. [1794] XIIten [1809] 3 Zeichnung bes Herrn von B. [1794] 4 [fo 1794 und 1809; verschrieben statt] britten

## Sammlung naiver Stellen aus den besten Dichtern.

Über eine Reise nach Gera.

# Tagebuch der

### Reise nach Holland.8

1 [In einem Briefe vom Anfang Mai 1756 bittet Mendelssohn Lessing "um die Sammlung einiger naiven Stellen, die Sie ans den besten Dichtern zusammen getragen haben, und davon Sie mir turz vor Ihrer Abreise etwas merten ließen". Die Sammlung, über die wir sonst nirgends etwas hören, war also spätestens zu Ansang des Herbstes 1755 angelegt worden.]

[Leffings Reise mit Gottsried Winkler über Braunschweig, hamburg und Bremen nach Amsterdam banerte vom 10. Mai bis zum Ende des Septembers 1756 (vgl. seine Briese an den Bater vom 3. August und an Mendelssohn vom 1. Ottober 1756). Daß er sich von der Reise "ein ordentliches Tagebuch gehalten" habe, erwähnt Karl Lessing im "Leben" seines Bruders (Bd. I, S. 184, Unm.) augleich mit dem Bersprechen, Einzelnes aus diesem Tagebuch bei der Stizze seiner italienischen Meise anzusähren. Da jedoch Karl Lessing später auf die beabsichtigte Heransgade des Tagebuchs von der italienischen Reise verzichten nußte, blieben auch die von ihm für den Druck bestimmten Abschichtite des älteren Reiseagebuchs unverössenlicht, und jest ist die Handschrift, die ihm noch 1793 vorlag, verschollen.

5

<sup>\* [</sup>Nach Altenburg und Gera reiste Lessing mit Christian Felix Weiße am 21. März 1756 von Leipzig ab und kehrte nach etwa vierzehn Tagen zurück, wie er am 9. April seinem Bater mitteilte. Marl Lessing (G. E. Lessings. Leben, Bb. I, S. 182, Ann.) sand im Nachsasse seine Bater mitteilte. Marl Bleystift beschriebenes Luartblatt über diese Reise, woraus sehr wahrscheinlich wird, daß er noch vor Herrn Büsching den sunrtvlatt über diese Reise, woraus sehr wahrscheinlich wird, daß er noch vor Hisching den sunrtvlatt über diese Riefe sieht se besiebten Reisebeschienungen gehabt". Den Inhalt bes sehr verschollenen Blattes, das wohl auf der Reise selbst oder unmittelbar darnach niedergeschrieben wurde, teilte Karl Lessing eben so wenig mit, wie er einen bestimmten Grund anzugeben wußte, warum sein Bruder jenen sinnreichen Einfall nicht ansfährte. Anton Friedrich Büschings Beschreibungen seiner Reisen von Berlin nach Khritz und nach Recahn erschienen erst 1780.]

### Gedanken nber das bürgerliche Tranerspiel.

<sup>1 [</sup>Bahricheinlich zeichnete Lessing diese Gebanken während der Reise nach Holland im Sommer 1756 auf. Bon Embden aus schrieb er am 20. Juli an Nicolai, er habe "eine Menge unordentlicher Gedanken über das bürgerliche Tranerspiel aufgeseht", die jener vielleicht noch ein wenig durchdenken und so zu seiner "Albhaudlung über das Tranerspiel" (für die "Bibliothek der schönen Wissenschaften") brauchen könne. Aber obgleich Nicolai wiederholt, am 31. August, am 3. November 1756, am 2. März 1757, um die Zusendung dieser "unordentlichen Gedanken" bat, erhielt er sie niemals, wie er ausdrücklich in einer Anmerkung zu seiner Ausgabe der Lessingischen Vriese versicherte. So wurde von Lessings Aufzeichnungen, deren Haubschrift längst verschollen ist, nichts bekannt.]

### Ether zwei Luftspiele von Otway und Wycherley.

Den 25. September 1756.

The Soldiers Fortune by Otway.

ж

Surely 'tis impossible to think too well of him, for he has wit enough to call his good nature in question, and good nature enough, to make his wit suspected.

Er hat so viel Wig, daß man an seinem guten Herzen zweifeln 10 sollte; und ein so gutes Herz, daß man ihm wenig oder keinen Wig zu-trauen sollte.

Beige weber beinen Wit, noch bein gutes Herz in ihrer völligen Stärke. Beigst du zu viel Wit, so wird man dir kein gutes Herz zutrauen; zeigst du ein zu gutes Herz, so wird man an beinem Witze zweiseln. 15

I am afraid your Ladyship then is one of those dangerous

I Die Anmerkungen über zwei Luftspiele von Otwah und Whcherleh sind uns ohne gemeinsame Uberichrift, aber mit bem genauen Datum bes 25. Geptembers 1756, an bem Leffing mabricheinlich biefe Aufzeichnungen begann, hanbichriftlich in ber Breslauer toniglichen und Universitatsbibliothet erhalten. Gie fteben bier in einem Ottabheft bon 16 Geiten, bon benen aber nur 9 beichrieben finb. Das Papier ift ftart vergilbt und fledig, bie Schrift aber beutlich und gut lesbar. Bwiichen ben beiben Teilen bes Inhalts ift nur eine halbe Seite leer gelassen; es icheint alfo, bag Leffing bie Anmerkungen über Wicherleh benen über Otwah unmittelbar, ohne einen größeren zeitlichen Zwischenraum, folgen ließ. Bhcherlens "Country-wife" hatte aber ichon fruber Leffing gu bem Entwurf eines Luftfpiels "Der Leichtglaubige" angeregt, ber nach Ch. F. Beiges Bericht fowie aus andren, inneren und äußeren Grunden mahricheinlich in bas Jahr 1748 gu verlegen ift (vgl. oben Bb. III, S. VIII und 252-255). Bermutlich machte fich nun Leffing 1756 neue Auszuge aus bem englischen Stud, weil er feinen "Leichtglaubigen" wieber vornehmen wollte. Plante er boch ichon fur Oftern 1756 einen Band von fechs Dramen, unter benen allem Unicheine nach auch Umarbeitungen alterer Entwurfe, 3. B. "Bor biefen", fein follten. Bielleicht war fur biefe Cammlung, die mit ber "Gludlichen Erbin" eröffnet werben follte (vgl. ben Brief an Mendelsfohn vom 8. Dezember 1755), auch ber "Leichtglaubige" bestimmt. Gebrudt erschienen bie Aufzeichnungen über Otwah und Wincherley erft 1843 in ben "Blattern für literarifche Unterhaltung", Dr. 247, S. 990, von G. E. Buhrauer, boch nur teilweife, herausgegeben. Bollftanbig teilte bann 1857 B. v. Maltzahn im elften Banb feiner Ausgabe, Abteilung I, S. 36-42, Leffings Anmerkungen gu ben zwei englischen Luftspielen mit. Dem folgenden Abdrude liegt bie Breslauer Sanbichrift gu Grunde.]

Creatures they call She-wits, who are always so mightily taken with admiring themselves, that nothing else is worth their notice.

Gine Witzlingin; (She-wit) vielleicht, daß dieses ein Charakter 5 wäre, welcher sich auf dem Theater nicht übel ausuchmen sollte, und auf einer ganz andern Seite geschildert werden könnte, als daß er mit den gesehrten Weibern des Moliere zu vermengen wäre.

I'll have three whores a day, to keep Love out of my head. Du siehst, und deine Liebe ist ernsthaft. Aber deine Umstände ersoch siehe es nicht, einer ernsthaften Liebe nachzuhängen. Nun wohl suche dich ihrer zu entschlagen. Vermeide, slieh den dich bezaubernden Gegenstand. Du sliehst ihn umsonst? Sein Vild versolgt dich überall? So versuch etwas anders; versenke dich in Geschäfte; besetz jeden Angenblick mit ernsthaften Arbeiten. Auch das ist vergebens? Nun wohl, so wage 15 das setzt; suche Hilfe ben den Instigen Schwestern des Mitseids, die du genießen kaust, ohne sie zu sieben. Laß auf einen wollüstigen Gennß den andern folgen. Aber wie? Deine Göttin hat sich deiner so bemächtiget, daß es dich ein Verbrechen dünkt, in den Armen einer andern die Entzücknugen zu genießen, die du so gern in den ihrigen genießen möchsotest, durch zu genießen, die du so gern in den ihrigen genießen möchsotest? Wirklich? Je nun so hehrathe sie; allen es verwehrenden Umständen zum Trotze heyrathe sie; oder mache dich gesaßt, das nächste Jahr im Tollhause zu senn.

Vortrefliche Moral, Schwachheiten durch Laster vermeiden lehren.

His father was as obscure, as his Mother publick; every 25 body knew her, and no body could guess at him.

In dem zweyten Acte läßt der Dichter verschieden Personen stumm<sup>3</sup> über das Theater gehen, die ganz und gar keine Verbindung mit dem Stücke haben, bloß in der Absicht, durch den Mund des Beaugard und Courtine einige starke Charaktere zu schildern. Wenn es der Ort des 30 Stücks ersaubt, z. E. wenn der Ort eine Straße ist, und sich die andern Umstände dazu schieden, so wollte ich es einem Dichter gern ersauben,

<sup>&#</sup>x27; bich [fehste ursprünglich] "[Ursprünglich:] vor Liebe das "ftumm [fehste ursprünglich] 
4 [Ursprünglich:] Albi

eher zu diesem Kunftgriff seine Zuflucht zu nehmen, als eine oder mehr teere Scenen zu machen.

Prahlereyen zweyer Gisenfreßer im 4. Act.

Ah, Bloody Bones! Ah, when thou and I commanded that party at the siege of Philipsbourgh! where in the face of 5 the Army we took the impenetrable Half-Moon.

Blood. Half-Moon, Sir! by your favour 't was a whole Moon. Fourbin. Brother thou art in the right; 't was a full Moon, and such a Moon, Sir —

Die Helden in diesem Stücke sind zwen abgedankte Officiere, und 10 bas Blück, bas ber Dichter fie machen läßt, besteht barinn, bag ber eine einen alten Chekrieppel zum Sahnren macht, und der andre eine ziemlich aute Seprath thut. Reues ist die Saupthandlung; dieses die Episode. In den dren ersten Acten hat der Dichter die Männerschule des Molicre ziemlich geplündert. Die Frau schickt ihrem Liebhaber durch ihren eignen 15 Mann Geschenke und Briefe, so als ob sie ihr von ihrem Liebhaber wären geschickt worden, und sie sie ihm blos, mit Bezeigung ihres Haßes, wieder einhändigen lagen wollte. Rur daß man ben dem Moliere über diese List lachen, und ben dem Otway sich darüber ärgern muß; weil jener sie einem unverhehratheten ungebundenen Frauenzimmer behlegt, und dieser 20 fie eine Fran, die durch die heiligsten Bande gebunden ist, ausüben läßt. Bas dort ein vergeblicher Betrug ift, wird hier zum Laster. Wenn die Engländer überall ihre französischen Originale so encheriren; so bringt es ihnen wenig Ehre. Auch der lette Zug, da der Liebhaber ben dem Moliere für todt geprügelt gehalten wird, ist von dem Engländer auf 25 eine ungeheure Art übertrieben worden. Der eifersüchtige Ghemann will ihn durch Mänchelmörder aus dem Wege räumen laßen. Sir Jolly Jumble fartet das Ding fo, daß sich des Liebhabers eigner Bediente verstellter Beise dazu will brauchen lagen. Dieser, nebst einem Gehülffen, werden also mit dem Chemanne des Handels einig. Es heißt, sie haben ihren 30 Mord verrichtet, und den todten Körper in bes Sir Davy Dunce (fo heist der Chemann) Haus getragen. Hier muß der Liebhaber den Todten spielen. Dunce ist in taufend Aengsten barüber. Jumble giebt ben

<sup>1 [</sup>Urfprünglich :] thun

Rath, den Ermordeten in ein warmes Bette, neben die Frau zu legen; welche versuchen soll, ob noch etwas Leben in ihm ist. Dieses läßt Dunce geschehen, und noch andre Dinge mehr, bis er seine Hahnrenschaft gewahr wird, indem er auf eine boshafte Weise, den Mord auf 5 Jumble schieben will.

Der Charafter bes Sir Jolly Jumble ist originel. Ein alter Bock, der selbst nicht mehr sündigen kann, aber sich ein Vergnügen daraus macht, Chebruch und Huhreren zu befördern. Und nur mit Heyrathstiftungen, will er durchaus nichts zu thun haben. Siehe die Stelle im 10 4 Act. p. 30.

Beaugard. Look you, Sir Jolly, all things consider'd, it may make a shift to come to a Marriage in time.

Sir Jolly. I'll have nothing to do in it; I won't be seen in the business of Matrimony; make me a Match-maker? A filthy 15 Marriage-Broker! Sir I scorn, I know better things: look you, Friend; to carry her a Letter from you or so, upon good Terms, though it be in a Church I'll deliver it; or when the business is come to an issue, if I may bring you handsomely together, and so forth, I'll serve thee with all my Soul, and thank thee into the 20 bargain; thank thee heartily, dear Rogue; I will you little Cock-Sparrow, faith and troth I will; but no Matrimony, Friend, I'll have nothing to do with Matrimony; 'tis a damn'd invention, worse than a Monopoly, and a destroyer of Civil Correspondence.

Die Seene im 4 Act, wo die beyden verstellten Meuchelmörder 25 mit dem Dunce den Handel schließen, ist abschenlich; und ihre mördrisschen Prahlereyen sind so eckel als gottlos. Der eine stellt sich sogar vor Blutgier rasend, und sagt in dieser Naseren Dinge, die man ohne Schauer ummöglich hören kan. Sie hatten für den Mord 200 Pfund und ihn rechtschaffen anszuprügeln 100 Pfund gesordert. Darauf sagt

Dunce: What, one hundred pounds! Sure the Devil's in you, or you would not be so unconscionable.

Bloody-Bones. The Devil? where? where is the Devil? Shew me; I'll tell thee Beelzebub, thou hast broke thy Convenant, didst thou not prommise me eternal Plenty, when I resign'd my 35 Soul to thy allurements?

ueben bie Grau [fehlte urfprünglich]

Sir Davy Dunce. Ah Lord!

Blood. Touch me not yet; I've yet ten thousand Murders to act before I am thine: with all those sins I'll come with full damnation to thy Caverns of endless Pain, and howl with thee for ever.

Dieses Lustspiel ist gedruckt zu London 1695 in 40 (acted by His Majesties Servants at the Theatre Royal, the third Edition). Auf dem Titel stehen die Berse, (aus dem Martial, wo ich mich recht erinnre)

> Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus; Sed male cum recitas incipit esse tuus.

Ohne Zweifel, daß Otway mit der Borstellung nicht allzuwohl zufrieden gewesen.

## The Country-Wife, a Comedy by Wycherley.

15

5

10

1. Mr. Horner. Gin Hurenhengst mit einem Borte; ber aber von einem Quacffalber ausspreugen läßt, daß er durch eine unglückliche Cur undüchtig gemacht worden; blos in der Absicht, die Chemanner defto sichrer, und die Frauenzimmer wegen des zu besorgenden Verlufts ihres guten Ramens besto unbesorgter zu machen. Der Quacksalber ber diese 20 feinre Absicht nicht gleich einsieht, sagt: and you will be as odious to the handsome young Women, as -

Horner. As the smal Pox — Well —

Quack. And to the married Women of this end of the Town, as — 25

Horner. As the great ones; nay, as their own Husbands. Quack. And to the City Dames as Annis-seed Robin of filthy and contemptible Memory; and they will frighten their Children with your name, especially their femals.

- 2. Sir Jasper Fidget.
- 3. My Lady Fidget.
- 4. Mrs. Dainty Fidget.

Sir Jasper hat die ausgespreugte Nachricht vernommen; er kommt

30

also mit seiner Frau und Schwester zu Hornern, sich näher davon zu unterrichten, und weil er in dem angenommenen Abschen des Horners gegen das Frauenzimmer, und besonders jetzt gegen seine Frau und Schwester, die Bestätigung zu sinden glaubt; so trägt er kein Bedenken sie behde dem Horner anzuvertrauen, und ihm so den Zugang in sein Haus, und alle mögliche Vertraulichkeit dariun, anzubieten.

- 5. Mr. Harcourt.
- 6. Mr. Dorilant.

Freunde bes Horners, die ihn gleichfalls auf die ausgesprengte 10 Nachricht besuchen; und denen er glauben macht, daß es ihm recht ausgenehm sen, auf diese Weise von dem weiblichen Geschlecht und der Liebe geschieden zu sehn.

Hor. Well, a Pox on love and wenching. Women serve but to keep a Man from better Company; though I can't enjoy 15 them, I shall you the more; good felloship and friendship, are lasting, rational and manly pleasures.

Har. For all that give me some of those pleasures, you call effeminate too, they help to relish one another.

Hor. They disturb one another.

Har. No, Mistresses are like Books; if you pore upon them too much, they doze you, and make you unfit for Company; but if us'd discreetly, you are the fitter for conversation by them.

Dor. A Mistress shou'd be like a little Country Retreat near the Town, not to dwell in constantly, but only for a night 25 and away; to taste the Town the better, when a Man returns.

Hor. I tell you, 'tis as hard to be a good Fellow, a good Friend, and a Lover of Women, as 'tis to be a good Fellow, a good Friend, and a Lover of Money etc.

- 7. Mr. Sparkish. Ein leichtgläubiger Narr, der mit aller Ge30 walt den wißigen Kopf spielen will; und besonders den Harcourt für seinen guten Freund hält, welcher ihn doch beständig zum besten hat. Er besucht den Horner gleichfalls wegen des ausgesprengten Gerichts, und will ihn auf seine Art deswegen schranben.
- 8. Mr. Pinch wife. Dieser ist nun ber, welcher sich auf bem 35 Lande eine Fran ausgesucht hat, aus Furcht, eine aus ber Stadt möchte ihn zum Hahnren machen. Er ist ben Tag vorher mit seiner Fran in

bie Stadt gekommen, wegen eines Proceses und wegen der Verhehrathung seiner Schwester. Er war auch mit seiner Frau, des Tages vorher, schon in der Komödie gewesen; und so sehr er sich daselbst auch mit ihr verborgen gehalten hatte, so hatte ihn Horner doch bemerkt; worüber Pinehwise schon halb rasend wird, weil er weis, was Horner sür ein Zeisig 5 ist, und die ausgesprengte Nachricht von seiner Unfähigkeit noch nicht gehört hat.

Methinks wit is more necessary than beauty; and I think no young Woman ugly that has it; and no handsome Woman agreeable without it.

Pin. 'Tis my maxim, he's a Fool that marries, but he's a greater that does not marry a Fool; what is Wit in a Wife good for, but to make a Man a Cuckold?

Hor. Yes, to keep it from his knowledge.

- 9. Mrs. Margery Pinehwise, dieses nun ist die Berson, 15 von welcher das Stück die Benennung führt. Einfältig, ohne Erziehung, ohne Welt; und die ihren Mann nur liebt, weil sie die jest noch keinen geschn hat, den sie lieber lieben möchte.
- 10. Mrs. Alithea. Die Schwester des Pinchwise, welche mit Sparkishen versprochen ist. Ein Francuzimmer von frehrer Erziehung, 20 und gleichwohl von tugendhaftern Gesimmungen als Mrs. Margery, welche ihren Mann in aller Einfalt zum Hahnren macht. Sie hatte sich das erstemal, da sie in der Komödie gewesen war, schon in die Schauspieler versieht. Sie will beswegen wieder hingehen, und da ihr der Mann die Gesahr vorstellt, und ihr entdeckt, daß sich schon das erstemal ein Narr 25 (Horner) in sie verliebt habe, so wird sie noch neugieriger, und will mit aller Gewalt wißen, wer es sen, ob er artig sen und dergleichen.

Mrs. Pinch. Well, but pray Bud, let's go to a Play to night.

Mr. Pin. 'Tis just done, she comes from it; but why are 30 you so eager to see a Play?

Mrs. Pin. Faith, Dear, not that I care one pin for their talk there; but I like to look upon the Player-men, and wou'd see, if I cou'd, the Gallant you say loves me; that's all dear Bud.

Da endlich Mrs. Pinchwise darauf besteht, daß sie wenigstens aussgehn will, so entschließt sich der Mann, sie als Mannsperson zu verkleiden, und sie sür ihren Bruder auszugeben.

## Sammlung lächerlicher Geschichten und Einfälle.

<sup>&#</sup>x27; [Seit Lessings übersiedelung von Berlin nach Leipzig im Oftober 1755 wird in seinem Briefwechsel mit Menbelsfohn mehrfach feine "Erklarungsart, woher bas Laden tomme," erwähnt und auf eine von ihm zu erwartende "Abhandlung vom Lachen" angespielt; vgl. namentlich Mendelssohns Briefe vom Ende Oftobers und vom 19. November 1755 fowie vom 11. August 1757. Leffing felbit icheint fich befonders 1757 ernfter mit biefem Plane beichäftigt gu haben; wenigftens bat er am 14. September 1757 ben Freund, ber ihn auf einen bahin gehörigen Ausspruch Spinozas aufmertfam gemacht hatte, um weitere Mitteilung ähnlicher Stellen, bie ihm etwa bei ber Letture aufftogen wurden. "Ich fammle an lächerlichen Geschichten und Einfällen; und endlich kann eine luftige, tieffinnige Abhandlung für die Bibliothet baraus werben." Bon biefer Cammlung und fonftigen Borarbeiten zu ber geplanten Abbandlung ift uns nichts erhalten. Als fich im Berbft 1758 Ricolai und Menbelafohn bon ber "Bibliothet ber ichonen Biffenichnften" gurudgogen, burfte Leffings Gifer vollftänbig erloschen fein. Rach Leffings Tode bernhrte Menbelsfohn noch einmal ben Plan bon 1757 in bem ftiggenhaften Entwurf zu einer Charafteriftit feines Freundes (mitgeteilt von Rarl Leffing, G. E. Leffings Leben, Bb. II, G. 14-19). Gier führte er als ein Beifpiel, bag Leffing es nie fich merten ließ, wenn er beftohlen murbe, feine "Gebanten vom Lachen und Beinen" an, und befannte, aus ihnen, wenn auch ohne unrebliche Abficht, Gingelnes in feine eignen Schriften herüber genommen gu haben.]

## Ueber das Heldenbuch.

Angefangen den 23 sten Februar 1758.1

§. 1.

Ueber die verschiednen Ausgaben dieses Heldenbuchs will ich mich nicht einlassen. Grabener hat alles gesammelt, was Köhler, Placcius, 5 Bogt, Horn und Andre davon angemerkt haben. Ich habe mich ben meiner Untersuchung der Ausgabe von 1560 in klein Folio bedient. Hier ist ihr Titel:

Das Helbenbuch. Welchs auffs new corrigirt und gebessert ist, mit schönen Figuren geziert. Gedruckt zu Franksurt am Mahn, durch 10 Wehgand Han und Sygmund Feherabend.

<sup>1 [</sup>Buerft 1795 nach ber jest verschollenen Sanbidrift von Fulleborn mitgeteilt (R. G. Leffing, G. E. Leffings Leben nebft feinem noch übrigen litterarifchen Nachlaffe, Bb. III, G. 3-33) und mit Unmerkungen bes herausgebers begleitet, Die fur Die Tertkritit wertlos und beshalb im Folgenben weggelaffen find. In ber Borrebe S. X ff. bemerkt Guleborn gu biefen "Fragmenten einer Unterfuchung Heber bas helbenbuch": "Gie fteben in einem biden hefte, und find vom 23ften Februar 1759 batirt. Diefes heft ift, wie aus ber hanbichrift und Jahrzahl erhellt, baffelbe, welches or. Nicolai und Efchenburg für verloren halten. Bielleicht hat Leffing felbst es verloren gegeben, weil er in ber Folge nichts mehr gur ausführlicheren Berarbeitung ber gefammelten Materialien gethan hat. Die Sanbidrift ift behnahe burdans gleich, bas beift alfo, aus Giner Periobe, (benn Leffings Sand anderte fich fehr oft) und bie Materialien felbft find noch in ihrem roben Ruftanbe, wenige Paragraphen ausgenommen, die er auf der Stelle ausgearbeitet hat. Was verloren sehn kann, ist vielleicht ein vollständiger Auszug aus dem Heldenbuche gewesen; wenigstens fand ich zwen halbburchgerifine Blätter, auf welchen Stellen aus bem Belbenbuche mit untermischten profaifchen Ergablungen bes Inhalts ftanben. Es ift mahricheinlicher, bag Leffings Bedienter folche einzelne Blätter verbraucht hatte." Bor Fülleborn hatte nämlich Cichenburg (Lessings Kollektaneen jur Litteratur, Berlin 1790, Bb. II, G. 193 f.) ergahlt, "eine Menge Materialien", Die Leffing "in einem Kommentar über bas helbenbuch" gefammelt hatte, habe fein Bebienter für unnuge Papiere angefeben und gu haarwideln für feinen Geren verwendet; als biefer es entbedte, fei ber großte Teil icon unwiederbringlich verloren gewesen. Rach Ricolais Darftellung (Beffings fämtliche Schriften. Berlin 1794. Bb XXVII, G. IV f.) ftabl 1766 Leffings Aufwarter in Berlin unter anbern Büchern feines herrn auch "bas Eremplar des helbenbuchs, worin Leffings vortreffliche Unmerkungen eingelegt waren". Lessing selbst gebachte in dem Brief an Eschenburg vom 10. März 1776 wieder des "helbenbuchs", über das er einst "zu einem gangen Folianten compilirt" habe, um die Meinungen Golbafts und Grabeners gu bestreiten, ermähnte babei jedoch nichts von bem Berluft biefer Papiere. Daß die Anmerkungen über bas "helbenbuch" wirklich in bas Jahr 1758 fallen (nicht 1759, wie es irrimilich in Fulleborns Borrebe beigt), beweifen außer ber Uberichrift bes Auffages auch Leffings Briefe vom 6. Februar 1758 an Gleim und vom 2. April 1758 an Menbeisfohn, bie von seinen Studien über bas "Belbenbuch" und altere mittelhochbeutsche Dichtungen im Busammenhange mit feinen fur die Borrebe ber Gleimichen Grenadierlieder gu verwertenden Forichungen nach ben alten Rriegsliebern, befonbers ber Barben und Cfalben, berichten.]

35

Sie hat 187 Blätter, und jede Seite zwen Spalten. Ich wäre vielleicht begieriger gewesen, eine ältere aufzutreiben, wenn nicht verschiedne Stellen, die ich aus der allerersten hier und da angeführt gelesen, mich genugsam hätten erkennen lernen, daß die alte schwäbische Sprache auch 5 in der allerersten schon große Beränderungen erlitten habe.

§. 2

Es muß noch eine andre alte Sammlung von Heldenliebern unter diesem Titel existiren; denn Köhler in der Untersuchung vom Theuerdanf sagt: Aliam collectionem heroicarum cantionum, a priori prortosus diversam, vulgo tamen ignoratam, ex bibliotheca sua instructissima nobis obtulit D. Godofredus Thomasius Archiater Norimb., anno 1477 absque loci mentione excusam.

§. 3.

Morhof, Köhler, Frisch, Wachter, Gottsche, welche dieses unsers 15 Heldenbuches gedenken, machen uns alle so verwirrte und undeutliche Begriffe davon, daß sie sich schwerlich die Mühe können genommen haben, es ganz zu lesen.

§. 4.

Der Herausgeber hat es in vier Theile getheilet, beren Ueberschrif-20 ten diese sind:

- Erster Theil sagt von Kenser Ottnitten und dem kleinen König Elberich, wie sie mit grosser Gefahr über Meer in der Hendenschaft eim König seine Tochter abgewunnen (und wie er Sie ihm zu einem Chelichen Gemahl vermähelen liesse.)
- 25 Ander Theil melbet von Herr Hugdieterichen und seinem Sohn Wolffbieterichen, wie die umb der Gerechtigkeit willen, offt den trostlosen Leuten haben hülff mit ihren trefflichen Thaten gethan, neben andern fühnen Helden, so ihnen in nöthen bengestanden sehn.
  - Dritt Theil zeigt an, vom Rosengarten zu Worms, der durch Erimshilten, König Gibichs Tochter ward gepflantzt, dardurch nachmalsd ber mehrer theil Helden und Rysen zu abgang kommen, unnd ersichlagen sind worden.
  - Im vierdten Theil wird gemelt, von dem kleinen König Laurin, dem Gezwerge, wie er seinen Rosengarten mit so grosser mannheit und mit Zanberen umbgienge, biß er zuleht von den Helden bezwungen ward und ihr Gankelmann sehn mußt, (Mit sampt andern

furyweiligen Historien, Im andern Theil dieses Heldenbuchs versfaßt, welches auch in sein sonderliche beschreibungen underschiedlich ist geordnet worden.)

§. 5.

Allein der Herausgeber ist ein höchst unwissender Mann gewesen. 5 Er hat drey Gedichte, die alle drey völlig von einander unterschieden sind, und allem Ansehen nach auch drey unterschiedne Verfasser haben, in eins zusammengeworfen. Die ersten zwey Theise machen ein besondres Gedicht ans, der dritte ein besondres, und der vierte desgleichen.

Der einzige Goldast unterscheidet die Verfasser, wie es sich gehört. 10 Die erstern zweh Theise führt er allezeit unter dem Namen Eschilsbachs an; wenn er von dem dritten Buche redet, sagt er: (S. 363) incertus auctor partis III Heldebuch. Doch sagt er auch S. 406: Anonymus, aut fortean idem auctor partis III Heldebuch, neuslich Eschildach. Das vierte Buch aber führt er unter dem 15 Namen Heinrichs von Offterdingen an.

Grabener vermuthet, daß Offterdingern auch von dem dritten Verfasser sein; welche Vermuthung weniger fritische Einsicht in den Styl verräth, als Goldasts.

Das erste Gedicht, welches in den zwen ersten Theilen enthalten ist, 20 sollte also den Titel führen:

Von Raifer Ottnitt und Wolffdicterich.

§. 6.

Von dem Alter der Versasser dieses Heldenbuchs sagt Eccard, in hist. Gener, Princip. Saxoniae sup. Cap. V. §. 9. 25 p. 174. sq. 1

Liber hic de heroibus veteribus a Wolframo Eschenbachio et Henrico Efftertingio compositus est tempore Friederici Barbarossae, et quidem ante Canonisationem Caroli M.<sup>2</sup> et promulgationem Pseudo-Turpini, ut pluribus argumentis in Historia Poëseos Ger- 30 manicae demonstrabo.

Diese Beweise ist Eccard mit sammt dem Buche schuldig geblieben. Und ich hätte um so viel lieber sehen mögen, wie sie ausgefallen wären, je unwidersprechlicher man dieses Borgeben widerlegen kann.

Die Canonisation Carls des Großen geschah mit Genehmhaltung 35

<sup>1</sup> p. 174. 59. [1795] 1 Caroli III. [verbruckt 1795]

Papft Paschalis III, wie Friedericus I selbst bezeugt in seinem Diplomate ben Jac. Andr. Crusio de vita et rebus gestis Witekindi c. XV. p. 46. Bollando<sup>2</sup> T. II. Act. 55. Mens. Jan. p. 888. nnb gubern.

Paschalis aber starb 1168, und gleichwohl gedenkt der Dichter der Herzoge von Merane, die Friedrich I erst im Jahre 1180 ereirt hat. Hätte dieses ohne einen prophetischen Geist geschehen können? Wenn Grabener diesen Widerspruch bemerkt hätte, so würde er sich auf diesen Consensum celeberrimi Eccardi nichts zu gute gethan haben.

Bor 1180 kann der Verfasser also nicht geschrieben haben. Allein ich vermuthe, daß er auch nicht vor 1248 geschrieben habe, und zwar eben deswegen, weil der Herzoge von Merane gedacht wird, die 1248 schon wieder ausgingen. Würde es der Dichter gewagt haben, würde es nicht wider seinen Plan gewesen sehn, ein noch lebendes Geschlecht zu 15 nennen, wo er lauter falsche Namen brauchte?

S. 7.

Goldast (Tom. III. Constitut. Imperial. Praefat. ad Regem Britann. Jacobum p. 3. 4 et 5.) will, daß unter dem Kansser Ottnitt Odoacer, der Hernler König, und unter Wolfsbieterich Theodoricus 20 Veronensis zu verstehen sen; doch ohne die geringsten Gründe dieser seiner Muthmaßung anzusühren.

Allein einem Manne, wie Goldast, muß man auch da Gründe zustrauen, wo er keine angiebt. Und ihn widerlegen wollen, ohne diese vorher aufzusuchen, heißt sich ein leichtes Spiel machen.

Die bloße Achulichkeit des Schalles, und aufs höchste der Ableitung, welche die Namen Ottnit und Odoacer, Theodoricus und Dietrich haben, fann sein einziger Grund nicht gewesen sehn. Er umß größere Achn-lichkeiten zwischen den Begebenheiten, die uns der Dichter von benden meldet, und denen, die uns die Geschichtschreiber von ihnen aufgezeichnet, 30 entdeckt haben.

Und diese finden sich auch wirklich.

Oboacer3 hatte sich zum Herrn desjenigen Theils von Italien gemacht, welcher in den folgenden Zeiten den Namen der Lombarden bestam. Ottnitt ist König von Lombarten, und ist es durch das Recht 35 der Wassen.

<sup>1</sup> p. 116. [1795] Ballando [verbrudt 1795] \* Ottocar [1795]

Wolff dieterich ist der Sohn eines Königs von Constantinopel. Theodoricus ward von dem Kahser Zeno an Kindesstatt angesnommen\*).

Wolffdietrich kommt, dem Kanser Ottnit sein Reich streitig zu machen. Theodoxicus kam mit seinen Gothen nach Italien, in 5 der Absicht, die Heruler zu verdrängen. Seine Absicht gelang; er schlug den Odoacer ben Berona, und belagerte ihn dren ganzer Jahre in Navenna\*\*).

Eben da Wolffdietrich dem Ottnitt am stärksten zusetzt, da er ihn fast überwunden hat, ändert sich die Scene auf einmahl: Ottnitt 10 und Wolffdietrich werden Freunde, und unzertrennliche Freunde, Gessellen. Theodoxicus, wie gesagt, hatte den Odoacer schon dren Jahre in Ravenna belagert, und schon hatte sich ihm ganz Italien unterworsen. Dennoch ließ Theodoxicus von dem Rechte des Siegers so viel nach, daß er den Odoacer zum Mitgenossen seines neuen Reiches annahm. 15

Wolffdietrich kommt in den Verdacht, seinen treuen Genossen, den Ottnitt, umgebracht zu haben. Theodorieus brachte den Odosacer wirklich mit eigner Hand um.

Wolffdietrich folgte bem Ottnitt in allen seinen Reichen und Rechten. So folgte Theodoricus bem Odoacer.

Diese Achnlichkeiten sind nicht gering, wenigstens hinlänglich, Goldasten von dem Vorwurse eines unüberdachten Vorgebens loszusprechen.

§. 8.

Aber sie werden von unzähligen und offenbaren Unähnlichkeiten unsendlich überwogen.

Ottnitt heißt Römischer Kahser, und Procopius sagt ausdrücklich, daß sich Odoacer diesen Titel nie angemaßt. Procop. de bello Goth. lib. I. e. 1. ålla PHE διεβιω καλουμένος.

Rom und auch Lateran, sagt der Dichter, habe dem Ottnitt gedient. Und wie wenig hatte Odoacer in Rom zu sagen! Er wagte 30 es nicht einmal, seinen Sit da zu nehmen.

\*) Man sehe den Brief des Atalaricus, seines Entels, an den K. Instituian, behm Cassiodor B. 8. Ludewig (im Leben Justinians S. 403.) erstärt diese Adoption für weiter nichts, als eine formulam curialem. Aber, wäre sie nichts als ein leerer Titel gewesen, so macht doch Atalaricus offenbar zu viel Auf- 35 hebens davon.

25

<sup>\*\*)</sup> Jornandes de reb. Get. p. 140. Lessing, samtliche Schriften. XIV.

Kurz: Ottnitt ist ein sehr mächtiger Herr, dem alle deutsche Reiche und alle Reiche in dem Laude der Walhen unterthan sind. Odvacer hingegen herrschte bloß über Italien, dessen dritten Theil er seinen Herulern zu Lehen gab.

11 lud das waren die ansehnlichen Lehnsträger nicht, welche Ottnitt um sich hat, und die er anredet:

Ihr Fürsten und ihr Herren, Groffen Fregen Dienstmann.

Lehnsträger also von allen Heerschilden\*)! Was wußte man aber 10 von diesen zu einer Zeit, in welcher verschiedene Gelehrte nur den allerersten Ursprung der Lehne gesunden zu haben glanden?

§. 9.

Grabener führt au, daß Marqu. Freherus (Origin. Palat. P. I. c. 10.) Joh. Deckherrus (beym Placcius in Theatro Anon.) und 15 Petr. Dahlmannus, (im Schauplat der masquirten und demasquirten Gelehrten Num. 37.) das ganze Heldenbuch für nichtswürdige Fabeln gehalten. Morhof und andre glauben, daß Fabeln nur untermischt sind.

Grabener selbst bemerkt, daß nichts im gauzen Heldenbuche sen, woraus man schließen könne, daß man die darin enthaltnen Fabeln höher, 20 als in das zwölste Jahrhundert setzen dürse. Sein Beweis ist vornehmlich dieser, daß der Herzoge von Mexane darin gedacht werde, deren ersten doch Friedrich I creirt habe.

§. 10.

Gottscheds Meynung, die nicht leicht abgeschmackter senn könnte, ist 25 diese, daß

Ottnitt, Odoacer der Hernser König,

Wolffdietrich, der Westgothen König Theodoricus,

Dietrich von Bern, der Ostgothen König Theodoricus Berouensis sen.

Mur etwas zum Beweise:

Im J. 490 belagerte Theodoricus den Odoacer in Navenna, und dren Jahr darauf ward Sdoacer umgebracht. Wie kann nun aber eben

\*) Den niedrigsten Heerschild ungerechnet, deren alteste Spuren man erst unter Heinrich IV sindet, obgleich eine ähnliche Eintheilung des Adels sange vor-35 her üblich gewesen sehn muß.

30

<sup>1</sup> Groffen [1795]

bieser Theodoricus, nach mehr als achtzig Jahren nach dem Tode des Oboacer (Ottnitts) die dem Wolffdietrich entstohnen Würme vollends erschlagen haben? (denn dren Jahr, nachdem die Würme Ottnit verschlungen, schlug sie erst Wolffdietrich, und 80 Jahr nach Wolffdietrichen, die übrigen Dietrich von Bern.)

Der Anhang des Helbenbuchs sagt gar: Demselben Kaiser Ottnitt dienet Reussen und das Land zu Bern, darnach über 200 Jahr warde das Landt Bern Herrn Dietrich von Bern.

Dietrich von Bern fann also der Theodoricus Beroneusis nicht sehn, der Odoacern überwand, oder Ottnit kann Odoacer nicht sehn. 10 S. 11.

Meine Erklärung:

Der Dichter hat unter dem Ottnit, die beyden Gegenkanser Ottos des Vierten, nemlich Philipp und Friedrich II verstanden, und verschiedne von ihren vornehmsten Thaten in diesem seinem 15 Roman von Ottnit, in ein Ganzes verbunden.

§. 12.

Bon ben Berzogen von Merane.

Jo. Dav. Koeleri Dissert. de Ducibus Meraniae<sup>2</sup> ex Comitibus de Andechs ortis. Altorf. 1729.

In dem Leben Notkeri c. XXXI.³ T. 1. script. rer. Aleman. Gold. p. 396. wird bereits eines Cuononis Ducis Meraniae gedacht, woden Goldast die Unmerfung macht: Ego, qui Ducatus sit, aeque cum ignarissimis scio, nisi Moravia sit, quae adhuc Alemannis Meran, interim Merenland. Söhler, der diese Stelle §. 1 auführt, 25 fährt fort: Si Goldastus in ea annotatione loqueretur de Ducatu Meraniae² ab Imp. Friderico constituto, omnino Planerus (in histor. Varisciae p. 34.) Goldasto ignorantiam Ducatus Meranii attribuere posset, sed cum respiciat Ducatum Meraniae tempore imperatoris Ottonis I. iam extantem, qui omnino eo aevo incognitus erat, 30 Goldastus ab hac ignorantiae culpa immunis esse videtur.

Wenn nun aber zu Otto's I Zeiten bereits Herzoge von Merane existirt haben, wie würde es mit unsern Beweisen aussehen?

Unterdessen löset Köhler diesen Knoten sehr wohl. Er sagt: Effehard (im Leben Notkeri) habe unter Fried. II geschrieben, und nenne 35

Ge. [1795] 2 Maraniae [verbructi 1795] 2 XVI. [1795; ebenjo Köler]

ben Cunonem, generum Ottonis M. nur bestwegen einen Bergog von Merane, quoniam etiam forte praefuit Carentanis, quemadmodum eius filius Otto (vid. Ditmarus lib. V. p. 370 apud Leibn.) Carinthiam vero olim etiam pertinuisse Tirolensem ditionem testa-5 tur Megiserus Annal. Carint. l. I. c. 2. p. 14., cujus pars potior aevo ipsius Ekkehardi dicebatur Ducatus Meraniae. Ex sui ergo seculi usu et notitia dixit Ekkehardus Cunonem Ducem Meraniae.

§. 13.

### Die Saracenen.

Die Saracenen waren unter Friedrich II noch nicht in Sicilien 10 unterdrückt. Friedrich hatte noch im Jahr 1221 viel mit ihnen zu schaffen. Die Berheerungen, die sie in diesem Königreiche angerichtet hatten, bewogen den Kanser, wider sie in das Feld zu ziehen. Ben seiner Annäherung zogen sie sich auf die Gebirge, und hier war es nicht möglich, 15 ihnen benzukommen. Friedrich faßte den Entschluß, fie zu belagern und auszuhungern. Und weil sie Mangel an Lebensmitteln litten, wurden jie bald auf das leußerste gebracht, und gezwungen, sich an den Kanser zu ergeben. Biele baten um Erlaubniß, daß fie feine Staaten verlaffen durften, und erhielten sie ganz leicht. Die llebrigen, die unter seiner Herrschaft 20 bleiben wollten, wurden nach Nocera in Apulien gebracht; man verbot ihnen ben schwerer Strafe, daß sie feine Baffen in ihren Säufern haben sollten. Barre IV. S. 12.

Collenut. Lib. IV. hist. Neap.

Hist. de Reb. gest. Fred. apud Murator. T. VIII.

Friedrich II bediente sich auch der Saracenen ben seinen Armeen. 25 So bestand z. E. das Beer, mit welchem Rainald (ben ber Ranser, als er 1228 endlich nach dem gelobten Lande ging, als feinen Statthalter hinterlaffen hatte) in das Erbgut des h. Petrus eindrang, um den Papft Gregorins IX zu befriegen, ans Deutschen und Saracenen aus Sicilien.

Die Saracenen aus Nocera ober Luceria thaten auch Manfreden 30 gute Dienste, und nahmen ihn in ihre Stadt auf, wie Jamfilla (apud Murat. T. VIII. p. 530.) und Saba Malafpina (Hist. lib. I. c. 4.2) mit Mehrerem berichten. Gie intereffirten fich für den jungen Conradin. (Monachus Patav. Chron. ap. Murat. T. VIII. p. 728.) Sie waren 35 sogar die letten, mit welchen Carolus fertig werden fonnte, bis er

endlich 1269 Noceria nach einer langwierigen Belagerung einnahm, woben die meisten Saracenen elend verhungert waren. S. den angeführten Monachus, und Saba Malasp. zu Ende des 4ten Buches.

§. 14.

Unwendung der Lessingischen Hypothese

I. auf verschiedne Prädicate, die der Dichter dem Ottnit giebt und die auf Friedrich II passen:

A. Ottnit wohnt in Stalien.

Friedrich II war in Deutschland weder geboren, noch erzogen. Anno 1212 kam er nach Deutschland, 1220 ging er wieder nach Italien, 10 und kam erst 1235 auf kurze Zeit wieder nach Deutschland, beh Gelegenheit der Empörung seines ältesten Sohnes Heurici. Das Jahr darauf war er schon wieder in Italien. Zwar rief ihn die Empörung Friedrichs des Streitbaren, Herzogs von Destreich, zu Ende 1236 nach Deutschland; doch war er das solgende Jahr 1237 im Angust schon wieder 15 in Italien. 1238 ging er abermals auf eine kurze Zeit nach Deutschland, kam aber noch eben dasselbe Jahr nach Italien zurück. Und von der Zeit au sindet man nicht, daß er wieder nach Deutschland gekommen seh.

Es jag da in Lamparten Ein edler König reich, Auff einer Burg hieß Garben.

20

Heldenb. S. 1.

Lamparten, Lombarden.

Die Longobarden überschwemmten Italien um das Jahr 586. Der Name der Lombarden ist also noch später zu sehen. Die Anticipation, 25 welche Gottsched hier will gelten lassen, ist lächerlich.

Defiderius, der lette König der Longobarden, ward gefangen 744.

Karl der Große, nachdem das Lombardische Reich ein Ende gesnommen, hatte in den meisten Städten Grasen gesetzt, deren einige den fürstlichen Titel führten, und nachmals die Länder größtentheils an sich 30 zogen u. s. w. S. Bünaus Leben Friedr. I. S. 32-33.

Garden.

Azo Marchio Estensis ward von den Einwohnern von Mantua mit gewaffneter Hand wieder in Verona eingesetzt. Eccelinus II wäre bet dieser Gelegenheit bald gesangen worden. Illo namque die, sagt 85

<sup>1</sup> Eccelius [1795]

Gerard Maurisius ap. Murat. VIII. p. 16., vix evasit Dominus Eccelinus etc. Fugerunt ergo contrarii Marchionis ad arcem Gardae — Arcem autem Gardae — undique per terram et aquam strictissime (Marchio) obsidebat.

B. Ottnit ist des Sternlaufs kundig.

Uteent. behm Murat. T. VIII. p. 83. (Behbe Geschichten mit den Astrologen sind indessen verdächtig.) Mehr beweist Rolandinus lib. IV. c. 12. Nichts ist entscheden, als das Zengniß des Saba Malaspina hist. Sic. l. I. cap. 2. beh Murat. T. VIII p. 788. Bergs. Ricobaldus Ferrariensis Histor. Imper. p. 128. beh Murat. IX. Matthaeus Paris in hist. Mai.<sup>2</sup> p. 285. F. Francisci Pipini Chron. l. 2. Murat. T. IX. p. 670. (de Scotto Friederici Astrologo.)

C. Rom und Lateran.

15 Unter Lateran ist der päpstliche Stuhl, und unter Rom die weltliche Gewalt dieser Stadt zu verstehen, durch welche Trennung ganz deutlich auf Zeiten gewiesen wird, in welchen die Päpste über den Rath und die Bürgerschaft in Rom nichts zu sagen hatten. Und dieses ist von den Zeiten der Schwäbischen Kanser wahr.

Schon Friedrich I mußte in dem Vergleiche, den er mit Papst Eugenius III auf dem Reichstage zu Costnitz 1152 oder 53 einging, versprechen, er wolle, ohne des Papstes Einwilligung, weder mit König Rogerio, noch mit den rebellischen Kömern jemals Frieden machen, sondern, dieselben unter den päpstlichen Gehorsam zu bringen, allen Fleiß anwenden.

25 Baronii Annal. anno 1152.

Arnold, ein Schüler Abälards, der kühne Feind aller weltlichen Macht und Güter der Bischöfe und Geistlichen, soll sogar Willens gewesen sehn, die Römische Republik wieder in den vorigen Stand zu sehen, das Capitolium von Neuem zu erbauen, den Bürgermeistern und der Röm.

30 Ritterschaft das ehemalige Ausehen wieder zu verschafsen, hingegen die

Stadt der päpstlichen Obrigkeit gänzlich zu entziehen.

Otto Fris. L. II. c. 20.3

Im J. 1228 verjagten sogar die Nömer den Papst Gregorius IX aus Rom, als er den Kahser Friedrich II auf eine so übereilte und ärgerstliche Weise in den Bann gethan hatte.

D. Bon der Bahlen Land.

Wie kann man sagen, daß ben Schwäbischen Kansern alle Rönige in Deutschland und der Wahlen Land gedient hätten?

Saxo Grammat. L. XIII. p. 242 und L. XIV. p. 262 seugnet, daß Dännemark dem Deutschen Reiche jemals unterwürfig gewesen sein. 5

Aber Friedrich I lockte ben König Waldemar in Dännemark aus seinen Staaten, und verlangte, daß er ihm huldigen sollte. S. Barre III. S. 600. vergl. den daselbst augeführten Brief Conrads III an Johannes von Constantinopel. Eben so gewiß ist es, daß König Friedrich auf dem Reichstage zu Merseburg 1152 den Dänischen Prinzen-Streit ent- 10 schied. Der neubestätigte Dänische König wurde in Friedrichs Gegenwart gekrönt, und von ihm durch das Schwert belehnt, wie er denn auch dem Deutschen Könige den Lehnseid abgelegt, und das Reichsschwert vorgetragen. Bünan im Leben Fried. S. 14.

§. 15.

15

II. Auf verschiedne Facta selbst.

1. Von seiner verdächtigen Geburt.

Friedrich II war Heinrichs VI und der Constantia Sohn, 1194 geboren, zu Assis, einer Neapolit. Stadt. Das Gerücht, daß er untergesschoben sen, war allgemein; (Struv. in Synt. Hist. Germ. Diss. XX 20 de Fried. II und in Corp. hist. Ger. VII. Sect. VI. §. 1.) ob es gleich erdichtet scheint. Facell Gesch. von Sieilien, und Pandolph Gesch. von Neapolis.

2. Bon feiner Gemahlin aus Syrien.

Friedrich II mußte sich dem Papst Honorius III verbindlich machen, 25 die Jolanta, nach andern Fjabella, eine Tochter des Königs von Fernsalem Johannes, zu henrathen. Die Verbindung ward in Rom vollzogen.

3. Bon bem haffe seines Schwiegervaters.

Friedrich verlangte Fernsalem zur Morgengabe. Johann nußte sich dazu bequemen, und ward, ungeachtet der Fürbitte des Papstes, von 36 seinem Eidam unwürdig behandelt.

Barre IV. p. 36. 37.

Platina in Hon. III.

Sanut. L. III. P. 11.1 c. 10.

Ap. Rain. ad an. 1226.

35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. II. [1795]

4. Bon der Bermüftung seiner Länder durch bas Priegesheer bes Papftes, den er felbst einen Draschen genenut.

Alls Friedrich seinen Kreuzzug angetreten hatte, bekriegte Reinhold, 5 der Statthalter in Italien, ohne sein Borwissen, den Kapst. Die päpstelichen Truppen commandirte Johannes, der mit außerordentlicher Gransamteit den Krieg führte. S. Barre. Johannes wollte durchaus Kanser werden, und streute sogar, um sich Parthey zu machen, ein Gerücht von Friedrichs Tode aus.

5. Bon feinem doppelten Banne.

Gregorius IX that ihn das erstemal in Bann, als er von seinem angetretenen Kreuzzuge zurück kam, weil er die See nicht vertragen konnte. Unter dem zwehten starb er (am 13ten December 1250).

Berschiedne Meynungen über seinen Tod.

15

10

§. 16. Der Name Ottnit oder Ottenit.

§. 17.

Erklärung ber Person Wolfdietrichs.2

§. 18.

20 Einige andre Punkte.

1. Bom Elephanten.

Das Memoriale Potestatum Regiensium (Murat. T. VIII. S. 1110) merkt als etwas Besondres an, daß Friedrich 1237 in seinem Heere gegen die Mayländer einen Elephanten gehabt. Er hatte ihn vom 25 Sultan bekommen. S. Murat. Gesch. von Jt. Th. VII. S. 469. Bergl. Richardus in Chron. apud Murat. T. VII. S. 1004 unter dem Jahre 1228.

2. Bon den Henden.

Die Schriftsteller des 13ten Jahrhunderts haben es durchgängig 30 im Gebrauch, auch den Mahomedanern den Namen Henden zu geben.

Bielleicht fudte Beffing unter biefer Gefdichte bie Gefdichte bes vertriebnen Bolfbietrichs "]

¹ [Dazu bemerkt Fülleborn: "hier hat Lessing nichts, als eine Stelle ans Barre III. S. 916 über ben Behnamen Primislavs, Ottocar, b. h. ber bem Otto ergeben ist, ausgezeichnet."] ¹ [Dazu bemerkt Fülleborn: "hier ist kein Wort weiter angemerkt. Auf einem andern Blättchen steht: Ueber Wolfbietrich S. pag. 929.

Ich sinchte diese Seite im Barre, und sand baselbst: daß Aagier Philipp die Pringessin Irene geheurathet habe, und ihrem Bater, den sein Bruder Alegis vom Throne gestoßen, behzustehen suchte. Der junge Alexis sollte durch Hulle der Krenzsahrer auf den Thron geseht werden.

- S. Memoriale Potest. R. (Murat. T. VIII. p. 1099.) und Anon. Vatican. (ap. Mur. T. VIII. p. 761.)
  - 3. Bon ben Römerzügen.

Die Anstalten zu der Expedition, welche Ottnit vor hat, sehen den jenigen sehr ähnlich, die beh den sogenannten Kömerzügen beobachtet 5 wurden.

- 4. Von Friedrichs Kreugzug.
- S. Monachus Patav. in Chron. ap. Murat. T. VIII p. 672. Ricobaldus Ferrar. (ap. Mur. T. IX. p. 127.)
  - 5. Bom henden Zacharies, ber im helbenbuche fagt: 10 in ber Stadt Meffyn

In meinem Königreiche.

Die Saracenen in Sicilien hatten ihre Regulos. Richard. ap. Murat. T. VII. p. 970. Bielleicht Mirabettus, ber im Jahr 1222 Unruhen in Sicilien erregte. S. e. l. S. 995.

6. Luders. (Gerwarts Herzogthum, S. Held. Bl. 4.)

Ist eine Stadt in Oberessaß, an den Burgundischen Grenzen. Doch könnte Luders vielleicht auch so viel heißen, als Lothringen; Lotharius, Luderus und Lutherus sind dieselben Namen.

7. Friedrich ein Freund der Jagd.

20

- S. Rolandinus lib. IV. c. 9.
- 8. Bon Friedrichs scharffinnigen Reben. Ricobaldus Ferrar. ap. Murat. T. IX. p. 131.
- 9. Von der Pflicht der Kanser, Wittwen und Wansen zu beschützen. (S. Held. Bl. 3. b.)
  - S. Barre III. S. 969.

cbenb. IV. p. 52.

Conc. gener. T. II. p. 413.

Act. ap. Rain. anno 1228. p. 4.3

10. Bom Banner = Umte.

30

S. Albrecht Dissert. de Vexillis Imperii.

Ottnit macht den Eligas zum Fendrich. (Bl. 4.)

11. Von Terfis.

Es ist ohne Zweisel Tarvisium. S. von einem dasethst veranstalteten Turniere Rolandin. lib. I. e. 13. (Vergl. Held. Vl. 141. b.) 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. 920. [1795] <sup>2</sup> Mirabeltus, [1795] <sup>8</sup> p. 1. [1795]

# Anmerkungen jum driften Cheile des Peldenbuchs.

Vom Rosengarten.

Das Buch George Rosts (ans der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts): "Heldenbuch vom Rosengarten oder gründlicher Bericht von den neuen Propheten, Rosenkreuzern, Chiliasten und Enthusiasten," handelt also von etwas ganz anderm.

Erich VII, König von Tännemark, stellte im Jahre 1311 zu Rostock ein Turnier an. Weil die Rostocker die fremden Herren nicht 10 ausnehmen wollten, lagerte man sich an einem benachbarten Orte, gesnaunt der Rosengarten. u. s. w. S. Barre IV. p. 473.

Kranz Vandalia L. VII. c. 49.1 seq.

Herm. Corneri Chron. col. 976. ap. Eccard. T. II. Bom Mir.

15 Chron. F. Francisci Pipini lib. II. c. 48. apud Murat. T. IX. p. 669. (de Nicolao Pisce.)

Die Stelle lautet so: Nicolaus Piscis hoe etiam tempore in Regno Siciliae est natus. Hic enim, dum puer esset, delectabatur esse in aquis assiduus; cujus mater ob hoc indignata, maledicti-20 onem illi imprecata est, ut scilicet semper delectaretur esse in aquis, ut2 extra eas non posset vivere; quod siquidem contigit, nam semper ex tunc in aquis maris vixit, ut piscis. Diu extra aquas esse non poterat; nautis apparebat, et cum eis in navibus aliquamdiu erat, maris aestus illis praedicens, et secreta quae vi-25 derat in profundo. Anguillam maximum piscium esse dixit, et inter Siciliam et Calabriam pelagus3 profundissimum esse. Imperator Fridericus cum eo sermonem habuit, et projecto in fundo vase argenteo, institit illi, ut descenderet in profundum, ac vas illud afferret. Ille vero ait, si descendero in profundum, non re-30 vertar: 4 experiri tamen promisit, et cum descendisset, ultra non comparuit hominum visui. Reminiscor, quod dum puer essem, audire consuevi matres, dum puerulis vagientibus terrorem vellent incutere, hunc eis Nicolaum ad memoriam reducebant.

Vom Mönch Ilfan.

<sup>1</sup> c. 89. [1795] et [Muratori] pelagum [1795] revertor: [1795] 31 f ar. [1795

Der erste Papst, der die Turniere verbot, scheint Innocentius II gewesen zu sehn, neutsch in Synodo Romana e. 10.1

Hun folgte hierin Eugenius III in Concilio Rhem. can. 12.2 Ferner Alexander III in Concil. Later. ao. 1179. S. Jus Can. (X. de Torneam. c. 1. et 2.)

Dann folgte das Berbot Honorii IV. S. Em. Gonzalez Tellez lib. V. Dec. Tit. XIII de Torneam.

Eben so Clemens V.

Johannes XXII.

Im Kriege wiber den Eccelin führte der Prediger-Mönch Johannes 10 die Bologneser an. S. Murat. T. IX. p. 29. behm Jahre 1256.3 Bom König Throl von Schotten.

Dessen Paraenesis in Tom. I. Par. Vet. Goldast. p. 273. Man kennt biesen König nicht.

Fu des Matthaei Spinelli Ephemer. Neapol. (ap. Murat. VII. 15 p. 1088) finde ich eines Dueis Scotiae gedacht; aber ich weiß nichts Bestimmtes über ihn.  $^4$ 

<sup>[</sup>richtiger:] c. 14. [Leffings Angabe ift ans dem einige Zeilen später genannten Werke von Telles abgeschrieben] 2 can. 22 [1795] 2 [Das Citat scheint unrichtig zu sein] 4 [Dazu bemerkt Fülleborn im Eingang einer umfangreichen "Nachschrift des Herausgebers", die namentlich ausssührtiche Auszüge aus dem "Heldenbuch" bringt: "Das hier Mitgetheilte ist alles, was sich in dem Leffingsschen Manuscripte über das Heldenbuch indet. Einige andre Citate, die sich Lessing noch nebender angewerkt hat, betressen das Wert des Barre, und die darin vorkommenden Unrichtigkeilen; sie sind un sich nicht von besondere Wichtigkeiten, und gehen das Heldenbuch nichts au."]

## Bemerkungen

iiber

## Burke's philosophische Untersuchungen

über den Ursprung

unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen.1

Was Erhaben und Schön heißt.

Alle angenehmen Begriffe sind undeutliche Vorstellungen einer Voll- kommenheit.

Die Bollfommenheit ift die Ginheit im Mannigfaltigen.

1 [Mit Chmund Burfes "Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful' (London 1757) murbe Leffing icon im November 1757 befannt; am 25. November war er laut bem Briefe an Ricolai noch mit ber erften Letture bes englischen Bertes beschäftigt. Am 21. Januar 1758 ichrieb er an Menbelsjohn, er habe es zu überfeten angefangen. "Es ift auch wirklich ichon unter ber Preffe, und ich will Ihnen ehftens ben erften Bogen babon ichiden . . . . Sie follen meine Ueberfegung gugleich fritifiren, ber ich verfchiebene eigne Brillen bebgufugen gefonnen bin, die ich unterbessen gehascht habe, vorher aber mit Ihnen überlegen muß." Um 18. Februar nannte er seine Übersetung Burtes "größtentheils fertig"; boch sei noch nichts bavon gebruckt. Um 2. April aber bekannte er, daß die Arbeit nunmehr boch nicht zur Messe fertig werden könne. Ingwischen war im Megverzeichnis von Oftern 1758 bie Übersehung bes Wertes aus bem Euglischen burch Leffing unter ben gu Leipzig in ber Beidmann'ichen Buchhandlung funftig erscheinenben Buchern angefündigt worden. Auch Menbelssohn wies 1758 in einer Besprechung ber englischen Schrift (Bibliothet ber ichonen Biffenichaften, Bb. III, St. 2, S. 291 und 320) auf die bon Leffing zu erwartende "beutsche lleberschung, mit Anmerkungen und Bufähen vermehrt" hin und wiederholte 1761 in ber "Rhapfobie über bie Empfindungen" (Philofophifche Schriften, Bb. II, G. 19) ben Bunfch, bağ fein Freund die versprochene Arbeit bald vollenden möchte (ebenso in einem Briefe vom Juni 1761). Leifing jedoch wollte nunmehr eine vollständigere Ausgabe des englischen Werks abwarten und es erft bann, mit feinen eignen Anmerkungen bereichert, beutich veröffentlichen. In biefem Sinne trug er fich mahrend ber Breslauer Jahre (vgl. Rlofes Bericht bei R. G. Leffing, G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 248) und felbft noch 1768 mit bem alten Plane. Am 28. Oftober 1768 versicherte er feinem Bruber Rarl, er habe bie Uberfegung Burtes noch gar nicht aufgegeben. "Es ift mir lieb, bag ich fo bamit geganbert : ich murbe mit ben eigenen Abhandlungen, bie ich bagu machen wollen, jest sicherlich fehr unzufrieden fenn." Rach Leffinge Tobe fanden fich in feinem Nachlaffe Bruchftude biefer Uberfetung, Die fein Bruber Rarl jeboch ber 1773 anonym gu Riga ericienenen Berbeutichung besfelben Bertes burch Chriftian Garve nachfegen gu muffen erklarte (G. E. Leffings Leben, Bb. II, S. 96 ff.) Freilich war er überzengt, daß Leffing vor dem Drucke seine Übertragung noch verbeffert haben wurde. Die Bruchftude bewiesen übrigens, bag Leffing "nicht von Abichnitt Bu Abichnitt, fondern wie ihn die Luft angewandelt, balb biefes bald jenes verdeutscht" hatte. Rarl Leffing teilte von biefer Übersetung nichts mit; bie handschrift berfelben ift jett verschollen. Dagegen gab er einige Bemerkungen feines Brubers über Burkes Schrift, die fich nach bem ursprunglichen Plane wohl an die Übersegung anschließen follten, 1795 im zweiten Teile von "G. E. Leffings Leben", C. 233-242 heraus zusammen mit handichriftlichen Anmerkungen Menbelssohns gu Lessings Erörterungen und mit einem großeren Auffage, ben Menbelsfohn nber Burtes Buch cbenfalls fur

Bei der unendlichen Vorstellung der Ginheit im Mannigfaltigen, ist entweder der Begriff der Einheit, oder der Begriff der Mannigfaltigkeit der flärste.

Die undentliche Borftellung einer Bollfommenheit, in welcher der Begriff ber Einheit ber flarfte ift, nennen wir schön.

Die undeutliche Borftellung einer Bollfommenheit, in welcher ber Begriff ber Mannigfaltigkeit der flärste ist, nennen wir grhaben.

Daher heißt in dem ganzen Umfange der schönen Wissenschaften und Künste nichts schön, was sich nicht auf einmal übersehen läßt, und nichts erhaben, was sich auf einmal aus einem Gesichtspunkte ganz be- 10 trachten läßt.

# zum 4 u. 5 Absch. des 1 Theils' unfroh.

Man weis die eigentliche philosophische Bedeutung des Wortes froh, nach welcher es die angenehme Empfindung die durch die Luf- 15 hörung einer Unluft erreget wird, bedeutet. Welch Wort nun aber drückt die unangenehme Empfindung aus, welche durch die Lufhörung einer Luft erreget wird? Dhue Zweifel unfroh. Und so haben es auch wirklich unsere Alten gebrancht. 3. E. der Graf von Kilchberg, in solgender Apostrophe au den Winter.

Hey winter din gewalt Tuot uns aber hüre leit Du verderbest uns der bluomen schin Du\* welwest<sup>5</sup> gruenen wald

\* ohne Zweifel welkest6

25

Leffing verfaßte (Leffings Leben, Bb. II, G. 201-232). Leffings Bemerkungen burften gleichzeitig mit biefem Auffag, teilweise vielleicht icon im April 1758 entftanben fein, mahrend feiner letten Leipe giger Bochen, als bie altbeutschen Studien ibn nach und nach von Burte abbrangten ; jum Teil aber mogen fie erft in bas Jahr 1759 fallen. Benigstens beutet bas Citat aus bem erften Teile ber Bodmer-Breitingerichen "Cammlung von Minnefingern", der zwar die Jahreszahl 1758 auf bem Titelblatte trägt, nach ben Degverzeichniffen aber erft gur Oftermeffe 1759 gugleich mit bem zweiten Teil erschien, bestimmt auf biefe Beit bin. Bon ber Sanbichrift, die Rarl Leffing benütte, bat fich nur ein kleines Bruchstud, ber Abschnitt über "unfroh" (S. 221, B. 12 — S. 222, B. 12 im Folgenben), erhalten. Es find 4 Seiten 80, von benen aber nur bie erfte beidrieben ift, gang von Leffings eigner Sand; jest im Befite bes geheimen Juftigrats Geren Robert Leffing in Berlin, ber bas Blatt aus bem nachlaffe G. v. Loepers erhielt. 3m Folgenden gebe ich ben Wortlant biefer Sanbichrift buch. ftabengetren wieder; die übrigen, hanbichriftlich uns nicht erhaltenen Bemerkungen Leffings teile ich nach bem ersten Drud von 1795 mit.] 1 [Die gange, mit roter Tinte geschriebene Beile fehlt \* ber [1795] \* erregt [1795] e gebrauch. [verschrieben Si.] <sup>5</sup> Du welkest [1795] Du volwest [Sammlung von Minnefingern] 6 [Die Anmerfung fehlt 1795]

Und darzuo die linden breit Du gesweigest uns die vogellin Des bin ich unfro — doch so mac sin werden rat Wil dü<sup>1</sup> suesse reine<sup>2</sup> Die ich mit trüwen meine

Min muot hohe stat.

Maness. Samml. Th. 1. S. 13.

"Schon wieder o Winters leiden wir unter deiner Gewalt! du ver-"derbest uns den Glanz der Blumen; du welkest den Hayn und die breite 10 "Linde; du verstummest die Vögel. Des bin ich unfroh! doch es mag "noch hingehen, wenn nur Sie, die süße, die reine, die ich so innig "siede, mein Gemüth erquicket."

## Von der Liebe. (19ter Abschnitt des 4ten Theils)

15

#### 1.

Wen wir sieben, an bessen Vergnügen und Misvergnügen nehmen wir Antheil; wir sind mit ihm vergnügt und misvergnügt.

2.

Wir fönnen aber mit niemand vergnügt oder mißvergnügt seyn, 20 wenn wir nicht mit ihm, wegen des Gegenstandes seines Vergnügens oder Mißvergnügens einerlei Sinnes sind. Wer sich über etwas frenet, das ich für ein Nebel halte, oder über etwas tranert, was ich für ein Gut halte, mit dem kann ich unmöglich tranern oder mich frenen.

3.

25 Folglich ist die Achnlichkeit der Denkungsart, die Identität der Urtheile, der Grund aller Liebe.

4.

Wenn wir uns selbst zum Gegenstande unserer Vetrachtung machen, so benken wir uns, als außer uns, und haben gleichsam einen confusen 30 Vegriff von einem außer uns existirenden Selbst.

¹ du [H.] di [1795] ² eine [1795] ² eine [1795] ² [vielleicht auch zu lefen:] wieder, Winter [ebenfo 1795] ² die Eine, [1795] ² Dazu bemerkte Mendelssohn: "Wen geht dieses et was näher an? ihn? mich? oder einen dritten?"] ² [Dazu bemerkte Mendelssohn: "Nicht Alchulichteit der Denkungsart überkaupt; sondern die Alchulichteit der Urtheile über Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten, die mich oder ihn angehen. Diese aber ist nicht die Urfache, sondern die Veirkunge der Liebe."] ¹ [Dazu bemerkte Mendelssohn: "Bir betrachten östers die Virkungen unserere Seele einzeln, als Tinge die außer uns sind. Sodald wir sie aber zusammen nehmen, und sie als eine Person betrachten; so sließen alle die Begriffe gleichsam in ein innerliches Sethst zusammen."]

10

20

5.

Zwischen diesem unsern Selbst und einer andern Person können wir Aehnlichkeiten der Empfindung und der Urtheile wahrnehmen. Je mehrere und größere dergleichen Achulichkeiten wir wahrnehmen, desto stärker wird der Grund unserer Liebe zu dieser Person.

ß

Und je mehrere und größere dergleichen Aehnlichkeiten wir zwischen einer andern Person und unserm Selbst wahruchmen, desto schwerer wird es uns (besonders in dem Stande der confusen Ideen) diese Person von unserm Selbst zu unterscheiden.

7.

Und aus dieser Schwierigkeit, diese Person von unserm Selbst zu unterscheiden, kömmt es, daß wir ihre Empfindungen für die unsrigen, und unsere für die ihrigen halten, daß wir an ihrem Vergnügen oder Mißvergnügen Antheil nehmen, und verlangen, daß sie es auch an unserm 15 Vergnügen und Mißvergnügen nehmen solle.

8.

Die Schwachheit, schon bei geringen und wenigen Aehnlichkeiten, die eine andere Person mit uns hat, diese Person mit uns selbst zu verwechseln, heißt die Sympathie.

9.

Die Sympathie wirkt daher plötslich, und verräth allezeit einen sehr geringen Grad von Scharfsinn.2

10

Die ganze Liebe der Thiere gegen einander ist Sympathic. Und 25 man sollte sagen, daß man, vermöge der Sympathic, nicht sowohl sich an eines andern, als den andern an seine Stelle setze.

11.

Was hat aber ber Genuß der venerischen Wollust mit der Liebe gemein, daß man ihn des Namens der Liebe gewürdigt hat? Setzt er 30 die wahre Liebe vorans? oder sollte er sie doch wenigstens voranssetzen? Keins von beiden. Das Wesen der Liebe besteht darin, daß ich das Verzungen der gesiebten Person für das meinige, und mein Vergnügen für

<sup>1 [</sup>Dazu bemerkte Menbelssohn: "Diese Erklärung von der Sympathie macht mich etwas singen. Ich wünschte sie annehmen zu können."]

1 [Dazu bemerkte Mendelssohn: "Aber einen desto größern Grad von Wig."]

bas ihrige halte. Nun aber findet sich eine ähnliche Erscheinung bei der venerischen Wollust; die angenehmen Empfindungen der einen Person sind von den angenehmen Empfindungen der andern unzertrennlich; die einen reigen und unterhalten die andern; keins von beiden weiß, ob es mehr Vergnügen erhält oder mittheilt. Und aus dieser ähnlichen Erscheinung kömmt es, daß man den Beischlaf zu einer Art von Liebe gemacht. Er ist es auch in den kurzen Augenblicken seiner Dauer wirklich, und vielleicht die intimste Liebe in der ganzen Natur.

## Von dem Hasse.

Die Schwierigkeiten ben der gemeinen Erklärung des Hasses schwies schwierigkeis nen mir noch weit größer zu seyn, als ben der gemeinen Erklärung der Liebe.

Der Haß, sagt man, ist das Vermögen (dispositio) der Seele, aus eines andern Unglück Vergnügen zu schöpfen.

15 Unglück ist Unvollkommenheit — Und also können wir auch aus der Unvollkommenheit Vergnügen schöpfen? und also ist das Vergnügen nicht bloß die anschauende Erkenntniß einer Vollkommenheit? — Ich weiß gar nicht, was ich hierden denken soll.

Unterdessen hat mich meine Erklärung der Liebe auf eine ähnliche

¹ [Tazu bemerkte Meudelssohn: "Ich kann mit dieser Erklärungsart noch nicht völlig einstimmen. Folgende Beispiele scheinen mir ihre Unzulänglichkeit darzuthun.

<sup>1)</sup> Die Liebe gu ben Rinbern, Die ben vielen Leuten heftiger Affett ift. - -

<sup>2)</sup> Die Freude über die Unwissenheit meines Freundes in Ansehung einer Gefahr, die ihm bevorstehet. Wir unterscheiben uns in diesem Falle auch allgubentlich.

<sup>3)</sup> Wir personisiciren östers das menschliche Geschlecht, unser Baterland u. s. w. und ertheilen dem abstratten Begriff vom Menschen überhaupt oder von dem Baterlande die Judividualität, um an besien Schicklale Theil zu nehmen. Nach der Wolfischen Ertfärung läßt sich bieges leicht begreisen. Wolfen Sie aber behaupten, daß wir uns von dieser erdichteten Person nicht untersichelben können?

<sup>4)</sup> Der Menich besindet sich in dem Zustande der verwirrten Begriffe, wenn er seine Vorstellungen zwar von sich, aber nicht von einander unterscheiden kann. Er bleibt sich alsdann seiner bewußt, aber die Tinge die er sich vorstellt, kann er nicht von einander unterscheiden. In dem Zustande der völlig duntlen Begriffe aber, können wir die Vorstellungen sogar von uns selbst nicht unterscheiden, und das Bewußtsehn hört auf. Bollen Sie also annehmen, daß sich ber der Liebe alle unsere Vorstellungen völlig verdunteln, dergestalt, daß sie sogar das Bewußtsehn auscheden? Die allergrößte Achnlichteit der Vorstellungen mit uns selbst hebt das Bewußtsehn nicht auf, daß wir nicht das innig sind, was wir uns vorstellen; sonst würde sie unsere Regriffe völlig verdunteln, welches doch den der Liebe nicht geschicht, wenn sie nicht mit einer törperlichen Bollist verdunden ist. Ist aber dieses, so hat die Verduntelung gewiß einen ganz andern Erund, als die Leshnlichteit."

<sup>&</sup>quot; [Dagn bemertte Menbelesohn: "Bolf nennet dispositio die Bereitschaft."] . Dagn bemertte Wenbelesohn: "Dieser Cimwurs ist zur Gnüge beantwortet worden."

Erklärung des Haffes geleitet, ben ber ich einen bergleichen Widerspruch nicht verdauen darf.

So wie ich mir ben der Liebe, des Unterschiedes zwischen mir und der geliebten Person nicht bewußt bin, so bin ich mir hingegen dieses Unterschiedes zwischen mir und der gehaßten Verson nur allzusehr bewußt.

Da ich mir nun die Person, die ich hasse, als eine solche benke, die von mir völlig unterschieden ist, so kann es nicht sehlen, daß nicht der Begriff einer Vollkommenheit in ihr, in mir den Vegriff einer Unvollkommenheit, und umgekehrt der Begriff einer Unvollkommenheit in ihr, in mir den Vegriff einer Vollkommenheit erwecken sollte. Geschähe Poieses nicht, so würde ich die gehaßte Person mir gleich und nicht von mir unterschieden denken, welches wider die Voraussehung ist.

Wir freuen uns folglich nicht über des Feindes Unvollkommenheit, sondern über unsere Vollkommenheit, die wir uns ben jener gedenken. Und so auch mit unserm Verdrusse über die Vollkommenheit des Feindes. 15

Wenn meine Erklärung der Liebe den Menschen erniedriget, so ershöht ihn meine Erklärung des Hasses um eben so viel; da ich ihn<sup>4</sup> von einer so abschenlichen Sigenschaft, an einer Volkommenheit Missergnügen zu finden, weil diese Volkommenheit einem andern gehört, losspreche. — Der wahre Werth des Menschen kann deh keiner Wahrheit verlieren. <sup>5</sup>

<sup>&#</sup>x27; |Dagu bemertte Menbelsfohn: "Sie follen zugleich an die Urfachen ber Feinbichaft gebenten, bie Bolf mit gutem Borbebacht nicht hat wollen in bie Definition bes Saffes bringen. Die nachfte Urfache bes haffes ift bie Betrachtung, bag ber Gludiftand biefes Menichen mir ober andern Menichen, die ich liebe, ichablich febn tann, und zwar burch Berichulben, indem ich ihn als moralisch unvolltommen erfannt habe."] \* [Dagn bemertte Menbelsfohn : "Wie folgt biefes? Darans bag eine andere Berfon von mir untericieben ift, folgt feinesmeges, bag fie mir vollig entgegengefett feb; und bollig entgegengeset muffen fich bie Berfonen zweber Feinde febn, wenn Ihre Erflarung \* [Dazu bemerkte Mendelafohn: "Ich febe nicht ein wie biefes folgt. Warum fann ich mit meinem Feinde über Recht und Unrecht, über Wahr und Falich einstimmig sehn? Barum trennen wir uns nur alsbann, wenn es Urtheile über Bollfommenheit ober Unvolltommenheit betrifft, die einen von uns felbst angehen ?"] 4 ihm [1795] 5 [Dagu bemertte Mendelsfohn: "Ihre Erklarung von ber Liebe ift nicht fo fehr zu verwerfen, als die vom Saffe. Denn ich haffe einen Menichen, ber beständig ben bofen Borfat hat mir gu ichaben, ber alfo in bem Urtheile über meine Bollfommenheit von mir abgehet. Wie tommt es aber, dag ich gur Bergeltung auch in Ausehung der Urtheile über seine Bollkommenheit von ihm abgehe? Worauf gründet sich biefes jus talionis? Die Unähnlichkeit zwischen zweh Menichen kann boch unmöglich totalis sehn. Sie muffen also annehmen, bag in bem Stanbe ber buntlen Borftellungen ber Begriff ber Unahnlichkeit blos pradominirt. Wir find also zweh Personen, die zwar von einander unterschieden, aber nicht einander entgegengefett find."]

## Sammlung auserlesener Epigramme.

¹ [Bon einer "Sammlung auserlesener Epigramme", die er mit Ramler gemeinsam plante, berichtet Lessing am 8. Juli 1758 an Gleim, der den Freunden versprochen hatte, seine Sinngedichte verändert einzuschien und aus alten deutschen Dichtern Brauchbares mitzuteisen. Lessing mitt der Saumseligeteit Gleims die Schuld bei, wenn das Erscheinen der Sammlung, mit der er sonst "nun bald" hervorzuräden gedenke, sich etwas verziehen sollte. Schließlich führte Ramler 1766 den gemeinsamen Plan allein auß.]

20

# Über den Aesopus.

#### 4. Fabel.

In dem Griechischen wird diese Fabel auf zweigerlen Art erzehlt. Das einemal nehmlich springt der Fuchs nicht mit in den Brunnen herab, sondern kömmt nur dazu, als der Bock sich vergebens, herauszukommen 5 bemüht. Und so ist die Fabel simpler und beger. Der Umstand zwar, daß der Fuchs über die Hörner herausgesprungen, ist sinnreich; allein er macht den Fuchs einer gleichen Unvorsichtigkeit schuldig. Denn wußte es denn der Fuchs schon gang gewiß, daß der Bock so dumm sehn, und fich dazu bequemen würde?

#### 8. Fabel.

Der Fuchs war auf einen Zaun (φραγμος, septum, a φρασσω munio) gesprungen, und als er darauf ausgleitete, daß er fast herabge= fallen wäre, (δλισθεω heißt in den Lex. labor, cado, es muß aber ansgleiten heißen, weil dliodog nicht allein lapsus, sondern auch lubri- 15 citas heißt) hielt er sich an einen Dornstrauch (\beta aros, rubus) feste. Mis er nun von den Stacheln begelben schmerzlich verwundet wurde, sprach er zu ihm 2c.

Sier foute fich die Fabel enden, und die Moral foute die fenn, welche in folgender Sentenz des P. Sprus enthalten ist

Quam miserum auxilium est, ubi nocet, quod sustinet.2

¹ [Die Anmerkungen über Üjop beruhen durchaus auf Joh. Gfr. Hauptmanns Ausgabe bes alten Fabelbichters mit der lateinischen Übersetung bes Camerarius (Leipzig 1741). Gie enthalten unter anderm den Entwurf mehrerer Nachbilbungen von griechischen Fabeln, die Leffing 1759 unter feinen eignen Fabeln veröffentlichte, gehoren alfo gu ben Borarbeiten biefes Wertes und find fpateftens in ber erften Salfte bes Jahres 1759, vielleicht icon zwei Jahre fruber gefchrieben. Gebrudt murben fie zuerft von Johann Joachim Cichenburg in feinen Bufaten jum erften Band von Leffings "Rollektaneen gur Literatur" (Berlin, bei Chrn. Frb. Bog und Cohn, 1790), S. 452-483; barnach 1793 im funfgehnten Teile von Leffings famtlichen Schriften, S. 452-483. Der Leffingifche Wortlaut ift babei mannigfach verandert, die Sprache und Darftellung augerlich geregelt, der gange Auffat mit erlanternben Unmertungen reichlich ausgestattet. Ohne Rudficht auf biese Beranberungen und Bufabe Efchenburgs find die Unmertungen über Ajop im Folgenden gum erften Mal genau nach ber handidrift Leffings mitgeteilt, die fich in der herzoglich braunschweigischen Bibliothek zu Wolfenbuttel befindet. Gie besteht aus einem Ottavheft von 34 unnumerierten, nur gum Teil beschriebenen Blattern fraftigen, etwas rauben Papiers; bagu gehören ferner zwei einzelne Blatter, bas eine in 40, das andere in 80, die lose in das heft eingelegt find.] \* [Bgl. Leffings Nachbilbung biefer Fabel, Bb. I, G. 215 in diefer Ausgabe]

llub wie der sateinische Übersetzer die ersten Worte durch Insilierat forte in spinosas vepres vulpecula habe übersetzen können, begreif ich nicht.

9. Kabel.

Diese Fabel ist nach der lateinischen Übersetzung durchaus unverständlich. Und auch dem Originale selbst sind gewiße Erläuterungen aus der Gymnasiastik der Alten durchaus nothwendig.

### 10. Fabel.

Die Moral der lateinischen Übersetzung ist ganz anders als die Moral des Originals, und trist den Zweck der Fabel gar nicht.

11. Fabel.

Warum hat der lateinische Übersetzer, aus dem Zimmer eines Schauspielers die Werkstatt eines Bildhauers gemacht?

#### 13. Fabel.

 $d\pi o \tau v \chi \eta^1$  heißt nicht sowohl ein Unglück, als das Außenbleiben 15 eines gehofften Glückes; eine fehlgeschlagene Hoffnung.

#### 16. Fabel.

Von dieser Fabel verlohnt es sich der Mühe eine philosophischere Auslösung zu geben. Was sollte Apollo im Ernste antworten? War es ihm möglich, eine eintreffende Antwort darauf zu geben. Ja; aber nicht 20 mündlich; sondern schriftlich, so daß der Versucher sie nicht vorher wußte, ehe er, was er thun wollte, that. Denn die Antwort selbst, mußte auf seinen Entschluß nicht mit influiren.

### 24. Fabel.

Aus dieser simpeln und schönen Fabel scheinen die Neuern die 25 alberne Fabel von der Henne gemacht zu haben, welche ein goldnes Ey gelegt. Die Moral ist bey beyden eben dieselbe. Wozu also der uns natürliche Umstand eines goldnen Eyes?

Unterdeßen ist diese Fabel von dem güldenen Gye nicht so ganz neu. 42. Fabel.<sup>2</sup>

Diese Fabel scheint bloß gemacht zu sehn, die natürlichen Eigenschaften der drey Dinge zu erklären. Sie gehört daher nicht mit Recht unter die Aesopischen.

#### Fab. 44.

In des Apostolii Erzehlung dieser Fabel (Add.3 p. 291.) gefällt

<sup>1 [</sup>verichrieben für] ἀποτυχια 141. Fabel. [H. Bubel. auch Leffings Nachbilbung, oben Bb. I, S. 217] 14 [D. h Addeuda in Hauptmanns Ausgabe bes Appl

mir dieses, daß der Gott des Flußes selbst die Aexte herauslangt und nicht Merkur. Und auch dieses, daß er ihm zuerst eine silberne und hernach eine goldne weiset, welches ben dem Planudes umgekehrt ist.

46. Fabel.

Diese kann ein Benspiel sehn, daß man die Moral aus der Hand- 5 lung der Fabel, und nicht aus den Reden der aufgeführten Personen ziehen muße.

Auch nuß die Handlung nicht anders verstanden werden, als sie wirklich ist. Welchen Fehler die 78. Fabel hat. Desgleichen 126.

47. Fabel.

10

15

Ist nicht sowohl eine Fabel, als ein bloßes Bild.

52. Fabel.

Das ἐπαγγελλομενοι ift ganz fassch übersetzt, durch promittentes. Επαγγελλομαι, significo me velle, significo quod mihi opus sit. In der 127. Fabel² heißt es zwar offendar versprechen.

90. Fabel.

Das übel verstandene Wort  $dya\lambda\mu aronolog$ , welches der lateinissche Übersetzer durch statuarius giebt, macht die ganze Fabel sinnlos. Denn wenn es ein Bildhauer heißt wie konnte eine Merknrinssäule wohlseiler sehn, als eine Säule des Jupiters? Der Künstler läßt sich ja nicht 20 den Gegenstand den er ausdrückt, sondern seine Mühe bezahlen.  $Aya\lambda\mu\alpha$  muß daher keine Bildsäuse, sondern eine Art von Amuleten bedeuten, auf welchen Gottheiten ausgedrückt waren.

In den Worten πολυν αυτου παρα τοις ανθοωποις είναι τον λογον scheint mir vor αυτου, περί ausgelaßen zu sehn, daß man 25 unter den Menschen viel von ihm rede, viel nach ihm frage. Denn daß λογος so viel als Werth, Anschen heißen könne, sinde ich kein Bensviel.

#### 91. Fabel.

Ich möchte wohl wißen, wie die Ausleger diese Fabel mit der 30 98. und 99. verglichen wo ausdrücklich gesagt wird daß die  $nog\omega\nu\eta$  diwnishov dux êxei.

Wer diese Schwierigkeit nicht aufzulösen weis, versteht die ganze Kabel nicht.

<sup>4 [</sup>Bgl. oben Bb. VII, S. 425] 2 126 Fabel [verschrieben H.]. 4 [Dazu ift in ber H. von ansberer, wohl Eschenburgs, hand bemerkt:] S. Laoko on, S. 88. [Bb. IX, S. 57 f. in biefer Ausgabe]

Sie nuß aber so ausgelöset werden, daß Tiresias den Merkur eben daran erkaunte, daß er ihm schon zum zweytenmale einen unrechten Bogel, aus dem nichts zu schließen war, nannte.

Aelianus jagt (lib. III. cap. IX.) qui sedes avium et volatus 5 observant, cornicem, si sola apparuerit, captantibus auguria inauspicatam esse dicunt.

#### 103. Fabel.

Daß diese Fabel besonders auf die Schuster (oxvrevz qui artem sutoriam exercet) eingerichtet seh, drückt die Übersetzung nicht aus. Sie 10 hat sie vielmehr gleich allgemein gemacht, daß man anstatt der Schuster jede andre Handwerker sehen kan.

#### Fab. 104.

Anstatt δια του δχλου muß man lesen, δια του δχθου, b. i. durch die Lippen. Und nunmehr erst kömmt in die ganze Fabel ein Berstand. δ δχθος aber heißt eigentlich littus, ripa; im sigürlichen Berstande aber heißt es auch die Lippen; so wie auch το χειλος labium und ripa bedeutet.

#### Fab. 122.

άλλοτριας συμφορας ἐργολαβειν ift ſάβικάτ überſeħt burά, 20 quaestui habere alienas calamitates.

έργολαβειν qui opus faciendum suscipit. συμφορα heißt überhaupt casus, eventus. b. i. die sich fremder Zufälle unterziehen.

### 154. Fabel.

25 Ist ein bloßes Gleichniß; weil sie keine Handlung hat, oder wenn man das Durchwuschen der kleinen Fische gleichwohl für eine Handlung wollte gelten laßen, es gleichwohl ohne Absicht geschieht.

Desgleichen 268.2

30

## 156. Fabel.

Nachahmung.3

Ich kenne einen großen Dichter, dem die schreiende Bewunderung seiner kleinen Nachahmer, weit mehr geschadet hat, als die neidische Berachtung seiner Kunstrichter.

Sie ist ja doch sauer! sagte ber Juchs von der Tranbe, nach der

<sup>1 [</sup>Bgl. oben Bb. VII, S. 430, 437, 442] . 2 [Bgl. oben Bb. VII, S. 442] . 3 [Bgl. oben Bb. I, S. 215.]

er lange genug vergebens gesprungen war. Das hörte ein Sperling und sprach: Sauer sollte diese Traube sehn? Darnach sieht sie mir nicht aus. Ich will sie doch kosten! — Der Sperling kostete, fand sie ungemein süße, und ruste hundert näschiche Brüder herben. Kostet doch! schrie er, kostet doch! Diese trefsliche Traube schalt der Inchs sauer. Sie kosteten alle, 5 und in wenig Augenblicken ward die Traube so zugerichtet, daß nie ein Fuchs wieder darnach sprang.

157. Fabel.

Nachahmung. 1

Hylax, ans dem Geschlecht der Wolfshunde, bewachte ein junges 10 Lamm. Da erblickte ihn Lykodes, der gleichfalls an Haar, Schnauze und Ohren einem Wolfe ähnlicher war, als einem Hunde; und suhr auf ihn los. Wolf, schrie er, was machst du mit diesem Lamme? Wolf selbst! versetze Hylax (die Hunde verkannten sich beyde) Geh! oder du sollst ersahren daß ich sein Beschützer bin. — Doch Lykodes will das Lamm 15 dem Hylax mit Gewalt nehmen; Hylax will es mit Gewalt behaupten; und das arme Lamm — trefsliche Beschützer! — wird darüber zerrißen.

158. Fabel.

Nachahm.2

20

Ich bin zu einer unglücklichen Stunde gebohren! so klagte ein junger Fuchs einem alten. Fast keiner von meinen Anschlägen will mir gelingen. — Deine Anschläge, sagte der ältere Fuchs, werden ohne Zweisel danach sehn. Laß doch hören; wenn machst du deine Anschläge? — Wenn ich sie mache? Wenn anders, als wenn mich hungert — — Wenn dich 25 hungert? suhr der alte Fuchs sort. Ja, da haben wir es! Hunger und Überlegung sind nie behsammen. Wache sie künstig wenn du satt bist, und sie werden beser ausfallen.

Der hungrige Fuch &.

<sup>1 [</sup>Bgl. oben Bb. I, S. 211] • [Die Jabel wurde in die Sammlung von 1759 nicht aufgenommen. In Efchenburgs Abbruck von 1790 geht der Nachahmung folgende Übersetung der Üfopischen Fabel voraus, die in der Wolfenbüttler Hanbschrift fehlt, vielleicht aber doch, wenn auch nicht mit großer Wahrscheinlichkeit, auf Lessing selbst zurückgeführt werden könnte:]

<sup>&</sup>quot;Gin hungriger Fuchs erblidte in einem hohlen Eichbaum von den Schäfern zurückgelassenes "Fleisch und Brod. Er gieng hinein, und fraß es auf. Jeht war sein Bauch angeschwollen; er "tonnte nicht wieder heraus, und sieng an zu heusen und zu schreien. Ein andrer Juchs gieng vor-"bei, und fragte, was ihm sehse. Jener erzählte, wie es ihm gegangen war. So bleib jeht hier, "lagte der andre, bis du wieder so wirst, wie du beim hineingehen warst; so wirst du leicht wieder "beraus tonnen."

#### 159. Fabel.

Nachahmung.1

Deine Geschwindigkeit und Stärke, sagte ein Fuchs zu dem Tyger, möchte ich mir wohl wünschen — Und sonst hätte ich nichts, das dir 5 anstünde? fragte der Tyger. — Ich wüßte nichts — — Auch mein schönes Fell nicht? suhr der Tyger sort. Es ist so reich an Farben, wie du an Anschlägen, und würde sich doch vortressich zu deiner Gemüthsart schicken. — Darum, versehte der Fuchs, würde ich sehr dasür danken. Ich nuß das nicht scheinen, was ich bin. Aber wollten die Götter, daß 10 ich meine Haare mit Federn vertauschen könnte!

#### 178. Fabel.

Vor  $\dot{\epsilon}$ uei $\nu\omega\nu$  nuß etwas ausgelaßen senn; welches die ganze Fabel unerklärlich macht.

#### 184. Fabel.

dentibus ut attereret ist gar nicht im Griechischen, und verderbt alles.

#### 186. Fabel.

Ich halte diese Fabel nicht für äsopisch. Die Thiere sind zu menschlich darinn; (in lectica dum vehitur) und das ist ein neuerer 20 Fehler.

Dergleichen Spuren finden sich auch in der 228. Fabel.

187. Fabel.

## Nachahm.2

Jupiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogen 25 Schütze seh. Laß und die Probe machen, sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen, und schöß so mitten in das bemerkte Ziel, daß Jupiter keine Mög-lichkeit sahe, ihn zu übertressen. Ich sehe, sprach er; daß du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Mühe haben, es beser zu machen. Doch will ich es ein andermal versuchen

Er soll es noch versuchen, der kluge Jupiter!

189. Fabel.

Nachahnung.3

30

### Das Schaf.

Alls Jupiter das Fest seiner Bermählung seyerte, und alle Thiere 35 ihm Geschenke brachten, vermißte Juno das Schaf. — Wo bleibt das

<sup>1 [</sup>Bgl. oben Bb. I, C. 214] 2 [Bgl. oben Bb. I, C. 211] 2 [Bgl. oben Bb. I, C. 215 f.]

Schaf? fragte die Göttin. Warum versäumt das fromme Schaf, uns sein wohlmeinendes Geschenk zu bringen?

Und ein Hund nahm das Wort und sprach: Zürne nicht, Göttin! Ich habe das arme Schaf noch heute gesehen; es war sehr betrübt, und jammerte laut.

Und warum jammerte das Schaf? fagte die schon gerührte Göttin.

Ich ärmste! so sprach es. Ich habe itzt weder Wolle noch Milch, was werde ich dem Jupiter schenken? Ich weis, nicht bedarf meines Geschenkes der reiche Vater. Soll ich aber darum, ich allein leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen, und den Hirten bitten, daß 10 er mich ihm opsere!

Indem drang, mit des Hirten Gebete, der Rauch des geopferten Schafes, dem Jupiter ein füßer Geruch, durch die Wolfen. Und ist hätte Juno die erste Thrane geweint, wenn Thranen ein unsterbliches Auge benehten!

#### 191. Kabel.

In der Moral dieser Fabel hat der Grieche ungemein verstoßen Sie multi propria inselices imprudentia, causam in Numen referunt. 198. Kabel.

Ans dieser Fabel folgt durchaus ganz und gar nichts.

219. Fabel.

Es ist unbeschreiblich wie der Lateiner diese ganze Fabel verhunzt hat. Er hat so zu reden eine ganz andere, schlechte nehmlich, darans gemacht.

#### Fab. 219.1

Diese Fabel hat Camerarius ganz falsch verstanden. Die Moral, wie sie ben dem Gabrias kurz und gut ausgedruckt wird, ist diese δτι δυ δει και μικραν περιφρονησιν ἀποσρεφεσθαι; daß man auch keine kleine Berachtung dulden oder gleichgültig übersehen müße. Eine Maus läuft dem schlasenden Löwen über die Mähne; er erwacht, springt auf, 30 und sieht sich fürchterlich um: φοβερον ἀπεβλεπε; und φοβερος kann so wohl fürchterlich als furchtsam heißen. Der Fuchs lacht darüber, der Löwe aber sagt: δυ τον μυν έφοβηθην, άλλα την κακην δδον και συνηθειαν ἀνατρεπω. Ich wollte dies sette Wort lieber in ἀποτρεπω

15

20

5

25

<sup>&#</sup>x27; [Unter dieser Überschrift befindet sich der folgende Abschnitt bis S. 234, g. 11 auf dem in das Heft über Asp eingelegten Quartblatte]

verwandeln. Und was meint er für eine door nat svrydetar, von welcher er abschrecken (anorqenetr) will? Den Weg ohne Zweisel, den die Maus über seine Mähne nahm. Camerarius aber muß es von einem ganz andern Wege verstanden haben, wenn er sagt et iter convertit, neque quo coeperat pergere voluit. Diesen Zusat muß man nothwendig ausstreichen, wenn nicht eine ganz andere und weit schlechtere Fabel daraus entstehen soll.

Bey dem Tzetes, der diese Fabel nach dem Aesop und Gabrias anführt lieset man die letzten Worte την δε δομην έχτοεπω; impetum 10 deslecto. Das kann hier gar keinen Verstand haben. Man nuß offenbar austatt δομην, δδον lesen.

232. Fabel.

Fit ben dem Nevelet sehr sehlerhaft wegen des  $\epsilon \pi \epsilon \iota$  za $\iota$   $\eta \delta \epsilon \omega s$ , welches er auch ganz falsch übersetzt hat.

236. Fabel.

Anstatt Ovov nuß man Leovtoz lesen. Nothwendig! Der Eset hätte so frey mit den Wölsen nicht sehn dürsen. Auch das solgende xaury, welches nur einem Löwen zukömt, zeigt es zur Genüge.

## De variis Fabularum Aesopi Editionibus

ad Cap. IX. lib. II. Bibl. Graec. Fabr.

§. 9.1 p. 400.

"Basileae apud Frobenium 1521 et 1550. 8."

Hier zwischen inne sehlt die Edition von 1524. welche mit der lateini25 schen Übersehung ist. Die erste von 1521. ist ganz Griechisch gewesen, wie ich aus der Borrede zu dieser zwehten sehe. Iterum exhibemus vodis Aesopi sabellas, eum aliquot aliis libellis Graece et Latine quod proximam editionem, quae tota Graeca suit, iis qui adhuc tirones sunt in Graecanica literatura minus gratam suisse cognoverimus. — Die sosgende Stelle ist aus andern Ursachen merkwürdig: Nec libet quidusdam hodie in Academiis versari, ubi sunt publici Graecarum literarum prosessores; propter ingens istud dissidium, quod magnam ordis partem, sed praecipue gymnasia assigit, bonis

20

15

<sup>1 [</sup>vielmehr 8, 11.]

studiis omnibus internecionem minitans, nisi melior Deus aliquis succurrat. Talibus igitur qui domi suo, quod ajunt, Marte aliquid Graecanicae Eruditionis comparare volunt 2c.

"apud Plantin. 1560. 8. Tum forma minore ibid. 1574." vorher schon baselbst in kleinem Format 1567. cum aliis quibusdam 5 opusculis, Gabria, Homeri Batrachomyomachia, Musaeo, Agapeto; et Galeomyomachia hac tamen [?] graeca tantum. welche auch ben ber obigen Frobenischen Edit. 1524 sind.

# Über den Phäder.

I. Buch. 1. Fabel.

- v. 4. Iurgii causam intulit; die Ursache aber warum der Wolf dieses that ist im Griechischen sehr wohl ausgedrükt, weil er das Schaf wollte  $\mu \epsilon \iota^*$  έυλογου² άιτιας καταθοινητασθαι. Fontaine ist noch plumper zu Werke gegangen, denn ohne zu sagen daß der Wolf eine Gelegenheit zum Zanke vom Zaune brechen wollen, damit er am Ende das Schaf mit gutem Juge zerrißen zu haben scheinen möge, läßt er ihn auf einmal loßbrechen
- 10 Qui te rend si hardi 2c.
  - v. 1. 2. Ad rivum eundem Lupus et Agnus venerant<sup>2</sup> Siti compulsi —

Das mußte sich wunderbar schieden; daß beyde zu gleicher Zeit durstete, und beyde an einen Fluß, ihren Durst zu löschen kamen! Und warum dieses wunderbare? Der Grieche sagt viel natürlicher: Λυνος θεασαμενος άρνα άπο τινος ποταμου πινοντα. Denn wozu muß auch der Wolf durstig senn?

- v. 7. Qui possum, quaeso, facere quod quereris, Lupe A te decurrit ad meos haustus liquor.
- 20 Der Grieche läßt vor dieser Entschuldigung noch eine andere vorhergehen; denn das Schaf sagt: τοις απροις χειλεσι πινειν, es be-

<sup>1 (</sup>Die Unmerkungen über Phabrus find jum Teil fast wörtlich in ben Abhandlungen über bie Fabel verwertet (vgl. befonbers Bb. VII. G. 473 f. in biefer Ausgabe), aljo gleich ben Anmerkungen über Ulop fpateftens in ber erften Salfte bes Jahres 1759 gefdrieben. Gie tonnen auch taum viel fruber entstanden fein, ba fie in Berlin verfagt wurden (vgl. unten S. 241, 3. 10), wohin Leffing gu Uns fang bes Mai 1758 zurudgetehrt war. Gebrudt murben fie zuerst 1784 im zweiten Teil von Lef. fings vermifchten Schriften, G. 230-248, wo Rarl Leffing fie willfürlich in ben Entwurf einer Beichichte ber Ajopifden Fabel einichob. Die Sanbidrift, bie biefem Abbrud gu Grunbe lag, befinbet fich in ber Breglauer foniglichen und Universitatebibliothet. Gie besteht aus einem Ottavheft ftarten Buttenpapiers von 44 unpaginierten Seiten (einschlieflich bes Ilmichlages), von benen bie brei letten leer, bie übrigen von Leffings eigner Sand mit unbeutlichen, fehr tleinen Buchftaben beidrieben find. Die Blatter find nachträglich von einem Bibliothetar numeriert. Dagn tommt ein bisher ungebrudtes Oftavblatt in ber Bolfenbuttler Bibliothet, bas bafelbit in bas heft ber Anmertungen über Afop eingelegt ift. Der folgende Abbrud halt fich genau an bie Sanbichriften; bie abweichenben Lesarten ber Ausgabe von 1784, bie jum Teil auf Lefefehler gurudgeben, find ohne tertfritifden Wert und barum nicht mitverzeichnet.] \*  $\mu \varepsilon \vartheta$ '  $\dot{\epsilon} v \lambda o \gamma o v$  [verschrieben Si., ebenso in Sauptmanns Ausgabe bes Ajop] \* venerat [Si.]

rühre das Waßer ja nur mit äußersten Lippen, und alsdenn sehret es erst sort:  $\varkappa \alpha \iota \ d\lambda \lambda \omega \varsigma \ dv \ dv v \alpha \tau ov, \ dv \tau ov \ \xi \varsigma \omega \tau o \varsigma^1 \ \varkappa \alpha \tau \omega$ . Und ist es nicht auch sehr natürlich, daß dem Schase jene Entschuldigung zu erst einfallen mußte?

v. 9. Repulsus ille veritatis viribus.

Das ist zu gut für den Wolf. Was geht den Wolf die Wahrheit au? Er will das Schaf bloß in die Verlegenheit setzen, daß es nichts zu antworten weis. Der Grieche sagt daher viel schöner: δ λυχος άποτυχων ταυτης της άιτιας, da er mit diesem Vorwande nicht fortsam.

2. Kabel.

10

20

5

Die Fabel an sich ist gut erzehlt. Aber die Gelegenheit, die Phäster dazu erdichtet, ist nichts weniger als paßend. Die Frösche wollten durchaus einen König haben; das wollten die Athenienser nicht. Die Frösche klagten, als sie das Klog zum Könige bekommen hatten, nicht daß sie einen König bekommen hätten, sondern, daß sie einen so unwirks 15 samen, unthätigen König erhalten hätten 20.

Im Griechischen ist die Gelegenheit nicht, ben welcher sie Lesopus soll erzehlt haben; und auch Fontaine hat sie weggelaßen. Aber welcher läppische Einfall von dem letzteren, dem Klotz eine Schulter, ein Gesicht zu geben!

Sans oser de longtems regarder au visage

Celui 2c. —

Jusqu'a sauter sur l'epaule du Roi.

Nach der Application des Phädrus liegt in dieser Fabel weiter nichts als das minimum de malis, welches Tanaquill Faber auch zur Aufschrift 25 gemacht hat. In der griechischen Fabel hingegen liegen zwen weit größere und kühne Wahrheiten. 1. die Thorheit überhaupt\*, einen König zu haben. 2. die Thorheit, nicht mit einem schläfrigen, unthätigen Könige zufrieden zu sehn; einen großen, anschlägischen Kopf auf den Thron zu wünschen\*.

Von Pisistrato siehe Just. 2. 8. 6.

\* Der Grieche nennt es την έυηθειαν, eine ehrliche Dummheit; einen gut meinenben Einfall.

\*\* ἀναξιοπαθούντες τοιούτον έχειν βασιλέα, sie hielten es sich für eine Schande, für etwas, das mit ihrer Chre ftritte, einen solchen König zu haben. 35

<sup>·</sup> έςωτος [&f.; ebenfo Bauptmanns Ausgabe bes Afop]

20

25

30

35

#### 3. Fabel.

Die Gelegenheit, ben welcher es ber Krehe eingekommen, sich mit fremden Federn zu schmuden, ift in dem Griechischen wohl ersonnen. Aphthonius aber hat diese Fabel unter allen am besten erzehlt. Pul-5 chritudinis erat certamen, et ad Jovem ut disceptaretur haec controversia omnes iverunt volucres: ac Mercurio quidem diem praefiniente, fluviosque et lacus omnes petiere, deformibusque pennis abjectis, elegantiores nitidabant. At cum a natura decoris nihil haberet graculus, quae reliquis exciderant, inde se ille exornavit. 10 Sola tamen noctua, cum nosset, id quod suum erat a graculo auferebat, ac ut reliquae idem facerent, persuasit. His autem ab omnibus ita exutus graculus, nudus omnino venit ad judicium Jovis.

#### 4. Kabel.

## v. 2. Canis per flumen, carnem dum ferret natans,

Lympharum in speculo — —

Dieses natans ist sehr abgeschmakt, 1. weil durch das Schwimmen bas Waßer nothwendig getrübt wird, daß es unmöglich ein Spiegel mehr sehn kan. 2. weil der Sund nun seinem Stude Fleische, welches2 er fallen ließ, nur hätte nachschwimmen dürffen, um es wieder zu bekommen.

Die Griechische Fabel sagt bloß Κυων αρεας έχουσα ποταμον διεβαινε. b. i. er ging über den Flug. Wer heißt es aber die Uberseter durch nando fluvium trajiciebat geben? Aphthonius, ber diese Fabel gleichfalls erzehlt, sagt: Κοεας άρπασας τις χυων παρ' αυτην διηει την δαθην του ποταμου δ. i. er ging an (neben) bem Ufer bes Fluges. Christ, degen Critik sich über die Worte nicht erstrekte, hat diesen fehlerhaften Umstand benbehalten.

> Viator amnem fors natatu transiens Ferebat exta rapta dentibus canis.

Fontaine aber hat ihn verbegert. Er läßt den Sund vom Ufer herab fpringen; und noch bazu ben Fluß auf einmal ungestümm werden, daß er nur mit Mühe und Noth wieder an das Land fommen fonnte. Alber wie ichleppend und nichts fagend ift er fonft

> Chacun se trompe ici bas. On voit courir apres l'ombre

<sup>[</sup>Urfprünglich in ber Hf. :] weil er " [Urfprünglich :] bas

Tant de fous, qu'on n'en sait pas La plus part du tems le nombre.

Warum la plus part du tems? Man weis die Anzahl dieser Narren niemals.

Tale exemplum, sagt Hoogstratanus in scinen Anmersungen, videri potest in Perdicca, duas simul uxores quaerente, unde neutram obtinuit. Adi Iustinum l. 13. c. 6. Et vide quid idem referat de Demetrio Syriae rege. Huc quoque pertinet sabula de Camelo, qui cornua affectans, etiam aures perdidit. Sed et Cures (ut ad historiam revertamur) Pacinacorum Princeps Moscorum 10 ducem Stoslaum insidiis exceptum intersecit, et ex cranio ejus poculum sieri curavit, cui haec verba inscripta suere: quaerendo aliena, propria amisit. Vid. et Camerar. sab. 171. et Faernum Amst. p. 105.

#### 5. Kabel.

Die Ruh, die Ziege, das Schaf, der Löwe — welch eine Gesellsschaft! Und wie war es möglich, daß sich diese viere zu einem Zwecke vereinigen konnten? Und noch gar zur Jagd.

Im Griechischen ist diese Fabel vortresssich; und zwar zwischen dem Löwen, und dem wilden Esel (Ovaygos.) Die Theilung ist besonders 20 simmreich. Nachdem sie nehmlich einige Thiere gesangen, so macht der Löwe drey Theile. Das erste Theil, sagt er, gehört dem Könige der Thiere, und der bin ich. Das zweyte ist meine, nach der Billigkeit der Theilung; denn von dem was übrig bleibt, nachdem der König sein Theil bekommen, muß ich eben so viel haben als du. Und das dritte Theil 25 — das soll dir übel bekommen, wenn du dich nicht gleich mit der Flucht davon machst.

### 6. Fabel.

### v. 1. Vicini Furis celebres vidit nuptias

Aesopus, et continuo —

Wie paßt immer und ewig die Fabel auf diesen Fall! Müßen denn die Kinder eines Diebes auch nothwendig Diebe werden?

Bey dem Gabrias ift diese Fabel weit anders und weit beher. Es liegt auch dort eine ganz andre und schöne Moral darinn, nehmlich  $\pi gos$   $\tau ovs$   $\dot{\epsilon}\pi i$   $\dot{\delta} \dot{\iota} a$   $\beta \lambda a \beta \eta$   $\dot{a} \gamma \nu \omega \sigma \iota a \varsigma$   $\chi \alpha \iota gov \tau a \varsigma$ . Bas  $\dot{a} \gamma \nu \omega \sigma \iota a \varsigma$  35

15

30

Faërnum Edition. Amstel. [hoogitratanus] \* [Uriprunglich :] geben,

10

15

25

30

35

hier heißen solle weis ich nicht: ohne Zweifel muß  $d\gamma v\tilde{\omega}_{S}$ , (aus Unwißenheit) dafür gelesen werden.

Daß Christ aus diesem Diebe, einen öffentlichen Dieb, der das gemeine Wesen bevortheilt hat, macht die Sache nicht beger, soudern vielmehr schlechter. Denn war es denn gewiß und nothwendig, daß die Kinder eben die Gelegenheit, das Publicum zu bevortheilen, haben würden?

Fontaine macht noch am allerglücklichsten einen Tyrannen barans; der allem Ansehen nach das Volk noch mehr preßen wird, wenn er Familie bekömmt; und auch alle seine Kinder groß und reich machen will. Und alsdenn liegt auch eine ganz andre Woral darinn, als die, welche Faber zur Ausschrift macht: improborum improba soboles.

7. Fabel.

#### v. 2. O quanta species, cerebrum non habet!

Im Griechischen klingt es so simmreich nicht, und folglich viel natürlicher & dia negaly nau éynegalor dun ézet. Welch ein schöner Kopf und nichts dariun! Denn éynegalor heißt alles was in dem Kopfe ist, und also freylich auch das Gehirn.

v. 1. Personam tragicam — Warum personam? Persona war die ganze σχενη, die ganze Kleidung des Schauspielers. Und hier ist ja nur von der Larve die Rede. Und warum tragicam?

#### 8. Fabel.

### v. 5. — — coepit singulos

Inlicere pretio, ut illud extraherent malum, Tandem persuasa est jurejurando Gruis, Gulaeque credens colli longitudinem Periculosam fecit medicinam Lupo.

Diese Zeilen² sind nicht übel, sie haben ihre fleine Schönheiten. Aber nur hier taugen sie nicht; weil die Antwort des Wolfs den weiten nicht so frappirt, als sie es in dem Griechischen thut, wo die Gesahr des Arahnichs, und sein Weigern so sorgsältig nicht beschrieben wird. Auch Fontaine eilet hierüber weg, um geschwinder zum Ziele zu kommen; ob ihn schon der Breßlauische Übersetzer des Phäders deswegen tadelt.

#### 9. Fabel.

Diese Fabel ist unter den griechischen nicht zu finden. Fontaine

<sup>1 [</sup>jo Sf , wohl verschrieben fur] bevortheilt hat, macht, macht [Urfprunglich :] Berfe

macht aus dem Sperlinge ein Rebhuhn; und sagt in dem Eingange seiner Erzehlung, daß Aesopus ein oder zwen Mährchen gleichen Inhalts habe. Mir sind sie nicht vorgekommen.

#### 10. Fabel.

Auch diese Fabel ist nicht unter den Briechischen.

Die Moral die Phäder darans zieht, ist viel zu allgemein. Die eigentliche Moral ist diese: daß es eine sehr fühliche Sache seh, eine Streitigkeit zu schlichten, wo beyde Theile als Betrieger bekannt sind. So hätte man, zum Exempel, bey dem Procese welchen Voltaire und der Jude Hirsch vor einigen Jahren hier hatten, sehr wohl zu dem 10 Juden sagen können

 ${\bf Tu}$  non videris perdidisse quod petis; und zu Voltairen:

Te credo surripuisse quod pulcre negas.

#### 11. Fabel.

15

5

v. 9. 10. Quae dum paventes exitus notos petunt Leonis adfliguntur horrendo impetu.

Die Art, wie der Löwe und der Esel mit einander jagen, ist nicht wohl zu begreiffen. Der Löwe verbirgt den Esel in das Gebüsche und Gestrütte; da läßt er ihn schrehen; und die Thiere, die sich durch ihre 20 gewöhnlichen Schlupflöcher retten wollen, fallen dem Löwen in die Klauen. Entweder die Thiere wußten nur einen Ausgang, oder der Löwe konnte überall sehn, oder er sing nur sehr wenige.

Wie vortrefflich fallen alle diese Schwierigkeiten im Griechischen weg. Sie kommen beyde zusammen vor eine Höhle, in welcher sich 25 wilde Ziegen aushalten. Der Löwe lauert an dem Eingange, und schieft den Esel herein, der die wilden Ziegen mit seiner fürchterlichen Stimme herausschencht, und sie dem Löwen in die Klauen treibt.

#### 12. Fabel.

Diese Fabel ist vortrefflich erzehlt. Und wie sehr hat sie Christ 30 verhunzt. Phäder sagt

Ad fontem cervus, quum bibisset, restitit.

Schön! als er getrunken hatte; benn alsbenn verhinderte2 ihn der Durst nicht mehr baran. Christ aber sagt:

In fonte cervus cornua adspexit bibens.

35

<sup>&#</sup>x27; [Ursprünglich:] bende Betrieger als " [Ursprünglich:] rieß

llnd wie esend ist das folgende timendum vertice arduo decus. Das timendum verdirbt alles. Das Geweih muß hier nicht von seiner nühlichen Seite gezeigt werden.

Bey dem Fontaine sind die vier letzten Zeilen das beste; und 5 die übrige Erzehlung taugt nichts.

In dem Griechischen, ist statt der Jäger ein Löwe, welches der einzige Unterschied ist, den es mit der lateinischen Fabel hat.

#### 13. Fabel.

In den Griechischen Fabeln, des Aphthonius ausgenommen, ist, 10 weit schicklicher, austatt des Käses, ein Stück Fleisch. Denn dieses läßt sich ohne Zweisel weit leichter im Schnabel wegtragen, als jener.

Die erste von den griechischen ist die artigste, weil die Lehre, die der Fuchs dem Raben giebt, gleichwohl noch mit seinen Schmeichelehen zusammen hängt. Erst sagt er, er verdiene über alle zu regieren, wenn 15 es ihm nicht an der Stimme fehle; und hernach, wenn es ihm nicht am Verstande sehle.

Beym Fontaine spricht der Sittensehrer all zu sehr durch den Fuchs.

Die 2 letzten Zeilen ben dem Phäder sind überflüßig und schlecht.
20 14. Fabel.

Die vierte und fünfte Zeile müßen nothwendig eingeslickt sein, und es wundert mich, daß dieses noch niemand bemerkt hat. Denn man mag nun die Krankheit auf den König oder auf den Schuster ziehen, so ist dieser Umstand doch höchst unsinnig angebracht. Der Zusammens hang und die Construction leidet auch nicht das geringste, wenn man sie wegläßt.

Malus cum sutor inopia deperditus, Medicinam ignoto facere coepisset loco, Et venditaret falso antidotum nomine, Rex urbis, eius experiendi gratia 2c.

#### 15. Fabel.

Diese Fabel ist eine von den schönsten des Phäders, und findet sich in dem Griechischen nicht.

Der Eingang der Fontainschen Nachahnung tangt nichts, und ver-35 dirbt viel. Denn es war doch ein großes Verdienst des Alten gegen den Esel, daß er ihn auf eine so schöne Weide brachte.

#### 16. Fabel.

Diese Fabel kömmt im Griechischen nicht vor; aber sie ist auch sehr mittelmäßig.

Die zweyte Zeile scheint mir nichts weniger, als sateinisch zu sehn. Mala videre expetit. Wessen mala? Was sür mala? Könnte man 5 nicht vielleicht malam lesen, und es auf das vorige rem ziehen?

#### 17. Fabel.

Diese Fabel ist sehr schlecht, und die alte Fabel ben dem Romulus, nach welcher Christ seine gemacht hat, ist schöner; obgleich auch nicht sehr schön.

#### 18. Fabel.

Kömmt in dem Griechischen gleichfalls nicht vor. Serofa welches Christ aus den alten Fabeln anstatt der andern Hündinn gesetzt hat, ist feine gute Verbeßerung. Es ist natürlicher, daß sich einer Hündin eine Hündin erbarme, als daß es eine Bache thue.

#### XIX. Fabel.

Im Griechischen ist es die 208 Fabel. Die Moral, welche Phädrus daraus zieht ist nicht allein höchst gemein, sondern auch ganz die unrechte. Der Grieche trift sie weit beger.

πολλοι, δι' έλπιδα κεφδους έπισφαλοῦς, μοχθους ὑφιζαμε- 20 νοι, φθανουσι πρωτον καταναλισκομενοι. δ. i.: Biele, δie in Hoff- nung eines unfichern (έπισφαλης, εος, νου σφαλλω. lubrieus, incertus.) Gewinnstes, sich einer schweren Arbeit unterziehen, (ὑφιζαμαι. subeo, suseipio) kommen um (καταναλισκω eonsumo νου άλισκω eapio) ehe sie zum Zwecke gesangen (φθανω assequor).

Warum Fontaine aus dem Leder einen todten auf dem Waßer schwimmenden Esel gemacht habe, ist schwer einzusehen. Und welch ein elender Eingang, der ums die wahre Absicht der Fabel ganz aus den Augen bringt. Nach seiner Erzählung sollte man glauben, diese Fabel sehre weiter nichts, als, daß der Hund sot und gourmand seh. Phädrus 30 hat Fontainen versührt; aus einer seichten Moral eine noch seichtere zu machen. Der schlüß soll den Fehler einigermaßen wieder gut machen; aber umsonst. Wenn der Schlüß zu Ansange stünde, und der Ansang gar wegbliebe.

Ohne Zweifel hat Fontaine mit dem weitschweifigen Anfange es 35

wahrscheinlicher machen wollen, daß Hunde, einen so albernen Anschlag saßen können. Allein wozu diese ängstliche Wahrscheinlichkeit.

20. Fabel.

#### 2. Fabel.2

Ament, amentur, nempe exemplis discimus.

So ist diese Zeile in allen Ausgaben abgedruckt. Was soll aber das nempe ben Exemplis. Lieber zu amentur gezogen, so wird noch ein feiner sathrischer Sinn darein gelegt.

# Porbericht

10

# Gleims verlificiertem Philotas.3

1 [Urfprünglich :] bie & unbe . D. h. II. Buch. 2. Fabel]

<sup>\* [</sup>Auf Gleims Aufforberung vom 15. April 1759 erklärte sich Lessing am 12. Mai 1759 bereit, ben versiscierten "Philotas" drucken zu lassen und einen Borbericht dazu zu schreiben, dessen ungefähren Inhalt er dem Freunde in demielben Briese andeutete. Doch wurde diese Absicht nicht ausgeführt, da Gleim seine Umdichtung des "Philotas", die Lessing in der That 1760 zum Druck besorberte, der Herzogin von Braunschweig widmete und nun selbst den Borbericht dazu versassen wollte; schließlich fam aber auch er nicht zu dieser Arbeit, und die mehrsach besprochene Vorrede blieb ungeschrieben. Bal. Lessing Versassen von 28. Februar 1760, Gleims Briese vom 10. Februar, 7. März und 11. Mai 1760,

# Aber Bodmers und Breifingers Sammlung von Minnefingern.'

# Heber die Aehnlichkeit

Griechischen und Deutschen Sprache, zur Erleichterung der erstern, und Verbesserung der lektern.

<sup>1 [</sup>Die beiben Teile ber "Sammlung von Minnefingern" tamen angeblich zu Burich 1758 und 1759, in Birtlichfeit aber mit einander gur Oftermeffe 1759 herans ; im Megverzeichnis von Michaelis 1758 werben fie beibe noch unter ben funftig ericheinenden Buchern aufgezählt. Gie zogen fogleich nach ihrer Beröffentlichung Leffings lebhaftefte Aufmerkjamkeit auf fich ; vgl. oben G. 221 f. und ben Brief an Gleim bom 28. Juli 1759. So versprad er benn auch noch 1759 ober zu Anfang bes Sahres 1760 bem neuen Berausgeber ber "Bibliothet ber iconen Biffenichaften", Chriftian Felig Beife, eine Beurteilung ber Bobmer-Breitingerichen Ausgabe, wie Beife, jedoch ohne an eine Erfüllung biefer Bujage ju glauben, am 14. Juni 1760 an Gerstenberg berichtete. In Leffings Radylag fand Fulleborn noch einen Band, in den Leffing die Namen der Minnefinger aus der Maneffifchen Sammlung in alphabetischer Ordnung eingetragen, aber nur bei vier Namen einige genealogifche Unmertungen beigefügt hatte. Auch biefe ließ Fulleborn ungebrudt, weil fie nicht mehr und nichts Befferes enthielten, als mas Abeling 1784 im zweiten Bande feines "Magazins fur bie beutiche Sprache" barüber beigebracht hatte (Rarl Leffing, G. E. Leffings Leben, Bb. III, S.XVII f.).] \* (Die jest verichollene handichrift dieses Auffates erhielt Fülleborn von Karl Lessing gur Prufung, ichloß fie aber aus der Ausgabe des Leffingischen Rachlaffes mit folgenden Worten aus (R. G. Leffing, G. G. Leffings Leben, Berlin 1795, Teil III, S. XV f.): "Leffing hatte nemlich in fruhern Beiten ben Plan, nach bem Bebfpiele einiger Frangöfischen Gelehrten, etwas über bie Unalogie ber Deutschen und Griechischen Sprache gu ichreiben. Gin bagu gehöriges Manuscript ift 1759 angefangen, und hat die Neberschrift: Ueber die Aehnlichkeit der Griechischen und Dent= ichen Sprache, zur Erleichterung ber erstern. und Berbefferung ber lete tern. Leffing icheint beb biefer 3bee von feinem bestimmten Princip ausgegangen gu febn; benn bald leitet er Griechifche Borter von Deutschen, 3 B. deina von den, balo Deutsche von Griechiichen, 3. B. Chre von coic, ab. Ueberall aber giebt er gu viel auf die Achnlichkeit bes Rlanges ber Borter. In ber Folge hat er felbst die Sand von diesem Plane abgezogen, und das Publicum wurde durch die Mittheilung biefer wenigen Anmerkungen nichts gewinnen." Db nicht trogbem einige biefer Anmerkungen von 1759 in bas zweifellos einer fpateren Beit angehörige Berzeichnis Aufnahme fanden, bas Gulleborn (ebenda S. 201-219) unter ber Aufichrift "Bergleichung Deutscher Borter und Rebensarten mit fremben" veröffentlichte, lagt fich, ba die Sanbichriften fehlen, nicht mehr beftimmt ertennen.]

# Briefe, die neueste Litteratur betreffend.'

1 fau ben "Litteraturbriefen" hatte Leffing bei feiner Abreife von Berlin im November 1760 und noch ipater von Breslau aus verschiedene Beiträge versprochen, auf die Nicolai und Wendelssohn vergebens marteten, wie feine Briefe an die beiben Freunde vom 7. Dezember 1760, 22. Oftober 1762 und 20. Juli 1763 sowie Mendelssohns Schreiben vom 11. Februar 1761 und besonders Nicolais Borte vom 6. Februar 1761 beweisen: "Bie fteht es mit ber Biberlegung, ober vielmehr mit ben vier ober fünf Bogen, die ich haben sollte? Denn, mag boch barauf stehen, was ba will, wenn es nur fünf Bogen find." Aber früher — wahrscheinlich im Spatherbft 1759 — hatte Leffung auch einige Litteraturbriefe berfaßt, die nicht jum Abbrud gelangten, und zwar im Anschluß an seine gegen Gottiched und bas "Neueste aus ber anmutigen Gelehrsamkeit" gerichtete Besprechung einer Schrift von Johann Michael Being im 65. Briefe (vgl. oben Bb. VIII, S. 178 ff.). Nicolai berichtet barüber am 2. Juli 1761 im 172. Litteraturbriefe: "Sie werben sich erinnern, daß unser seliger herr D. Ihnen vor ein paar Jahren eine Bertheibigung bes herrn being gegen eine ungezogene Recenfion in eben biejem Reneften überschrieb. Darüber ift bie Gottschebische Schule aufgewacht, und hat auf unfere Briefe loggebonnert, wie - ein Lichtputer in ber Comobie bonnert; mit groffem Gepraffel aber ohne Wirkung! Inabefondere bieg es immer herr D. habe gar feine Gründe geführet, und sage selber man solle ihm nur auf sein Wort glauben. Gie wissen aber, bag Sie damahls, die Grunde die er Ihnen in dem erften Briefe gu verfagen ichien, in zweh ober breh nachfolgenden Briefen gelefen haben, worinn er weitlaufig erorterte, warum herr hein g in ber hauptfache volltommen recht habe und warum Er in vielen Nebendingen mit bemfelben nicht einig jenn könne. Er zeigte, daß herr Gottscheb offenbar, die deutsche Sprache, bloß nach Art ber lateinischen behandelt habe, und sich von seinen Borgängern durch nichts als durch unverzeihliche Fehler untericheibe. Run muß ich Ihnen nur fagen, wie es gugegangen ift, bag biefe Briefe nicht gebrudt worben. Als ber erfte abgebrudt mar, fo erfuchte uns ein Gelehrter bem wir Chrfurcht ichulbig ju fein glaubten, vielleicht aus unverdienter Sochachtung gegen berrn Gottiche b, biefen Streit nicht weiter fortzusegen, indem er uns ju weit führen möchte; die Umftanbe maren fo beschaffen, daß man bieses nicht wohl abichlagen tonnte; bie Briefe wurden also zurudgenommen und find hernach unter andern Papieren verworfen worden. Gerr D. hielte es auch ben einer abermali= gen Ausfoderung nicht ber Duife werth, fie noch einmahl gu ichreiben, indem er fand, bag ber eine Theil ichon überzengt mar, und ber andere nie überzeuget werden fonne."]

# Sophokles.1

' (An einem "großen Werte" über Sopholles arbeitete Lessing besonders seit dem Februar 1760; boch hatte er sich zweisellos ichon in ben vorausgehenden Jahren mit dem Plane bazu getragen und wohl auch bie Ausführung ftellenweise vorbereitet. Im Berbft 1760 follten gwei Banbe, vermutlich ungefähr bie Balfte bes gangen Bertes, auf einmal ericheinen. Aber ber voreilig unternommene Drud gebieh bamals nur bis jum Schlug bes fiebenten Bogens, und mit Leffings Abreife nach Breslau im November 1760 geriet bie Arbeit vollends und für immer ins Stoden. Erft 1790 gab Eichenburg fie heraus, ergangt nach ben Sandichriften bes Leifingischen Rachlaffes (vgl. oben Bb. VIII, 6. 292). Diefe Sanbichriften befinden fich jest in der herzoglich braunschweigischen Bibliothet gu Bolfenbuttel. Sie bestehen aus einem hefte bon 32 Quartseiten, bie jedoch nicht alle gleichmäßig bicht beschrieben find, und aus 21 eingelnen Blattern ober Doppelblattern in 40, bie meiftens auf ben Rudfeiten leer gelaffen find. Das beft ift, wenigstens in ber Sauptfache, alter als bie einzelnen Blatter. Es enthalt gunadit einen fruberen Entwurf bes "Bebens bes Copholles", bann vericiebene, nicht naber gufammenhangende Aufzeichnungen, bie großenteils ebenfalls in die Frnbgeit ber Beffingifden Befdaftigung mit biefer Aufgabe und noch bor bie Riederichrift ber gum Drud beftimmten Faffung fallen. Jener Entwurf gum "Leben bes Cophoffes" ift fo gefchrieben, bag immer awei neben einander stehende Seiten der handichrift zusammengenommen sind: bie eine Seite willfürlich bald bie rechte, bald bie linke - enthält ben eigentlichen Entwurf; bie gegenüber ftebende bringt Lufage und Nachträge, auch Berichtigungen, die Lessing wohl sehr bald, zum Teile gewiß in unmittelbarem Anichlug, ber ursprünglichen Niederschrift folgen ließ. Auch von den Ginzelblättern gehoren mehrere in jene oben bezeichnete Frühzeit der Arbeit am "Sophotles"; andere beziehen sich beutlich bereits auf die fpatere, dem Drud gu Grunde gelegte Jaffung bes Bertes. Birtlich brudfertig ift von all diesen handichriftlichen Aufzeichnungen sehr wenig. Eichenburg ordnete daher die verschiebenen Bemerkungen Lessings für seine Ausgabe 1790 teilweise neu, stellte mauches zusammen, was in ben Sandidriften weit getrennt ift, regelte die Ausdrudeweise, beseitigte Fremdwörter, ergänzte Hilfezeitwörter und verwischte durch diese und ähnliche Anderungen auch das Gepräge des Leffingifchen Stils nur allzu oft. Ich glaube beshalb mich nicht mit blogen nachträglichen Berbesserungen des Eschenburgischen Tertes (vgl. oben Bd. VIII, S. 291—377) begnügen zu sollen, sonbern brude hier bie handichriften Leffings vollstäubig und buchstabengetren ab, zumal fie vor mir noch fein Berausgeber ber Leifingifden Schriften benütt hat. Ich ftelle bas Beft mit bem gufammenhangenden Entwurf voran und behalte hier auch die Berteilung des Textes auf je zwei Seiten bei, nur ohne die Billfur ber Sanbichrift, fo bag ich ftets links ben eigentlichen Text und rechts bie Bufage und Berichtigungen gebe. Den Juhalt ber Ginzelblätter ordne ich nach ber Reihenfolge ber burch Buchftaben bezeichneten Abschnitte, an benen fie gehören.]

10

15

20

## Sophokles.

"Sophokles, der tragische Dichter, war ein Athenienser; ein Sohn des "Sophilus,(\*)

Ein Sohn des Sophilus. Clemens Alexandrinus schreibt ihn Sophillus (In Protreptico) und Diodorus Siculus (lib. XIII) nennt ihn Theophilus. (Meursius)

Es war dieser sein Vater, seines Handwerks, nach dem Aristozenus ein Zimmermann oder Schmid; nach dem Ffter aber ein Schwerdseger. Allein der Ungenannte, der dieses ansührt, erinnert, daß er vielleicht nur Knechte gehabt, die diese Handwerker getrieben, weil es nicht wahrscheinlich seh, daß man sonst den Sophokles, als einen Mann von so geringer Geburt, neben dem Perikles und Thuchdies, als den vornehmsten Männern des Staats, zum Feldherren würde erwählt haben.

Dieses geschah ihm in seinem 65 ten Jahre, in dem Kriege den die Athenienser gegen Anäa\* eine Stadt auf der Jusel Samos, eilf (\*\*) Jahr vor dem Peloponnesischen Kriege sührten. Der Grammatiker Aristophanes sagt in seinem Juhalte der Antigone:  $\Phi$ asi de rov Sogondea åxiws dai  $\tau\eta_S$  ev Sam $\phi$  squanyias, evdonim-santa en  $\eta$  didasnalia  $\tau\eta_S$  Antiyongs. Das andre Zengniß

hiervon ist ben dem Plutarchus in Nicia.(\*\*\*)

\* Fabr. sagt wohl nicht allzurichtig adversus Anaeum. Ben dem Pausanias heißt sie Anaea. Achaica p. 530. Nach der Stelle des Pausanias aber scheinet es nicht auf Samos selbst zu liegen, sondern gegen über auf dem sesten Lande.

Der andere Grund, worans der Ungenannte beweiset, daß des Sophokles Bater kein so geringer Mann gewesen ist dieser, "weil "ihn sonst die Komödienschreiber gewiß würden damit angestochen "haben, die selbst des Themistokles nicht schonten."

30 "Er ward gebohren in der drey und siebzigsten Olympiade, siebzehn Jahr "früher als Sofrates.

Ein Athenienser. Ister, melbet der Unbenannte, sagt er sein Athenienser sondern ein Phliasier gewesen. Es sey aber dem Ister hierinn nicht zu glanden, weil man dieses Borgeben sonst nirgend als bey ihm sinde. Dem Meursius scheinet hier eine kleine

25

35

(\*) von Geburt ein Roloniate.

Kolwvoz heißt überhaupt ein Hügel, eine Anhöhe. Besonders aber hieß eine Anhöhe\* von Athen also, die dem Neptunus und Prometheus heilig war. (Soph. in Oed. Colon. v. 55.) Diejenigen nun, die um diese Anhöhe herum wohnten, hießen Koloniaten; und ein sols her war Sophokles.

Als der blinde Dedipus mit seiner frommen Führerinn nach Athen kam ruhte er sich auf diesem  $Ko\lambda\omega\nu\phi$  aus, und schiefte von da aus an den König von Athen. Die weitere Vorstellung hiervon ist der Juhalt des fünsten Tranerspiels des Sophokles O ènt Ko-10  $\lambda\omega\nu\phi$  Oidinovs.

Es war noch ein andrer Kolwvos zu Athen, in welchem wie Pollux sagt, die  $\mu \sigma \partial a \varrho vo v v \iota \varepsilon s$ , qui mercede operam suam locabant zusammenkamen. Daher dergleichen Leute auch zolwvitat hießen. Bielleicht ist aus dieser Bermischung die falsche Meinung von 15 dem Bater des Sophokles entstanden.

\* und zwar eine befestigte Anhöhe, weil er sie έρεισμα Αθηνων neunt; von έρειδω, firmo, fulcio.

Jener Kolwog hieß inniog weil eine Bilbfäule des Neptunus zu Pferde darauf stand v. Pausanias in Att. p. 76.

- (\*\*) So sagt Fabricius es ist aber nur sieben Jahr; wie der Ungenannte auch ausdrücklich sagt. Er konnte aber unmöglich damals 65 Jahr alt senn.
- (\*\*\*) Fabricius führet dieses Zengniß an, er kann es aber unsmöglich selbst nachgesehen haben. Plutarch gedenkt in diesem Leben, 25 eines Dichters Sophokles, der unter dem Nicias in Sicilien in dem unglücklichen Kriege gegen die Spracusaner gedienet habe: "Nicias, sagt er, verlangte einsmals, als die Feldherren zusammen Kriegsrath hielten von dem Dichter Sophokles, daß er seine Meinung zuerst sagen sollte, weil er unter den übrigen Feldherrn der älteste wäre. Allein 30 Sophokles gab dem Nicias zur Antwort: Ich bin nur den Jahren, du aber bist den Verdiensten und dem Ansehen nach der Aelteste." (Rach Kinds Ubersehung V. Theil p. 224)

Justinus lib. III. cap. 6. redet wieder von einem ganz andern Kriege; in welchem der Tragödienschreiber Sophokles gebraucht worden. 35

10

15

20

25

30

Unrichtigkeit entsahren zu seyn. Nachdem er dem Svidas zu Folge gesagt: suit Sophili F. Atheniensis, e populo Colonensi. so sagt er' darauf: Ister e populo Phliensi suisse eum tradiderat. Meursins meint also dieses so, als ob es Ister von dem Stamme verstanden wißen wollen; als sen er aus dem Phliasisischen Stamme gewesen. Daß aber kein Stamm darunter zu verstehen, erhestet daraus, weil er dadurch lengnen wollen, daß er ein Athenienser gewesen. Es ist aber ohne Zweisel die Stadt Phliasia darunter zu verstehen, nicht weit von Siegon. Pausanias Corinth. 138.

gebohren. Der unbenannte sagt: "man sagt, er sey in dem "zweyten Jahre der 71 ten Olympiade gebohren worden." Menrssins sagt: Alii Olympiade XCI anno II natum tradunt. Ich kenne diese alii nicht; und es ist offenbar ein Drucksehler. Denn in der Stelle des Ungenannten, die gleich darauf solgt und es beweisen soll, lieset er selbst  $\epsilon \beta dounzos n$   $\pi \varrho \omega v n$ . Ich zweisle nicht, daß dieser Drucksehler in der neuen Ausgabe der Meursiuschen Werke, wird verbesert seyn.

"Alls Philippus, Archon zu Athen war. Er war also siebzehn Jahr\* "jünger als Aeschylus, und vier und zwanzig Jahr älter als Euripides.(\*) \* Im Fabricius stehet XVIII. welches ein Drucksehler sehn muß.

Dem zu Folge sagt Fabricins müßte Acschilus im ersten Jahre der 67 Olympiade und Euripides in der 78 ten gebohren senn,3 welches beydes mit den Zeugnißen andrer Scribenten streitet.

Die Arundelischen Marmor aber sagen daß Aeschylus in dem letzten Jahre der 63 gebohren worden. Und Euripides im ersten der 75 ten.

Der Unbekannte käme also der Sache viel näher, wenn er umgekehrt sagt. "älter als Euripides und 24 jünger als Aeschylus." welches Kabricius wohl anmerken können, da er diese Geburtssahre angab.

Des Sokrates. Meursius merkt hier an, daß dieses wahr sey, wenn man das dritte Jahr der 73 Olymp. dazu nehme; denn Sokrates sey in dem vierten der 77 Olymp. gebohren worden.

Die Meinung des Ungenannten wird auch von andern bestätigt. Meursius.

er [fehlt H.] . [Die Worte] es Ister von bem Stamme . . . gewesen. [sind in ber H. burch-ftrichen und burch bie auf ber rechten Seite beigeschriebene Fassung der beiden Sage verbessert]
hehn [fehlt H.] . . angab. [in ber H. nachträglich hingugesugt]

Ister nur lengnen wollen, daß er kein Koloniate gewesen, sondern ein Phliasier. Wäre aber Phliasia was Kolonos war, eine Gegend in oder um Athen, so könnte er beswegen doch ein Athenienser senn.

(\*) Daß er eher als Euripides gebohren bezeugt auch Gellius libr. XVII. cap. 21.

10

15

30

35

"Er war der erste, der sich eines Tritagonisten, das ist, eines dritten "Schauspielers welcher die dritten und letzten Kollen spielte, bediente.

Bey den Griechen hieß  $\Pi_{Q\omega\tau a\gamma\omega\nu\iota\varsigma\eta\varsigma}$ , der Schauspieler, der die ersten,  $\Delta\varepsilon\nu\iota\varepsilon\varrho a\gamma\omega\nu\iota\varsigma\eta\varsigma$ , der die zwehten und  $T_{\varrho\iota\iota\alpha\gamma\omega\nu\iota\varsigma\eta\varsigma}(^*)$  der die dritten Rollen spielte. Zu den letztern brauchten keine besonderen Leute zu sehn; und Demosthenes wirst es dem Aeschines mehr als einmal vor, daß er in seiner Jugend diese dritten Rollen gespielt habe.

Diese Einführung eines dritten Schauspielers bemerkt auch Arisstoteles (Dichtkunst IV. deutsche Ubers. p. 9 und in den Anmerskungen p. 103). Desgleichen D. Laertins.

Der Ungenannte druckt sich hierüber so aus: "Er lernte die "Tragische Dichtkunst von dem Aeschylus, und ersand viel neues "in der Borstellung. Erstlich schaffte er es ab, daß der Dichter "selbst sein Stück spielte (welches ehedem gewöhnlich war) weil er "selbst eine allzu schwache Stimme hatte. Ferner vermehrte er die "Personen des Chorus von zwölf Personen auf sunfzehn, und er"sand den dritten Schanspieler."

"Gleichfalls war er der erste, der den Chor, welcher nur aus zwölf Per-20 "sonen bestanden hatte, bis auf funfzehn vermehrte. Er wird wegen seiner "Süßigkeit die Biene geneunet.

Der Anonymus giebt eine andre Ursache an, "weil er sich von "einem jeden das schönste und beste auszulesen gewußt."

"Auch fing er es zuerst an, daß Drama gegen Drama um den Preis 25 "stritt; und nicht die ganze Tetralogie.

Die tragischen Dichter stritten bamals beständig mit vier Stücken zugleich um den Preis, wovon das letzte beständig ein Satyrisches Stück war. Und diese vier Stücke zusammen hießen eine Tetraslogie. So erzehlt z. E. Aesianus (lib. II. cap. 8.) daß in der ein und neunzigsten Olympiade Renokles, (den Aristophanes in seinen Fröschen austicht, und ben welcher Stelle der Scholiast aumerkt, daß dieser Renokles ein schlechter Poet gewesen, der der Allegorie gar zu sehr nachgehangen) mit dem Euripides um den Preis gestritten. Renokles habe den ersten Preis erhalten durch seinen Dedings, Lykaon, Bacchä und das satyrische Stück Althamas. Eurische

<sup>1</sup> bem Meichnlus (perichrieben Si.)

(\*) Jit es möglich daß Gyraldus kann gewußt haben, was τριταγωνισης heißt, wenn er schreibt: Tres autem histriones primus
Sophoeles instituisse perhibetur, et eam quae τριταγωνιση dicitur. Er scheinet die Worte des Svidas übersetzt zu haben, aber
woher er das kemininum τριταγωνιση hergenommen hat, das mag 5
Gott wißen.

Der ungenannte Biograph.

"Er genoß in seiner Jugend eine gute Erziehung. Er brachte "es in dem Ringen,1 und in der Musik so weit, daß er in benden "den Preis erhielt. Die Musik lernte er ben dem Lamprus. "die Athenienser nach der Seeschlacht ben Salamis die Siegeszeichen "errichteten, stimmte er nacket und gefalbt, mit ber Lener die Bäani-"schen Lobgefänge an. Bon dem Aeschylus lernte er die Tragödie, "und machte in den Borftellungen viele Renerungen. Erftlich schaffte "er es, wegen seiner schwachen Stimme, ab, daß die Dichter selbst in 15 "ihren Stücken spielten, benn vor biesem spielten fie fie felbst; hernach "vermehrte er die Personen des Chorus von zwölsen auf funfzehn, und "bediente fich zuerst bes britten Schauspielers.2 Man fagt auch, daß "er selbst einmal die Zither genommen, und in dem Stücke Thamiris, "barauf gespielt habe; daher er dem auch in der bunten Gallerie 20 "(ποιχιλη 500 jo hieß einer von den bedeckten Gängen zu Athen) mit "ber Zither gemahlet worden. Sathrus fagt, daß er auch ben krum-"men Stock erfunden habe (καμπυλην βακτηριαν. καμπυλος curvus von καμπτω flecto. Καμπυλη jagt Stephanus heiße auch curvus baculus, quo venatores utuntur. Bazinoia, ist eben das 25 was to bazzoov baculus, scipio. Das lettere fömt sehr oft in des Euripides Phoenissais vor, wo der blinde Dedipus viel von seinem Stocke spricht, als, v. 1710. 1711:

> Ποθι γεφαιον ίχνος τιθημι; Βακτφα πφοσφες' & τεκνον.

10

15

20

30

35

pides aber den zweyten, durch f. Alexander, Palamedes, Trojaner und das Sathrische Stück Sispphus. Aelianus wundert sich hierüber und sagt, daß die Richter entweder unwißend oder bestochen gewesen sehn müßten, welches beydes den Atheniensern keine Chremache.

Wenn Fabricius (Bibl. Graecae lib. II. cap. 19.) unter Xenokles dieses Streits gedenkt, so schreibt er: cum Euripide certavit Olympiade LXXXI. und citirt den Aesian. Er muß aber
in der Geschwindigkeit nur die sateinische Übersehung angesehen
haben¹, welche prima supra octogesimam hat. Denn der Text
hat κατα την πρωτην και έκτην ὀλυμπιαδα, und es ist ansgemacht, daß anstatt έκτην, έννενηκος ην zu sein sein. Siehe die
Unmerkungen des Scheffers über den Aesian.

Die Stelle aus dem Diog. Laertio, in vita Platonis von der Tetralogie.

Waren es beswegen allezeit vier Stücke, weil sie an den vier Festen gespielt wurden? Hiervon nachzuschen Casaudonus de Satyrica Poesi lib. I. cap. V. Aus der Stelle ben dem Stesphanus sollte ich es sast glanden.

Sophokles aber muß diese Veränderung entweder sehr spät genacht haben, oder sie umß nicht allen tragischen Dichtern zu Gute gekommen sehn, welches das Exempel des Euripides beweiset, und auch des Plato, Ael. lib. eod. cap. 30, welcher gleichfalls mit einer ganzen Tretalogie um den Preis streiten wollte.

25 "Er schrieb auch eine Elegie, Päane, und ein prosaisches Werk von dem "Chore wider den Thespis und Chörilus.

Dieses dienet zur Widerlegung deßen, was H. Curtins von der Berträglichkeit der griechischen Dichter unter sich sagt. Anmerkungen p. 104. Und Sophokles hatte sich nicht allein mit solchen schlechten Dichtern zu streiten, sondern auch mit dem Euripides, welches ich aus einer Stelle des Pollug beweisen kann. Die Stelle ist merkswürdig. Pollug sagt (lib. IV. cap. 16²) daß die παραβασις, δταν ά δ ποιητης προς το<sup>3</sup> Θεατρον βουληται λεγειν, δ χορος παρελθων λεγει ταυτα sich zwar sür den komischen Chor, aber nicht für den tragischen schiete. Unterdeßen habe sich doch

baben [fehlt &f] beap. 26 [&f.] ror [verfchrieben &f.]

Auch βακτρευμα, welches das Stützen auf den Stod bedentet.

Τι μ' & παρθενε βακτρευμασι τυφλου Ποδος έξαγαγες έις φως; 1534. 35.

llnd βακτροίς v. 1542.

Pollux lib. IV. im 18 Rapitel περι υποκριτών σκευης faat 5 von der Rleidung der Alten γεροντων δε φορημα · καμπυλη, φοινικις, ή μελαμπορφυρον ίματιον, φορημα νεωτερων πηρα, βακτηρια. So ift die Stelle in der neuen Edition des Hemsterhuis. abgedruckt. Und die lateinische Ubersetzung daben ist: Senum autem indumentum vestis est retorta, purpurea, vel nigra aliqua. Pur- 10 purea vestis juniorum indumentum est. Φοινικις, ιδος, ή Vestis phoenicei coloris. Diese Phoenizische Farbe aber, wird von dem Burpur ben den Alten allezeit auf das deutlichste unterschieden; ich tadele also zuerst an dieser Ubersetzung, daß sie bendes durch purpureus Die Lacedemonier trugen poivixides im Kriege, damit das 15 Blut nicht so zu sehen sehn solle. Die Phoenizische Farbe war also ohne Ameifel dunkelroth. Bielleicht zwar, wie mir es ist wahrscheinlicher wird ist es umgekehrt; benn Plinius lib. 9. cap. 38. daß die Burpurfarbe nigricans aspectu fen, und Gellius lib. 2. cap. 26. giebt der Phoenizischen Farbe exuberantiam, splendoremque ruboris. 20 Was heißt aber vestis retorta? Bas fann zaunvly senn, wenn es von einem Kleide gesagt wird? Rurz zaunvly gehört zu ba**κτη**οια.

Und Polluz selbst verbindet beides an einem andern Orte: lib. X. §. 173. wo er sagt daß  $\beta$ axt $\eta$ oia  $\pi$ e $\varphi$ ois, soviel sen als  $\beta$ axt $\eta$ oia 25 xa $\mu$ x $\nu$  $\lambda\eta$ .)

"Desgleichen sagt Firus, daß er die weißen Stieseln  $(\lambda \epsilon v x a s \kappa \eta \pi \iota \delta a s)$  erdacht habe, welche sowohl die Schauspieler als die Personen des Chorus tragen.  $(K \eta \pi \iota \delta \epsilon s)$  sagt Pollux lib. VII. § 85. " $\phi o \eta \eta \mu a s \eta a \iota \iota \nu v$ )

"Er liebte seine Athenieuser so sehr, daß er sein Vaterland nie"mals verlaßen wollte, ob ihn gleich viel Könige zu sich einladen ließen."

10

15

25

30

Επιφίδε δετγείδει in vielen Stücken bedienet; und auch Sophofiles manchmal, wozu ihm der Streit, den er mit jenem gehabt, Uπίαβ gegeben: Και Σοφοκλης δε ἀντο ἐκ της προς ἐκεινον ἁμιλλης ποιει σπανιακις, ώσπερ ἐν Ἰππονφ. (ἁμιλλα, ἡ certamen. σπανιος, ¹ rarus.)

"Seine Söhne waren Jophon, Leosthenes, Ariston, Stephanus und Me-"neklides.

Sein Enkel von dem Ariston, der gleichfalls Sophokles hieß, hat sich auch als einen tragischen Dichter bekannt. So will es wenigstens Svidas. Meursins aber merkt aus dem Diodorus Siculus an, daß dieser den zwehten Sophokles nicht für einen Enkel, sondern für einen Sohn des Sophokles ausgebe. Auch die Zeitrechnung seh für die Meinung Diodorus, indem dieser sage, daß der jüngre Sophokles in dem vierten Jahre der 95 Olympiade, also neun Jahr nach dem Tode des Vaters, seine ersten Tragödien aufsühren laßen. Mit dem Diodorus komme auch der Ungenannte in s. Descriptione Olymp. überein.

Wenn Sophokles das erfte Drama aufführen lagen.

Hiervon unterrichtet uns zum Theil eine Stelle des Plutarchs, 20 in dem Leben Cimons. Als Cimon die Insel Schros eingenommen hatte, suchte er die Gebeine des Theseus auf und brachte sie nach Athen.

"Das Bolk, fährt Plutarch fort, gewann ihn deswegen sehr lieb, "und stellte zum Andenken dieser Begebenheit den bekannten Wett"streit unter den Tragödienspielern an, unter denen sich auch So"phokles befand, der damals noch jung war, und dabey sein erstes
"Trauerspiel aufführte. Aphepsion, der Archon getraute sich nicht,
"die Richter zu ernennen, die dem geschicktesten Dichter den Preis
"Zuerkennen sollten, weil er sahe, daß die Zuschauer bald für diesen,
"bald für jenen eingenommen waren, und einige diesem, andere je"nem den Preis zuerkannt wisen wollten. Er lies deswegen den
"Eimon, der auf den Schauplat kam, und dem Gott und Bor"steher dieser Spiele das gewöhnliche Trankopfer brachte, mit seinen

<sup>&#</sup>x27; σπανος, [verichrieben Hi.] ' [wohl zu ergangen:] gemacht. ' [hier folgen in ber hi. brei leere Seiten. Die weitere Darftellung ift nicht mehr auf zwei Seiten verteilt, von benen bie eine zur Erganzung und Berichtigung ber anbern bient]

"Unterfeldheren nicht eher weggehen, sondern nöthigte sie daß sie "nach geleistetem Eide die zehn Richter werden und den Ausspruch "thun mußten, zumal da jeder dieser Feldherven aus einer der zehn "Jünste war. Das Aussehen dieser Richter seuerte die Tragödiensspieler desto mehr an, daß jeder den Preis davon zu tragen suchte, dan welchen aber Sophokles davon trug." (d. Ü. p. 25. V Theil)

Petitus sagt, der Name des Archons sen hier verfälscht. Aphepsion sen in dem dritten Jahre der 74 Olympiade Archon gewesen. Run
möge man aber annehmen, daß er im zweyten Jahre der 71, oder in
dem dritten der 73 ten Olymp. gebohren sey, so habe Sophokles doch nicht 10
unter dem Aphepsion seine erste Tragödie können aufführen laßen; indem
er nach jener Meinung nicht viel über dreyzehn und nach dieser nicht viel
über vier Jahre gewesen wäre. Da nun vollends Eusedins mit ausdrücklichen Worten sage, daß Sophokles in dem ersten Jahre der 77 tu Olymp.
seine erste Tragödie ausgeführet, und gleichwohl Plutarchus auch nicht 15
ganz zu verwerssen sey, so meint er man müße annehmen daß es in
dem dritten Jahre dieser Olympiade geschehen sey, als Demotion Archon
gewesen, und Cinnon, nach dem Diodorus Sieulus, von seinem Siege
über die Perser<sup>1</sup> zurückgekommen sey.

Nach ihm müßte also anstatt  $A\varphi \varepsilon \psi \iota \omega v$ ,  $\Delta \eta \mu o \tau \iota \omega v$  gelesen werden, 20 oder sagt er vielleicht hat Plutarch den Archon auch ganz und gar nicht mit Namen genennet, sondern geschrieden  $Av \varepsilon \psi \iota o \varsigma \delta A \varrho \chi \omega v$ , der Archon der des Sophokses consodrinus gewesen.

"Er starb sechs Jahr nach dem Euripides.

Dagegen sagt ber angesührte Anonhuns in s. Bes. ber Olym- 25 piaden, unter bem britten Jahr ber 93 ten daß Euripides und So-phofles beide in diesem Jahre gestorben wären.

Gben dieses sagt Diodorus Siculus (lib. XIII.) dem Apollos dorus zu Folge. Doch bemerkt Diodorus selbst gleich darauf die Verschiedenheit der Meinungen hiervon, indem er, nach einigen, 30 nicht lange darauf von den Hunden wäre zerrißen worden.

"Er hat hundert und dren und zwanzig Stücke spielen laßen; nach eini"gen aber noch weit mehrere.

<sup>1 [</sup>Urfprünglich :] wiber bie Berfer

Leffing, famtliche Schriften. XIV.

Der Ungenannte sagt, dem Grammatiker Aristophanes zu Folge, daß sich ihre Anzahl auf hundert und drenßig besauffe.

"Den Preis hat er vier und zwanzig mal davon getragen.

Diodorus Siculus sagt achtzehnmal. Der ungenannte Biograph sagt: "Den Preis hat er zwanzigmal davon getragen, wie Karystius "sagt. Sehr oft hat er den zwehten Preis, niemals aber den dritzten bekommen."

### O. Bon dem Feldherrn Amte des Sophofles.

Darinn kommen die alten Zengniße alle überein, daß Sophokles 10 von den Atheniensern zum Feldherrn ernennet worden. Aber wenn dieses geschehen sen, und in welchem Kriege, wider wen, darinn gehen sie sehr von einander ab.

Der ungenannte Biograph sagt: "Die Athenienser erwehlten ihn "in seinem fünfundsechzigsten Jahre zum Feldherren, sieben Jahr vor dem 15 "Peloponnesischen Kriege, in dem Feldzuge wider Anäa."

Ein andrer Ungenannter, von welchem wir eine Beschreibung der Olympiaden haben, sagt in derselben, unter dem dritten Jahre der fünfsundachtzigsten Olympiade, fast mit den nehmlichen Worten: "Ju dieses "Jahr fällt der Krieg der Athenienser wider Anäa, in welchem der Tras 20 "gödienschreiber Sophokles zum Feldherrn erwählt ward."

Nun nahm der Peloponnesische Krieg in dem 2 ten Jahre der 87tn Olympiade seinen Anfang; und das siedende Jahr vor diesem Kriege wäre das gedachte dritte der fünfundachtzigsten Olympiade. Dieses Datum also könnte, wegen des doppelten Zeugnißes, kaum in Zweisel gezogen werden. 25 Allein wenn es damit seine Richtigkeit hat, so ist doch dieses nicht wahr, daß Sophokles damals bereits sünf und sechzig Jahr gewesen. Denn da der ungenannte Biograph das zwehte Jahr der 71 Olympiade zu seinem Geburtsjahre annimt, so ist dis auf das siedende Jahr vor dem Peloponnesischen Kriege, nur eine Zeit von einige sunfzig Jahren versloßen. 30 Vielleicht hat der Ungenannte auch wirklich anstatt Esyzovia nevie, welches so ziemlich eintressen würde.

Doch auch mit biesem siebenden Jahre vor dem Peloponnesischen Kriege (glaubt Petitus) muß es seine Richtigkeit nicht haben, wenn man anders dem Pintarchus glauben darf. Plutarchus sagt nehmlich in dem

er [fehlt Di.]

Leben des Berikles, wenn er von den scharffinnigen Reden dieses Mannes redet, unter andern: "Ein andermal ließ er sich gegen den Sopho-"fles, als er mit bemfelben zu einer gewißen Unternehmung abschifte, "und diefer einen schönen Jüngling lobte, vernehmen: Sophokles ein "Feldherr muß nicht nur reine Bande sondern auch reine Augen haben." 5 (Nach der Kindschen Ubersetzung zwenter Theil p. 226)

Nun sagt der ungenannte Biograph, daß Sophokles unter dem Berikles commandiret habe, und der Grammatiker Aristophanes sagt in seinem Inhalte der Antigone, daß es in einem Feldzuge wider die Samier gewesen sen. Nach dem Diodorus Siculus aber zog Perifles gegen 10 die Samier in dem vierten Jahre der 84 Olympiade, als Timokles Archon war; welches der Anonymus in der Beschreibung der Olympiaden gleichfalls bestätiget.

Ja der gange Krieg wider Anaa scheint nur der Samier wegen unternommen zu sehn, weil die von Anaa mit dem benachbarten Samos 15 in Bündniße standen. Denn Stephanus sagt: Αναία πολις Καρίας άντικου Σαμου.\*

Diese ganze Anmerkung gehöret größten Theils bem Samuel Pctitus (Miscellaneorum lib. III. cap. 18) Petitus schließt also, daß Sophokles seine Antigone in dem dritten Jahre der 84 ten Olympiade spielen 20 lagen, und daß ihn die Athenienser zur Belohnung dafür das folgende Jahr zum Feldherrn ernennet hätten, wie es Aristophanes ausdrücklich fagt.

Es ware also nenn Sahr vor dem Beloponnesischen Aricae gewesen.

Wider die lette Critif des Petitus wäre aber dieses einzuwenden, daß Perikles die Samier zu zwehenmalen überwunden, und daß Sopho- 25 fles erft ben dem zwehten Feldzuge Feldherr geworden; welches dann in das dritte Jahr der 85 Olympiade fallen würde.

Hiervon ist nachzusehen

Diodorus Siculus Biblioth, lib. 12.

Thucydid. lib. I.

Auch Plutarch im Perikles (d. U. II Th. p. 267 gedenkt des zwey-

fachen Kriegszuges gegen die Samier.

\* Stephanus muß die Grenzen von Carien fehr extendiren. Anäa Samos gegen über gelegen haben foll. Rach der gewöhnlichen Gintheilung würde es eine Jonische Stadt fenn.

Anaa ift von Samiern welche von den Ephefiern, mit ihrem Könige Leogorus von der Insel vertrieben wurden, besestiget worden, und von da

30

35

aus haben sie auch die Jusel wieder erobert. Pausanias sagt daß Anäa εν τη ιπειοφ τη πεφαν in dem gegenüber gelegenen sesten Lande gelegen habe. Die Grenzen zwischen Jonien und Karien sind ben den Alten sehr ungewiß.

Justinus (lib. III. cap. 6) fömt barinn überein, daß Sophoffes 5 neben dem Periffes commandiret haben. Mein er sagt, es sch gegen die Lacedemonier und nicht gegen die Samier gewesen. Die Stelle ist diese: Inde revocati Lacedemonii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensibus relinquerent, cum Thebanis paciscuntur, ut Boeotiorum imperium¹ his restituerent, quod temporibus persici belli amiserant, ut illi Atheniensium bella susciperent. Tantus suror Spartanorum erat, ut duodus bellis impliciti, suscipere tertium non recusarent, dummodo inimicis suis hostes acquirerent. Igitur Athenienses adversus tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Perielem, spectatae virtutis virum et Sophoclem scriptorem tragoediarum, qui diviso exercitu, et Spartanorum agros vastaverunt, et multas Achaiae civitates Atheniensium imperio adjecerunt.

Justinus als ein Epitomator preßet die Zeiten hier gewaltig zu- sammen; wie aus dem Diodorus Siculus lib. II mit mehrerm zu ersehen.

20 Der Feldzug bes Pericles wider die Lacebemonier war eine geraume Zeit vor dem wider die Samier.

Was Plutarch im Nicias von dem Sophokles fagt ist vielleicht falsch. Und Plutarch hat den Dichter Sophokles mit dem andern Sophokles verwechselt, so wie er in dem Leben des Perikles den Feldherrn Thuchdides<sup>2</sup> wit dem Geschichtschreiber verwechselt zu haben scheinet. (Kinds Ubersehung II Theil p. 234.)

# Bon den verlornen Tranerspielen des Sophokles. Adauas.

Sophokles hat zwen verschiedene Tragödien dieses Namens geso schrieben. Bielleicht war der Juhalt der einen die klägliche Raseren des Athamas, welche Dvidius in dem vierten Buche seiner Berwandlungen beschreibt. Juno ließ ihn, vornehmlich aus Haß gegen seine Gemahlin die Juo, rasend machen. In dieser Raseren glaubte er, auf der Jagd zu sein, und eine Löwin mit zwen jungen, zu versolgen

imperium fehlt Si.] . Themiftottes [verfchrieben Si.]

Utque ferae sequitur vestigia conjugis amens, Deque sinu matris ridentem et parva Learchum Brachia tendentem rapit et bis terque per auras More rotat fundae, rigidoque infantia saxo Discutit ossa ferox.

Mit dem andern Sohne, Melicertes, flohe die gleichfalls rasende Juo bavon und stürzte sich mit ihm von einem Felsen ins Meer. — Die Alten stellten den Groll der Götter gegen große Personen und Familien auf ihren Bühnen gern vor. Und was fann in der That schrecklicher seyn, als der unversöhnliche Haß eines allmächtigen Wesens? - Von 10 dem Inhalte des zwehten Tranerspiels dieses Namens, wißen wir etwas mehr. Aus einer Stelle des Aristophanischen Scholiasten (in den Wolfen) erhellet nehmlich, daß sie die Opferung des Phrixus betroffen. Die Tragödie hat können vortrefflich senn, denn die Geschichte ist ungemein, und fehr werth von einem neuen Dichter behandelt zu werden. Sie ift diese: 15 Bor der Ino hatte Athamas die Nephele zur Gemahlin gehabt, mit welcher er den Phrirus und die Helle gezenget. Die rachgierige Juno gab ber Ino in den Sinn, diese Kinder aus dem Wege zu räumen. Es war eben eine große Theuerung, und das delphische Drakel war um Rath ge-Ino bestach den Gesandten, welcher den Ausspruch des Drakels 20 hohlen mußte, und diefer gab vor, das Drakel habe befohlen, den Phrirus zu opfern. Der Bater, wie natürlich, will burchaus nicht barein willigen. Das Bolf dringt barauf. Der Pring felbst verlangt, daß ber Wille tes Drakels an ihm vollzogen werde. Die Großmuth des Phrizus rühret den Abgesandten. Er entdeckt den Betrug. Athamas ergrimmt; 25 liefert dem Phrirus die Juo in die Sande, fich nach eigenem ! Gutbefinden an ihr zu rächen. Der edle Phrigus verzeiht ihr. — Ich erzehle die Geschichte nicht völlig so, wie sie sich zugetragen haben soll, und wie sie Apolloborus und Higinus beschrieben; sondern so wie ich sie zu brauchen gedächte.

Εqεχ $\vartheta$ εv $\varsigma$ .

Erechthens war ber sechste König von Athen. Man findet keine Spur, was der Juhalt dieses Stücks gewesen sey. Aber ich sinde einen Zug in seiner Geschichte der ungemein tragisch ist, und der sich wohl brauchen ließe. Er ward mit den Elensiniern in Krieg verwickelt. Er spragte das Drakel, wie er sich des Sieges vergewißern sollte. Das Drakel 35

5

30

<sup>1 [</sup>In ber ff. ift bier eine Geite unbeschrieben gelaffen]

befahl ihm, eine von seinen Töchtern zu opfern. Er ersahe die jüngste dazu. Aber die übrigen alle wollten dieser gransamen Ehre eben so wohl theilhaft werden. Welch ein Streit unter diesen frommen Schwärmerinsuen! Die jüngste ward geopfert, und die übrigen brachten sich zugleich mit um das Leben. O des verwahsten Vaters!

### $\Theta v \varepsilon \varsigma \eta \varsigma$ .

Auch unter diesem Namen hat Sophokles zwey Tranerspiele gemacht. Das eine hieß Overhs & &v Dirvovi, d. i. Thyest in Sichon, und kan von dem sonderbarsten schrecklichen Inhalte gewesen sehn. Nach 10 der abschenlichen Mahlzeit, die ihn sein Bruder thun ließ, flohe er nach Siehon. Und hier war es, wo er, auf Befragung des Orakels, wie er sich an seinem Bruder rächen solle, zur Antwort bekam, er solle seine eigene Tochter schwängern. Er übersiel diese auch undekannter Weise, und aus diesem Benschlafe ward Aegisthus, der den Atreus hernach umbrachte, erzeugt. Die Berzweislung einer geschändeten Prinzessin! Bon einem Undekannten! In welchem sie endlich ihren Bater erkennet! Eine von ihrem Bater geschändete Tochter! Und aus Rache geschändet! Geschändet einen Mörder zu gebähren! Welche Situation! Welche Seenen!

### Beugniße des Cicero.

20 Wenn Cicero in dem ersten Buche de Officiis von der Klugscheit redet, beh den Reden und Handlungen auf die Umstände der Zeit und des Orts zu sehen, von der Evrazu, das ist wie ers erstärt von der scientia opportunitatis idoneorum ad agendum temporum: So sagt er unter andern: Turpe est, valdeque vitiosum, in re severa 25 convivio dignum, aut delicatum aliquem inferre sermonem. Bene Pericles, cum haberet collegam in praetura Sophoclem poetam, hique de communi officio convenissent, et casu sormosus puer praeteriret, dixissetque Sophocles: O puerum pulchrum, Pericle! At enim praetorem, Sophocle, decet non solum manus, sed etiam 30 oculos abstinentes habere. Atque hoc idem Sophocles si in Athletarum probatione dixisset, justa reprehensione caruisset.

In dem britten Buche de oratore, wo er anmerkt, daß man in den schönen Wißenschaften und Künsten auf verschiedne Weise gleich groß sehn könne: Atque id primum in poetis cerni licet, quibus est pro-

<sup>1</sup> bas [fehlt Bi.] . [Bier folgen in ber Bi. zwei leere Geiten]

xima cognatio cum oratoribus, quam sint inter sese Ennius, Pacuvius, Acciusque dissimiles: quam apud Graecos, Aeschylus, Sophocles, Euripides, quamquam omnibus par paene laus in dissimili scribendi genere tribuatur.

Im Cato major ober vom Alter, wo er zeiget, daß es nicht so- 5 wohl ein Unglück, als ein Glück seh, daß das Alter srey von Wollusten ist, sagt er: Bene Sophocles, eum ex eo quidam jam affecto aetate, quaereret, utereturne rebus venereis: Dii meliora, inquit, libenter vero istine, tanquam a domino agresti, ac surioso profugi.

Tertullianus.

In seinem Buche de Anima, in dem Kapitel de Somniis quomodo ea patiatur anima et unde eveniant; wo er von Trämmen

"Coronam auream cum ex arce Athenae perdidissent, Sopho-"cles Tragicus somniando redinvenit." 15

Bon Polo, welcher in der Electra des Sophokles agirte. Gellius lib. VII. cap. 5.

Daß Sophofles den ganzen Juhalt seines Oedipi Colonei erdichtet; sagt unter andern Pausanias (in Atticis edit. Kuhnii p. 69.) wo er den Denkmale des Dedipus unter dem Arcopagus redet: Πολυ- 20 πραγμονων δε, ένρισκον τα όζα έκ Θηβων κομισθεντα τα γαρ ές τον Θανατον Σοφοκλει πεποιημενα τον Οίδιποδος, Όμηρος δυκ έια μοι δοξαι πιζα, δς έφη Μηκιζεα, τελευτησαντος Οίδιποδος, έπιταφιον έλθοντα ές Θηβας άγωνισασθαι: de quo quum sedulo quaererem, ejus ossa Thedis eo deportata comperi. quae 25 enim de Oedipi morte Sophocles finxit, Homerus\* facit, quo minus vera fuisse credam, ab eo enim traditum scimus, Mecisteum Thebas profectum, iis ludis qui ad Oedipi tumulum facti sunt, decertasse.

\* Homerus Iliade.

redet, welche eingetroffen.

Die andere Stelle des Pausanias vom Sophokles ist in dem nehm- 30 lichen Buche p. 48. Pausanias redet von dem Theater zu Athen. Er sagt daß verschiedner schlechter besonders komischer Poeten ihre Bildsäulen daselbst ausgestellet wären und fährt fort:  $T_{Q}a\gamma_Q\delta_{l}a_S$  de xelvtal  $\tau\omega\nu$   $\varphi a\nu \epsilon_Q\omega\nu$  Evolutions xal  $\Sigma o\varphi o \lambda \lambda \eta_S$ . Aeyeral de  $\Sigma o\varphi o \lambda \lambda \epsilon o v_S$ 

λευτησαντος, έσβαλειν ές την Άττικην Λακεδαιμονίους, και σφων τον ήγουμενον ίδειν έπιςαντα δι Διονυσον, πελευείν τιμαίς, δσαί καθεζηκασιν έπι τοις τεθνεωσι, την Σειρηνα την Νεαν τιμαν. και δι το δναφ Σοφοκλεα και την Σοφοκλεους ποιησιν έφαινετο 5 έχειν. (Ruhnius sagt man müste ές Σοφοκλεα έχειν sesen. Und denn heißt es soviel als exeiv tivos, pertinere. Es scheine auf den Sophofles und seine Gedichte zu gehen.) 'Eiw Jaoi de zai vvv eti noiηματων και λογων το έπαγωγον Σειρηνι έικαζειν. Ex Tragicis vero nobiles positi sunt, Euripides et Sophocles. Fama est sub 10 idem tempus, in Atticam irrupisse Lacedaemonios: eorumque ducem sibi visum Liberum patrem videre, mandantem ut novam Sirenem omnibus, qui mortuis haberi consueverunt, honoribus prosequerentur.2 Id vero in quiete visum, Sophoclem et ejus habuit poesin. Obtinuit certe consuctudo ut nunc etiam poe-15 mata et orationum quodvis genus, in quo insit suaviloquentia, cum Sirenis cantu conferatur.

Gleich darauf erzehlt er, daß Acschylus von sich selbst schreibe, Bachus sen ihm in seiner Jugend, als er der Tranben gehütet  $(\varphi v \lambda a \sigma - \sigma \omega v \, \varphi a \varphi v \lambda a \varphi)$  erschienen, und habe ihm befohlen, Tragödien zu schreiben.

Bengniße des Cicero.

In seinem Orator gleich zu Ansange, setzt er ihn zu den Dichtern der ersten Classe: Nam in poetis, non Homero soli locus est (ut de Graecis loquar) aut Archilocho, aut Sophocli, aut Pindaro, sed horum vel secundis, vel etiam infra secundos.

de Divinatione lib. I. wo er von bem wahrsagen ber Träume rebet, welche auch Philosophen gehabt haben: Adjungamus philosophis doctissimum hominem, poetam quidem divinum, Sophoclem: qui cum ex aede Herculis patera aurea gravis surrepta esset, in somnis vidit ipsum Deum dicentem, qui id fecisset. Quod semel ille 30 iterumque neglexit: ubi idem sacpius, ascendit in Arcopagum: detulit rem. Arcopagitae comprehendi jubent eum, qui a Sophocle erat nominatus. Is, quaestione adhibita, consessus est, pateramque retulit. Quo sacto sanum illud Indicis Herculis nominatum est.

<sup>&#</sup>x27; tempus, quo supremum diem clauserit Sophoeles, [Panjanias] ' prosequeretur. [Pausjanias]

Bu Anfange des fünften Buches de finidus, ist ein Zeugniß für den Geburtsort des Sophosses. Die unterredenden Personen gehn in der Asademie spahiren und erinnern sich der berühmten Männer, die daselbst gelehrt haben: Tanta vis admonitionis inest in locis, ut non sine causa ex his memoriae ducta sit disciplina. Tum Quintus, 5 est plane Piso, ut dieis, inquit: nam me ipsum huc modo venientem convertedat ad sese Coloneus ille locus, cujus incola Sophocles od oculos versadatur: quem seis quam admirer, quamque eo delecter: me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis, et illo mollissimo carmine, quaenam essent ipsa haec loca, 10 requirentis, species quaedam commovit, inanis scilicet, sed commovit tamen.

In seinem Cato Major, ober vom Alter, wo er untersucht ob die Seelenfräste im Alter abuehnen: Manent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria: nee ea solum in claris et hono- 15 ratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem tragoedias secit: quod propter studium cum rem familiarem negligere videretur, a filiis in judicium vocatus est: ut, quemadmodum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet: sie illum, quasi desipientem, a re familiari 20 removerent judices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in manibus habebat, et proxime scripserat, Oedipum Coloneum recitasse judicibus, quaesisseque, num illud carmen desipientis videretur: quo recitato sententiis judicum est liberatus.

Die lange Stelle, welche Cicero aus den Trachiniis übersetzt 25 hat, stehet lib. II. Tusculanarum Quaestionum.

#### Ujar.

Erfter Aufgug. Erfter Auftritt.

Minerva. Bie ich dich schon oft, Sohn des Laertes, dem Feinde den Bortheil abzujagen schlan bemüht erblicket: so erblicke ich dich 30 auch itzt, hier unter den Schifszelten des Ljax, am änßersten ihm anvertrauten Ende des Lagers. Du spähest, und spürest, und zählest, und mißest alle seine frischen Tritte, um zu wißen, ob er drinnen oder nicht drinnen ist. Wie wohl seitet dich gleichsam der untrügliche Geruch des sakvischen Windspiels! Er ist wieder drinnen, der Mann! Schweiß 35

rinut ihm von dem Antlige und Blut von den mördrischen Händen. Was siehest du noch so scharf nach dieser Thüre? Du darsst mir nur sagen, warum du dir diese Mühe giebst, und du kannst von mir alles erfahren.

Illuffes. D Stimme Minervens, mir werthefte unter ben Got= 5 tern! Denn nur allzuwohl, ob du gleich unsichtbar bist, kenne ich beine Stimme, und mein Beift ift bekannter mit ihr, als mit bem ehernen Alange der Tyrrhenischen Trommete! Wie solltest du es nicht wißen. daß ich dieses feindseligen Mannes, des Ajag wegen, mich hier herumtreibe? Ihm, und keinem andern, suche ich auf die Spur zu kommen. 10 Er hat und diese Nacht eine That verübet, deren sich kein Mensch vermuthet hätte; wenn er sie anders verübet hat. Denn noch wißen wir nichts gewißes; wir vermuthen es nur; und frehwillig habe ich mich selbst der weitern Nachforschung unterzogen. Es findet sich alle unser Beutevieh schändlich zugerichtet, und mit samt den Bütern erwürget. Jeber-15 man glaubt ihm die Schuld benmessen zu dürfen; und eine Wache hat ausgesagt, sie habe ihn gang allein mit bluttrieffendem Schwerbe über das Feld lauffen sehen.  $[\pi\eta\delta\dot{a}\omega]$  salio.  $\pi\dot{\epsilon}\delta\sigma\nu$ ,  $\tau\dot{\delta}$ . terra solum, daher τὸ πεδίον planities.]1 Sogleich machte ich mich auf; [ἀΐσσω erumpo. prosilio.]1 und die Fußtapfen, die ich hier erblicke, bestärken mich zum 20 Theil, zum Theil verwirren sie mich; ich kan nicht begreiffen, weßen Fußtapfen es sind\*. Aber du kömmst! [έφήκω advenio. von ήκω venio.]1 Und wie erwünscht! Deiner leitenden Hand, der ich mich immer überließ, überlaß ich mich noch.

Minerva. Das weis ich, Ulhsses. Ich hielt bein Spähen ge-25 nehm, und ging dir sogleich entgegen.

Uluffes. Gütigste Göttin! So ist sie nicht vergebens, meine Mühe? Minerva. Er ist ber Thäter! Er ist es!

 $\mathfrak{Ulnfies}.$  Und was hat ihn zu so etwas Widersinnigen vermögen können?

30 Minerva. Der wüthende Zorn über die ihm abgesprochenen Waffen des Achilles.

\* δια την μανιαν, sagt der Scholiaste sehr wohl, δυσιχνευτος και έπιτεταραγμενη ή βασις γεγονε του Άιαντος. Der Gang eines Rasenden ist so verwirrt, daß man aus seinen Tritten nicht klug werden kan. [ταρατιω. com-35 moveo. turbo. έπιταρατιω perturbo.]

<sup>1 [</sup>Die in edige Rlammern eingeschloffenen Worte fteben auf bem Ranbe ber Bf.]

25

Uluffes. Aber die Heerde, warum fiel er über die her?

Minerva. Er glaubte seine Sande mit eurem Blut zu farben.

Ulysses. Und also galt es den Griechen?

Minerva. Sie würden es auch empfunden haben, wenn ich nicht gewesen wäre.

Uluffes. Belche Verwegenheit! Belche Tollfühnheit!

Minerva. Es war Nacht; er war allein und ging als ein Meuchelmörder auf euch los.

Ulhises. Wie weit, wie nahe kam er denn seinem Ziele? [ $ixv\acute{\epsilon}$ o $\mu$ aι, venio. ἀ $\varphi$  $ixv\acute{\epsilon}$  $o\mu$ aι pervenio.] $^1$ 

Minerva. Schon nahte er sich den Zelten beider Feldherren.

Uluffes. Und was hielt da seine\*\* rasende Faust?

Minerva. Ich! Ich störte ihm diese gransame Frende. Mit tänschenden Bildern füllte ich sein Luge, und wandte ihn gegen die vermischten Heerden, gegen die Hüter des sämmtlichen Benteviehs. Welch 15 ein Meheln! Mes hieb er um sich in Stücken. Bald glaubte er, beide Atriden mit eigner Hand zu morden; bald gegen einen andern Heersührer zu wüthen. Denn ich reihte den Bahnwitzigen, und sieß die gransamste der Erynnen gegen den Tobenden sos. [ἀνήκεςος, δ ἡ insanabilis von ἀκόρμαι sano. ἄδασος. non divisus von δαίω divido. epulam prae-20 deo. δαιος per epulas.[?] ἀμέρισος quod in partes secari non potest. διαιρέω divido von ἁιρέω. capio. ἀδιαίρετος, individuus. δτρύνω. ineito. instigo.] 1

\*\* Dber wie andre lefen, "feine dürstende Fauft."

### K.2 In der Mausikaa.

Die Jusel der Phäacier, wo der Bater der Nausstaa König war, hieß Scheria (Homer. Odyss. &. v. 34.) und soll das heutige Corfu sehn.

Auf Antrieb der Minerva begab sich Nausikaa mit ihren Dienerinnen<sup>3</sup> an das User des Meeres, ihre Kleider zu waschen. Als das ge- 30 schehen, trocknete sie dieselben auf dem User; unterdeßen badeten, salbten sie sich, und hielten Mahlzeit v. 99.

<sup>&#</sup>x27; [Die in edige Klammern eingeschlossen Worte stehen auf bem Ranbe ber H.] ' Die folgenben Bemerkungen zum "Sophokes" sind auf Sinzelblätter geschrieben. Den Beginn eines neuen Blattes beute ich im Folgenden stets durch einen Strich an.] ' Dienerm sverschrieben H.]

20

Αυταρ έπει σιτου ταρφθεν δμωαι τε και άυτη, caeterum ό σιτος frumentum, cibus δμωη serva, υ. δαμαω, domo. Σφαιρη ται τ' ἀρ' ἐπαιζον, ἀπο κρηδεμνα βαλουσαι.

capitis ligamentum; vitta.

δυω, ομαι subingredior

Τησι<sup>1</sup> δε Ναυσικαα λευκωλενος ήρχετο μολπης.

pulchra ulnos cantus giebt ber

überseter das lette Wort, allein μολπη von μελπω canto, heißt
eben sowohl auch saltatio ad cantum als cantus.

Und v. 115

(vortex, gurges)

Darüber fangen die Mägde an zu schreyen, und Ulysses erwacht. Nach 15 einer furzen Uberlegung springt er auf dem Geschrey nachzugehen.

— θαμνων ύπεδυσσειο διος Οδυσσευς Θεθιήτης, δ, ος. arbustum δυω μηδ δυνω, subeo, ingredior. ύπο-

Εχ πυχινης δ' ύλης πτοοθον χλασε χειοι παχειη το viel als πυννη materia, frutices κλαω frango παχύς spissus, pinguis

Φυλλων, ως δυσαιτο<sup>2</sup> πεοι χοοϊ μηδεα φωτος δυω traho, custodio το μηδος, cura, τα μηδεα, τα ἀιδοια.

25 Βῆ δ' ὶμεν, ὡςε λεων ὀρεσιτροφος, ἀλαι πεποιθως pro ἐβη pro ἰεναι. ire.\* confisus 'Ος' ἐισ' ὑομενος και ἀημενος, ἐν δε ὁι ὀσσε ὑω pluo intus ei oculi Δαιεται · ἀνταρ ὁ βουσιν ἐπερχεται, ἡ δἴεσσιν ονibus

'Ηε μετ' άγουτερας έλαφους · πελεται δε έ γαςηρ, aut agrestiores cervos eum

Μηλων πειοησοντα και ές πυκινον δομον έλθειν. το μηλον ovis tentantem

35 Die Mägde erschrecken alle über ihn, und laufen davon. Die einzige Nausikaa bleibt stehen, und er rebet sie von weiten au.

Suidas jagt unter Nausikaa, daß ihr Name sich zu ihrem Volke

¹ [Dieser Bers mit den dazu gehörigen Erklärungen ist in der H. erst nachträglich beigesügt] \* όνσαιτω [verschrieben H.] - \* [Hier folgt ein unleserliches Wort]

und Lande sehr wohl geschidt; indem die Phäacier ναυτικωτατοι δντες έπεκαιον (καιω uro, επικαιω aduro) ταις ναυσι πισσαν (pix) προς άσφαλειαν. (securitatem. σφαλλω, σφαλμα)

Unter Σφαιρα merft er απ, δτι την της σφαιρας ξυρεσιν Αναγαλλις ή Κερχυραια (Coreyraea) γραμματική, Ναυσικαί τη Αλ- 5 κινοου θυγατρι άνατιθησι.

Anagallis¹ auch selbst hat,² Anagallis habe es gethau,  $\delta \varsigma$  πολιτιδι χαριζομενη; civi suae gratisicari cupiens. Denn wie der homerische Scholiast sagt Σχερια³ έχαλειτο ή νησος των Φαιαχων, το δε με- 10 τα ταντα έχληθη Κερχυρα (Coreyra).

Ich sage im Tanze; und es war eigentlich das Ballspiel. Aber die Sphäristik war ein Theil der Drchestik, als welche alle körperliche Übungen unter sich begriff, wo die Bewegungen nach einer gewißen Eusrythmie, nach dem Takte, geschehen mußten. Die Phäacier überhaupt, 15 waren in dem Ballspiele sehr geschiekt. Od.  $\Theta$  370.

[Denn an sie (Nausikaa) sollte sich Ulysses] 4 zu erst wenden; sie sollte ihm den Weg zur Gunst ihres Vaters bahnen. Sie kommen also, waschen ihr Geräth und trocknen es auf dem User; und indem es trockenet, baden und salben sie sich, und lagern sich zu eßen, und stehen auf 20 zu spielen. Und was spielten sie?

Σφαιρη ται τ' άρ' έπαιζον, άπο κοηδεμνα βαλουσαι, Τησι δε Ναυσικαα λευκωλενος ήρχετο μολπης(ff).

(ff) Die Frau Dacier übersett diese Stelle: Le repas fini, elles quittent toutes leurs voiles et commencent à jouer toutes ensemble à la paume. 25 Nausicaa se met ensuite à chanter. Sie höret also die Nausifaa singen, wo ich sie nur tanzen sehe. Sie hat aus der Acht gelaßen, daß  $\mu o \lambda \pi \eta$  nicht bloß cantus, sondern eben so oft tripudium, saltatio heißt; wegen des beiden gemeinschaftlichen Takts.  $H_{QZEIO}$   $\mu o \lambda \pi \eta_S$  heißt daher hier weiter nichts, als sie sing das Spielan. Ich sinde daß Burette, in seiner Abhandlung von der 30 Sphäristit der Alten, (Memoires de Litterature des Inscriptions et de l. T. I.

<sup>&#</sup>x27;Agallis [verschrieben H.; nicht Suidas, sondern Athenäus schreibt den Namen so] 'den Suidas... selbst hat. [nachträglich in der hi. hinzugesügt] 'Exequa [verschrieben hi.] 'Der solgende Schlüß des Abschnittes K ist in zwei Handschriften erhalten, einem nur halb beschriebenen Doppelblatt und einem etwas späteren Einzelblatt, das dem folgenden Abdund du Grunde liegt, wie es auch Lessing selbst den von ihm zum Drud besörderten Sägen als Borlage benützt. Die in edige Klanumern eingeschlössenen Ansanschriften.] 'd ber [Doppelblatt] 's suber [Doppelblatt] 's suber [Doppelblatt]

25

Sie schlagen Ball, und Nausikaa selbst macht den Anfang. Nun will Minerva, daß Ulysses erwache. Die Prinzessin wirst; der Ball nimt einen falschen Flug; er fällt in einen tiesen Graben; die Mägde schrehen; und Ulysses erwacht. Er entschließt sich kurz, auf das Geschreh zu zu gehen. Uber er ist nacket, splitternacket; und es war ein weibliches Geschreh! Was thut der Mann, dem nie in der Noth ein weiser Rath gebrach?

Επ πυπνης<sup>3</sup> δ' δλης πτοςθον πλασε χειςι παχειη Φυλλων, ως δυσαιτο πεςι χοοϊ μηδεα φωτος. Βη δ' ίμεν, ως ε λεων δςεσιτροφος, άλπι πεποιθως, Ος' εἰσ' ὑομενος παι ἀημενος, εν δε δι όσσε Δαιεται · ἀυτας δ βουσιν ἐπερχεται, ή δἴεσσιν Ηε μετ' ἀγροτεςας ἐλαφους · πελεται δε ε γαςης, Μηλων πειρησοντα παι ες πυπινον δομον ἐλθειν.

15 Welch ein Gemählbe! Welch eine Vergleichung (gg)! So könnnt der nackte, fürchterliche Mann auf sie zu. \* Die Mädchen schrehen und kliehen. Die einzige Nausikaa bleibt stehen und erwartet ihn. u. s. w. — Aber was sind das für Auftritte für ein Trauerspiel? "Sophokles, sagt "die Fr. Dacier, hatte aus diesem homerischen Stoffe eine Tragödie 20 "gemacht. Ich wünschte, daß uns die Zeit dieses Stück ausbehalten "hätte, damit wir sehen könnten, wie weit es die Kunst mit einem solchen "Stoffe bringen kann." (hh) Ich wünschte es gleichfalls. Aber würde p. 155) den nehmlichen Fehler macht. Denn er übersetzt: pendant que la Princesse de son coté les animoit par son chant.

(gg) vid. NB.6

(hh)° In den Anmerkungen zu ihrer llebersetung: Sophocle avoit fait une Tragedie sur ce sujet d'Homere, qu' il appelloit  $\Pi\lambda\nu\nu\nu\rho\iota\alpha s$ , et ou il representoit Nausicaa a ce jeu. Cette piece reussit fort. Je voudrois bien que le tems nous l'eut conservée, afin que nous vissions ce que l'art pouvoit 30 tirer d'un tel sujet. Die  $\Pi\lambda\nu\nu\nu\rho\iota\alpha\iota$ , oder Wäscherinnen des Sophotles, werden von dem Pollux angeführt; und es ist allerdings aus diesem Titel zu schließen, daß der Inhalt die Geschichte der Nausitaa gewesen, und es vielleicht Vansitaa oder die Wäscherinnen geheißen habe, dergleichen doppelte Titel ben den Alten nichts seltenes sind. Dem ohngeachtet würde die Fr. Dacier 35 beßer gethan haben, es hier unter seinem gewöhnlichen Titel, Nausitaa, anzu-

<sup>1</sup> in eine tiefe Grube [Doppelblatt] 2 kurz, und gehet auf das Geschren zu. [Doppelblatt] urnerenz [Doppelblatt] 6 [Auf dem Rande des Doppelblattes ist hier von Lessing mit Rotssist bewertt:] so weit das Gedrucke. 6 gemacht, die sehr wohl ausgenommen ward. [Doppelblatt] 6 [Diese Anmerkung sehlt im Doppelblatt]

es wohl auch eine wirkliche Tragödie seyn? Ich glaube schwerlich; sondern es würde, allem Ansehen nach, ein satyrisches Drama seyn. Ich kann zwar nicht sagen, daß es als ein solches von den alten Schriftstellern, die seiner gedeuken, angesührt werde; aber der konisch-tragische Inhalt ist allzusehr für meine Muthmaßung, von welcher ich sinde, daß 5 es auch die Muthmaßung des Casanbonus gewesen sey (ii). Die Odhsse war überhaupt eine reiche Borrathskammer sür die satyrischen Schauspiele. Das einzige Stück, welches uns von dieser Gattung übrig geblieben ist, des Euripides Cyklops, ist, wie bekannt, gleichfalls daraus entlehnet. Der Charakter des Ulysses selbst machte ihn zu einer 10 satyrischen Person sehr bequem. Ich sehr das Wesen dieses Drama als bekannt voraus, von welchem wohl zu wünschen wäre, daß es ein Genie auch unter uns wiederherstellen wolle. Die Tragikomödie war in dieser Absicht ein sehr mißlungner Versuch.

führen. Woher sie übrigens den Umstand hat, daß es viel Benfall gefun- 15 den, kann ich nicht sagen. Ich fürchte, es ist ein bloßer Zusat ihrer gütigen Bermuthung; ben ich unterdeß eben so wenig zu bestreiten, als zu bestätigen Lust habe.

(ii) Fabricius: (Bibl. Graec. T. I. p. 629)<sup>3</sup> Navoinaa — tota fuit Homerica et satyricis dramatibus annumeranda judice Casaubono. Ohne Zweifel in den Anmerkungen über den Athenäuß; denn in seinem Buche De 20 Poesi Satyrica erwähnt er der Rausikaa unter den satyrischen Stücken des Sophokles nicht.

#### NB.5

(gg). Man ersande mir über dieses Gleichniß, das ich für eines der schönsten im Homer halte, eine kleine Ausschweifung. Es hat seine 25 Tadler gefunden; aber seine Vertheidiger scheinen mir den rechten Kunkt nicht getroffen zu haben. Man sese nur, was Clarke in seiner Ausse gabe darüber anmerkt. "Fuerunt qui Ulyssem hoc loco, viribus defectum, procellaque pene enecatum, leoni fero parum apte comparari crediderint. Eustathius vim similitudinis in eo consistere 30 existimat, quod Ulysses puellis Nausicaae comitibus, haud minus

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ich seize voraus, daß meinen Lesern das Wesen dieses Drama bekannt ist, [Doppelblatt] — unter schieft im Einzelblatt ausgestrichen zu sein] — p. 360) (Einzelblatt] (Fabricius...p. 629) [jehlt im Doppelblatt] — Casaubono, sagt Fabricius in seinem Berzeichnise der verlohrnen Stüde des Sophofles. Es muß sich dieses auf eine Stelle des Casaubonu in seinen Anmerkungen über den Athen aus; [Doppelblatt; das Zeitwort "bezieben" sestt) — \* [Pas Zeichen NB verweist auf das unmittelbar vorausgesende Blatt, vgl. oben S. 270, Z. 25]

quam leo, terribilis apparuerit. Οτι τον Οδυσσεα γυμνον όντα και δυσπροσιτον δια τουτο φανηναι μετα βλοσυροτητος μελλοντα ταις ποραις, λεοντι παραβαλλει, έιπων "Βη δ' ίμεν, ώςε λεων etc." Ειτα δειχνυς ώς ου προς την 'Οδυσσεως ανδριαν ή 5 παραβολη, άλλα προς την εκπληξιν, ήν εξ άυτον αι γυναικες έπαθον, έπαγει (ver. 137.) "Σμερδαλεος δ' ἀντησι φανη etc." Dna. Dacier leoni eum ideo comparari arbitratur, quia audito puellarum strepitu, hominibusne mitibus an crudelibus occursurus esset ignarus, ex arbusto nudus animoque intrepido egrederetur. 10 in eo potius consistere videtur comparationis vis, tum quod Ulysses mari humidus, totusque spuma foedatus, leoni agresti procellisque afflicto "Ός' ἐισ' τομενος και άημενος, " similis dicatur; tum quod necessitate coactus (v. 136) ex arbusto puellis timidis sese nec opinato ostenderit, ipsisque (uti observat Eustathius) fugam et ter-15 rorem haud minorem, quam leo ferus ovibus aut hinnulis imbecillibus, incusserit." Recht gut; alle die verschiednen Aehnlichkeiten, die Enstathins, Dacier, Clarke angeben, find angenscheinlich: wird aber dadurch jene Unähnlichkeit gerettet, welche die Tadler zwischen einem abgematteten, wehr und waffenlosen Manne, und einem Löwen finden, 20 der sich auf seine Stärke verläßt, άλαι πεποιθως? Es ist wahr, Homer verliebt fich oft ein wenig in feine Gleichniße, und mahlt fie nicht selten mit Bügen aus, die sich auf das Berglichene nicht anwenden lagen, und nur das Bild lebhafter und individueller zu machen dienen. das aber der Fall hier fenn? Mit nichten; denn wahre Unähnlichkeiten 25 mußen dergleichen benläuffige Büge nie erwecken. Ich erinnere mich daher mit Bergnügen einer Stelle des Themistins, der auch biesem Tertio der Bergleichung eine gang vortreffliche Wendung zu geben gewußt hat. Er sagt nehmlich: allerdings ist der abgemattete, wehr und waffenlose Uluffes, auch ist noch ein Mann, der fich auf feine Stärke verläßt; 30 nur ift die Stärke eines Uluffes nicht die forperliche Stärke eines Achilles, sondern beruhet in seiner Alugheit, in seiner Beredsamkeit; Dieje hatte er in keinem Schiffbruche verlieren können; und auf dieje verlies er fich. Η δε άλεη ήν άρα δ λογος, δν άφελεσθαι μονον το δαιμονίον δυχ έξισχυσε : καιτοί τα χρηματά γε άφελομενον, 35 και τας ναυς, και τους στρατιωτάς, και νη Δια γε τον χιτωνά

<sup>·</sup> την [fehlt bi.]

το τελευταιον  $\dot{\epsilon}$ ν δις δυκ ήν ή δυναμις ή Οδυσσεως  $\dot{\epsilon}$  τη γουν άλκη έπεποιθει, και έκεινων άπολωλοτων. Es stehet diese Stelle zu Ende seines προτρεπτικου έις Φιλοσοφιαν, (Edit. Hardu. p. 309) und verdienet beh diesem Orte des Homers vor allen andern angezogen zu werden.

5

L. Er machte in seiner Runft versch. Renerungen, beren zum Theil Aristoteles gedenkt.) πολλα έκαινουργησεν έν τοις άγωσι. Es ist hier nicht von den Verbegerungen die Rede, durch die Soph. die Tragödie selbst ihrem Wesen und ihrer Vollkommenheit näher brachte, soudern blos von den Neuerungen und Bufäten, die 10 er in der Kunft sie aufzuführen machte. Und die Geschichte dieser Kunft faßt Aristoteles, in dem 4 Rapit. f. Dichtkunst, folgender Magen fürzlich zu sammen. Και πολλας μεταβολας μεταβαλουσα ή τραγωδια έπαυσατο, έπει έσχε την ξαυτης φυσιν. και τοτε των υποκριτων πληθος έξ ένος έις δυο πρωτος Αισχυλος ήγαγε, και τα του 15 χορου ήλαττωσε, και τον λογον πρωταγωνιζην παρεσκευασε: τρεις δε και σκηνογραφιαν Σοφοκλης. Den besten Commentar über diese Worte des Aristoteles giebt eine Stelle des Diogenes Lacrtius, wo er die Geschichte der Weltweisheit mit der Geschichte der Tragodie vergleicht: ώσπες δε το παλαιον έν τη τραγωδια προτερον μεν μονος δ χορος 20 διεδραματίζεν, ύςερον δε Θεσπίς ένα υποχρίτην έξευρεν υπέρ του διαναπαυεσθαι τον χορον, και δευτερον Αισχυλος, τον δε τριτον Σοφοκλης και συνεπληρωσαν την τραγωδιαν · δυτως και της φιλοσοφιας z. τ. λ. Der Berstand von beiden Stellen ift diefer: Unfangs war die Tragödie nichts als der Gefang verschiedner Loblieder zu 25 Ehren des Bacchus. Damit der Chor, welcher diese Lieder fang, manchmal ruhen und Athem schöpfen könnte, fiel Thespis darauf eine intereffante Begebenheit dazwischen von einem aus der Bande erzehlen oder vorstellen zu lagen. Aeschulus verwandelte diese Erzehlung und Vorstels lung die von einer einzigen Perfon geschah, in ein ordentliches Gespräch, 30 indem er eine zwente Verson hinzufügte, unter die sich nunmehr die Geschichte vertheilte, obgleich nothwendig die eine mehr Antheil an der Handlung haben muste, als die andre. Der Schauspieler, welcher die Rolle der Hauptperson spielte, hieß  $H_Q\omega aulpha\gamma\omega
u i z\eta_S$ ; so wie der andre  $\deltaarepsilon v auarepsilon lpha\gamma\omega
u i$ 575. Es war aber darum nicht nothwendig, daß das ganze Drama nicht 35 Leffing, famtliche Schriften. XIV. 18

mehr als zweh Personen haben kounte; denn der Deuteragoniste konnte derselben gar wohl mehr als eine vorstellen, wenn sie nur nicht mit einander erscheinen mußten. Aber mit einander zusammen sprachen in dem ganzen Drama deren nicht mehr als zweh. Endlich sand Sophokles, daß auch dieses noch zu einsörmig war; Er fügte also die dritte Person hinzu, welche Τοιταγωνισης hieß.

Dieser Touray. ist also die erste Neuerung, die dem Sophokles in der obigen Stelle des Aristoteles zugeschrieben wird. Es äußern sich hier verschiedene Schwierigkeiten und Widersprüche. Wir wollen zu 10 erst den Barnesius (im Leben des Euripides vor s. Ausgabe p. XXXVI.) hören: Nam licet Aeschylus in principio Promethei sui Rodur et Vim et Prometheum et Vulcanum simul inducat, non ibi nisi duo tantum Personae loquuntur, hoc est Rodur et Vulcanus, nec enim Prometheus loqui prius incipit, quam 15 caeteri illi, opere absoluto, adierint, et priori scenae sinem secrint. Es wäre gut, wenn es keinen andern Austritt von dreh Personae beh dem Aeschylus gäbe als diesen. Allein, man höre den Dacier (in seiner Anmerkung über das 4. Kap. der Arist. Dichts.) welcher ohne Zweisel den Aeschylus beser gelesen hatte.

Ce qu' Aristote dit icy, que Sophocle etc.1

Das läßt sich hören. (s. die Anmerkung, woranf sich diese Berechsnung gründet.) Dem ohngeachtet wollte ich lieber seinen ersten Grund annehmen, nehmlich, daß Sophokles deswegen der Erfinder des dritten Schauspielers genannt werde, weil er sich deßen in allen Stücken bedienet, 25 was ben dem Aeschulus nur ein selkener Fall war.

Denn es muß schon ben den Alten selbst streitig gewesen seyn, ob man diese Erfindung dem Aeschylus oder Sophokles zuschreiben solle. Ein altes Leben des erstern, welches Robortellus seiner Ausgabe vorgesetzt hat, sagt ausdrücklich: τον τριτον ύποχο. 2c. Ja noch mehr, Aristoteles selbst, muß sich an einer andern Stelle für den Aeschylus hierinn erklärt haben, welches aus der Stelle des Themistius<sup>2</sup> zu ersehen ist.

Ja er hat schon einen Begrif von einem dritten Schauspieler gehabt, siehe die Stelle des Pollug p. 414.

<sup>1 [</sup>Das weitere Citat (vgl. oben Bb. VIII, S. 352 f.) fehlt in ber Hf.; boch ift etwas Raum frei gelassen, um es nachzuholen] 2 [Bon frember Danb ift hiezu unter bem Texte beigefügt:] \* S. Beil. †† [Dieses lette Zeichen ift benn auch ben Worten bes folgenden Einzelblattes vorgesett]

Themistius in seiner Rede  $\delta \pi \epsilon \varrho$  του  $\lambda \epsilon \gamma \epsilon \iota \nu$ ,  $\dot{\eta}$   $\pi \omega \varsigma$  τ $\varphi$   $\varphi \iota - \lambda o \sigma o \varphi \varphi$   $\lambda \epsilon \iota \iota \tau \epsilon o \nu$ . Er will beweisen, daß nicht alle Neuerungen zu verswerffen sind, weil alle Nünste und Wißenschaften nach und nach ersunden worden; und nimt unter andern auch ein Beyspiel von der Tragödie (Edit. Harduin. p. 316.)

Άλλα και ή σεμνη τραγφδια μετα πασης δμου της σκευης, και του χορου, και των ύποκριτων, παρεληλυθεν έις το θεατρον · και δυ παρεχομεν¹ Αριςοτελει ότι το μεν πρωτον ό χορος έισιων ήδεν έις τους θεους · Θεσπις δε προλογον τε και όησιν έξευρεν · Αισχυλος δε τριτον ύποκριτην και δκριβαντας . τα δε πλειω του- 10 των Σοφοκλεος άπηλαυσαμεν και Ευριπιδου.

Burette in f. Anmerkungen über den Plutard, von der Mufik (Memoires2 de Litt. de l'Acad. des Insc. et b. L. T. X. p. 222) rebet von den Olympischen Spielen. Quant à ces jeux, ou l'on proposoit des prix de Poesie et de Musique, l'une n'allant guères sans l'autre; 15 il y en avoit chez les Grecs un assez grand nombre. Premièrement, les quatre grands<sup>3</sup> jeux de la Grèce y estoient compris. Cléoméne, le Rhapsode, selon Athénée, chanta aux jeux Olympiques, le Poeme d'Empedocle, intitulé les Expiations, et le chanta par memoire. Neron y disputa le prix de Musique et de 20 Poesie, et fut déclaré vainqueur, comme le témoignent Philostrate et Suetone, lequel s'en explique en ces termes: Olympiae quoque praeter consuctudinem Musicum Agona commisit. Cet Historien observa, comme l'on voit, que ce fut contre la coutume. Mais le passage d'Athénée fait foi que ce n'est pas la seule occasion, 25 ou l'on y ait dérogé: outre que, suivant la remarque de Pausanias, il y avoit près d'Olympie un Gymnase appelé Lalichmion, ouvert a tous ceux qui vouloient s'exercer à l'envi dans les combats d'esprit ou littéraires de toute espece, et d'ou apparemment<sup>4</sup> ceux de la Poesie musicale n'estoient point 30 exclus.

<sup>·</sup> παρεχωμεν [verschrieben fs.] · Memoire [Hs.] · grand [fs.] · apparement [verschrieben fs.]

#### M.1 Bon ben Tetralogien.

Daß nach dem Sophokles mit Tetralogien gegen Tetralogien gestritten worden.

Sobald als man meine Meinung annimt, laßen sich viel Dinge bergleichen, die man sonst wohl unverglichen laßen muß. Z. E. Euripides soll nach dem Varro fünfmal, nach dem A. Gellius funfzmal<sup>2</sup> den Preis gewonnen haben. Da ist kein Widerspruch. Varro meint fünf Trilogien, und A. Gellius zehlt die Stücke dieser Trilogien. S. Bayle Euripides (1).

Der Scholiast über die Frösche des Aristoph. 3. 67. Ουτω δε 10 και αι Διδασκαλιαι φερουσι, τελευτησαντος Ευριπιδου, τον διον αυτου δεδιδακεναι διωνυμως έν άζει Ιφιγενειαν την έν Αυλιδι, Αλκμαιωνα, Βακκας. Das war ohne Zweifel eine Trilogie, oder viels mehr eine Tetralogie, und das Sathrische Stück ist nur hier weggelaßen.

Philokles, von welchem Suidas sagt, daß er nach dem Enri-15 pides\* gelebt habe, von diesem citirt der Scholiast des Aristophanes eine Tetralogie *ev zy Navdiovidi zy τετηαλογία*.

\* τοις χρονοις μετα Ευοιπιδην. Wie stimmt aber dieses damit ein, was Aristides sagt, daß er den Preis gegen den Sophokles gewonnen. Nachzusehen.

Ferner die Tetralogien des Xenokles und Euripides Aelianus 20 lib. II. 8.

Die Tetralogien des Plato. Aelianus lib. II. 30.

Run die Tetralogien, die wider meine Meinung sind.

1. Die Tetralogia Orestia. beren Aristophanes Frösche 1155 gebenkt. Allein der Anonymus in der Descript. Olymp. sagt daß diese Tetralogie in dem 2ten Jahre der 80 Olympias den ersten Preis ershalten. Damals aber war Aeschylus schon tod und es war eines von den Stücken, die nach seinem Tode auf das Theater gebracht werden dursten. Der Scholiast sagt von dem Agamennon, welches das erste Stück in dieser Tetralogie ist das nehmliche. Aber wie kann Fabricius sagen: atque inde Scaliger in Descriptione graeca Olymp. Hat denn Scaliger diese Description gemacht?

Diese Tetralogie ist mir also nicht zu wieder wohl aber die zwente.

<sup>&</sup>quot; [In ber Sf. aus L verbeffert] 2 [fo abgefürzt für] funfzehnmal

25

2. Bon welcher der Anonymus unter der 76 Olymp. 4. fagt: Aισχυλος τραγφδος ένικα Φινει, Περσαις, Γλαυκφ Ποτνιει, Προμηθει.

0.

Bon Unaa, wider welche der Kriegszug gewesen.

Aναια - ἐςι δε Καριας, ἀντικου Σαμου. κεκληται ἀπο Αναιας Άμαζονος, ἐκει ταφεισης. — το ἐθνικον, Αναιος.

Abr. Berkelius: Nisi Stephani verba essent clariora quam Thucydidis, fluctuandum nobis foret, an Cariae an vero Samo hace civitas esset attribuenda: ejus verba libr. IV. ita sunt con- 10 stituenda, ut sensum ex iis elicias: Και ἐδοπει ἀντοις δεινον ἐιναι, μη ὡσπερ τα ἐν Αναια ἐπι τη Σαμφ γενηται, ἐνθα ὁι φευγοντες των Σαμιων παταξαντες. Valla hace transtulit, quasi 'Αναια in Samo esset sita, cum debuisset vertere: apud vel juxta Samum: nam sic Graeci dicunt ἐπι τω ποταμφ et ἐπι ταις θυραις.

Σαμος, sagt Stephanus: ἐπιφανης προς τη Καρια νησος. Strabo, wo er in seinem 14 th Buche von der Jusel Samos redet; p. 946 der Almeloveenschen Ausgabe:

Αθηναιοι δε προτερον μεν πεμψαντες ςρατηγον Περιχλεα, και συν ἀυτφ Σοφοκλεα τον ποιητην, πολιορκία κακως διεθηκαν 20 ἀπειθουντας τους Σαμιους (rebellantes Samios obsidione gravi adflixerunt.) δςερον δε και κληρουχους ἐπεμψαν τρισχιλιους,² ἐξ ἑαυτων, ὡν ἠν και Νεοκλης ὁ Ἐπικουρου του φιλοσοφου πατηρ.

vid. Diod. Siculum in actis anni tertii Olymp. 84. et Thueyd. lib. I. cap. 3.

Diod. lib. XVII.3

(P.)

Der Scholiast des Aristophanes Eig. 696.

Ότι ἐπι μισθφ ἐγραψε τα μελη. και γαρ Σιμωνιδης δοκει πρωτος σμικρολογιαν ἐισενεγκειν ἐις τα ἀσματα, και γραψαι ἀσ- 30 μα μισθον. τουτο δε και Πινδαρος φησιν ἀινιττομενος (ἀινισσομαι obscure significo von ἀινος apologus). Πιπ folgt bie Stelle aus bem Pindarus Isth.  $\beta$ . 3u Unfange, bie aber 3um Theile ganz anders

<sup>1</sup> Ποτνει, [[.] 2 σισχιλιους, [...] \* [Das Citat scheint unrichtig zu sein]

gelesen wird als behm Bindar. Το μεν τοι περι των κιβωτων (κιβωτος, ή, ου. area, cista, die grüne [?] Riepe) του Σιμωνιδου λεγομενον ις.

Αλλως. Ὁ Σιμωνιδης διεβεβλητο ἐπι φιλαογυσια· και τον 5 Σοφοκλεα δυν δια φιλαογυσιαν ἐσικεναι τω Σιμωνιδη. Λεγεται δε δτι ἐκ της ς ρατηγιας της ἐν Σαμω ἡογυσισατο. χασιεντως (lepide, festive) δε πανυ ἀυτω λογω διεσυσε (συσω traho διασυσω lacero) τους β' ἰαμβοποιους· και μεμνηται δτι σμικολογοι· δθεν¹ δ Ξενοφανης κιμβικα ἀυτον ποσσαγοσευει· 10 μηποτε δε ἐδοκει² Σοφοκλης περι τους μισθους και τας νεμεσεις (solte es nicht vielmehr heißen νεμησεις νου νεμω tribuo?) δψε ποτε φιλοτιμοτερος γεγονεναι.

Florens Christianus in f. Anmerkungen über diese Romödie: De Sophoclis avaritia non adeo res certa, cum postulatus olim a 15 suis fuerit male administratae rei familiaris. Tamen ferunt ex Praetura, quam cum imperio in Samo gessit, grandem eum pecuniam conflasse. Unde Xenophanes vocavit eum κιμβικα. Est enim κιμβιξ δ λιαν μικοολογος περι τα χρηματα. Origo ἀπο των κιμβιων, quae sunt σφηκιαι<sup>3</sup> vel μελισσια ab apibus, quas 20 parcas recte Virgilius vocat. — Apud Athenaeum quoque Chamacleon Simonidem vocavit κιμβικα et ἀισχροκερδη. Miror autem Aristophanis inconstantiam, qui maximum et prudentissimum poetam et Theatri Scenici principem ita perstringat et vellicet, quem opere maximo laudavit in Nebulis. Sane temperare sibi debuit 25 ab hac scabie, praesertim cum tantus olim fuerit ei honos habitus vel ab hostibus, ut cum bello Siculo multi captivi essent Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit propter communicatas ipsis Sophocleas fabulas. Sed prisca Comoedia Satyra fuit tota, et quod diximus antea, κακως λεγειν Άττικον έςι μελι. Nec amicis 30 quidem parcebant comici.

Wiber diese Stelle ist verschiednes zu erinnern. Erstlich in Nebulis. Das glaube ich nicht. Zwehtens, waren es die Verse des Euripides, welche den gesangnen Atheniensern so gute Dienste leisteten.

<sup>\*</sup> dder [verschrieben &s.] \* edone [verschrieben &s.] \* σφικιαι [\$[.]

15

X. Daß allerdings Plato den Vers  $\Sigma$ opoi  $\tau \nu \rho a \nu \nu o$ i deswegen dem Euripides beygelegt, weil er geglaubt hat alle schöne Sprüchelchen müßten in ihm stehen, werde ich unten in KK wahrscheinlich genug zeigen.

Die Stelle von der Einheit Gottes steht nicht allein behm Ensebins, sondern auch behm Clemens Alexandrinus  $\Lambda o \gamma \varphi$   $\pi \varrho o \iota \varrho e \pi \iota \iota \iota \iota \varphi$  5  $\pi \varrho o \varsigma$   $E \lambda \lambda \eta \nu \alpha \varsigma$  p. m. 26. Allein etwas verändert:

Εις ταις άληθειαισιν εις έςιν Θεος Ός δυρανον τ' έτευξε, και γαιαν μακρην, Ποντου τε χαροπον διδμα, κάνεμων βιας · Θνητοι δε, πουλυκερδια πλανωμενοι Ίδρυσαμεσθα πηματων παραψυχην Θεων άγαλματ' έκ λιθινων ή ξυλων ή χαλκεων Ή χρυσοτευκτων, ή έλεφαντινων τυπους · Θυσιας τε τουτοις και κενας πανηγυρεις Νεμοντες · δυτως έυσεβειν νομιζομεν.

Clemens sagt dazu: δυτωσι μεν, ήδη και παρακεκινδυνευμενως έπι της σκηνης, την άληθειαν τοις θεαιαις παρεισηγαγεν.

a Justino quoque citatur p. 19. sed verbis aliquantum variantibus. Syllburgus.

AA. Ich wersse von ohngesehr den zwehten Band von Zwingers 20 Theatro Vitae humanae auf, und auf einmal werde ich meinen Sophofles unter den Selbstmördern gewahr\*; und zwar unter denen, die es aus Furcht vor der Schande geworden. Ich erstaunte; denn ich hatte mir geschmeichelt, daß nicht leicht ein Lebensumstand von diesem Dichter sehn müste, dem ich nicht nachgespürt, den ich nicht erwogen hätte. Die 25 Art seines Todes wird verschieden erzehst; das ist wahr. Aber so, wer in der Welt hat sie jemals so erzehst? Balerius Maximus, verssichert Zwinger. Balerius Maximus? Und was sagt denn dieser? Sophoeles ultimae jam senectutis, cum in certamen tragoediam dimisisset — Ganz recht, das sind des Valerius Worte; ich erinnere 30 mich ihrer an dem dimisisset, wosür die neuern elenden Ausgaben dedisset sesen\* — Aber weiter — ancipiti sententiarum eventu diu sollicitus, aliquando tamen una sententia victor, causam mortis

<sup>\*</sup> Vol. II. libr. 7 p. 459.

<sup>\*\*</sup> die Minellische g. G.

gladium habuit - Gladium habuit? Nimmermehr; gaudium habuit heißt es ben bem Balerius. Er ftarb vor Freude, baß er endlich bennoch, obichon nur durch Gine überwiegende Stimme, die Nun sehe man, was für Lügen aus einem Krone davon getragen. 5 Drucksehler entspringen können! Und aus einem gleichwohl so handgreifflichen! Doch muß ich auch biefes zu Zwingers Entschuldigung anführen, daß ihn dieser Drucksehler schwerlich so weit irre geführt haben würde, wenn ihn nicht ein andrer vorhergehender schon von dem Wege abgebracht hätte. Anstatt aliquando tamen una sententia victor, 10 ließt er nehmlich aliquanto tamen 2c.; und hat allem Ansehen nach aliquanto ju victor gezogen, als wenn fich Cophofles barüber gefrankt hätte, ba er nur aliquanto victor, nur ein flein wenig Sieger, nehmlich nur durch ben Benfall einer einzigen Stimme, gewesen ware. -Sollte übrigens hier nicht auftatt aliquando tamen lieber zu lesen senn, 15 aliquando tandem?

FF. Von den Göttern vorzüglich geliebt.

In der Schutzede des Apollonius an den Kahser Domitianus. Endlich kömmt der Philosoph auch auf den Punkt, daß man es zu einem Stücke seiner Anklage gemacht, daß er die Stadt Ephesus von der Pest 20 bestehet habe. Er leugnet es nicht. Er sagt nur, daß Ephesus eine Stadt seh, die dergleichen Wohlthat gar wohl verdienet habe. Tis är σοφος, fährt er sort, έχλιπειν σοι δοχει τον ύπερ πολεως τοιαντης άγωνα; ένθυμηθεις μεν Δημοχοιτον έλευθερωσαντα λοιμον ποτε Αβδηριτας έννοησας δε Σοφοχλεα τον Άθηναιον, δς λε-25 γεται και άνεμους θελξαι της ώρας ύπερπνευσαντας. (Θελγω mulceo, Θελγίνες, praestigiatores, venesiei)

Sollte man nicht glauben, er habe Wunder gethan? Ich hätte des Appollonius Erklärung davon wißen mögen. Denn so gut er es natürslicher Weise zu erklären gewußt hat, wie er die Pest zu Ephesus vorher 30 wißen können, ohne ein  $\gamma o\eta s$ ,  $\eta \tau os$  incantator, zu sehn, eben so würde er auch vielleicht die Besänstigung der Winde zu erklären gewußt haben. Und Schade, daß das Kunststück, das Apollonius gehabt hat, die Pest vorher zu empfinden, versoren gegangen ist.

Cophofics (Philostr. de Vita Apollonii lib. VIII. c. 7. § 8.)

gehört nach dem Apollonius mit unter die Philosophen, Wunderthäter, weil er die stürmenden Winde zu besänstigen gewust:  $\delta\varsigma$   $\lambda \epsilon \gamma \epsilon \tau \alpha \iota$  zai åve $\mu$ ov $\varsigma$   $\vartheta \epsilon \lambda \xi \alpha \iota$ ,  $\tau \eta \varsigma$   $\delta \varphi \alpha \varsigma$   $\delta \tau \epsilon \varphi \tau \nu \epsilon v \sigma \alpha v \tau \alpha \varsigma^1$  qui ultra tempus conveniens saeviedant, oder wie Olearius will gelescu wissen  $\tau \eta \varsigma$   $\chi \omega \varphi \alpha \varsigma$ , illa regione saevientes.

Wer sollte solche Wunder einem Dichter zutranen? Ich sann das Räthsel lösen. Man erinnere sich nehmlich, daß Sophobles Päane versfertigt, und erinnere sich nur, wie dieses die Gesänge, einer dieser vier Gesänge, wovon Eustathius in libr. a Iliad. v. 473 sagt έςι δε Παι-ων³ ύμνος τις έις Απολλωνα, δυ μονον έπι παυσει λοιμου, ώς 10 ἀστι, άδομενος, άλλα και έπι παυσει πολεμου ώς έν τοις ύςεφον φανησεται παρ' ἀντφ τφ ποιητη, πολλακις δε και προσδοκωμενου τινος δεινου άδομενος. Est autem Paeeon hymnus quidam in laudem Apollinis qui non solum sedandae pestilentiae causa, vt nunc, caneretur; verum etiam ad restinguendum bellum, vt infra apud 15 ipsum Poetam videbitur, saepe etiam imminente aliquo malo caneretur.

Da also der Päan ben allem einbrechenden gemeinen Elende gessungen ward, was läßt sich leichter annehmen, als daß er ben dem das mals wütenden<sup>4</sup> wird sehn gesungen worden; daß Sophokles diesen Päan 20 gemacht, daß die Stürme darauf nachgelassen, und man dem Dichter also diese schleinige Wirkung und Erhörung bengemessen.

#### JJ. Bon feinen Söhnen.

1. Jophon. Siehe den Artikel des Svidas.

Clemens Alexandrinus Stromatum lib. 1.\* wo er zeigen will, 25 daß auch die Griechen τους περι δτιουν πολυπραγμονας, σοφους άμα και Σοφιζας παρωνυμως κεκληκασι· führt unter andern auch die Autorität des Iophon au:

Ιοφων τε όμοιως ό κωμικος έν Αυλφόοις σαιυροις, έπι δαψφόων και άλλων τινων λεγει · — και γαρ εισεληλυθεν πολ- 30 λων σοφιζων όχλος εξηρτημενος.

<sup>\*</sup> Ed. Danielis Heinsii Lugd. Bat. 1616. p. 205.<sup>5</sup>

<sup>\*</sup> ὑπεπνευσοντας [verschrieben H.] \* will gelesen wollen [verschrieben H.] \* Παιήων [Enstathiu8] \* [Das Hauptwort "Sturme" ober "Sturmwinde" sehlt in der H.; doch ist dafür ein leerer Raum gelassen] \* [Die Anmerkung ist auf dem Rand der H. beigefügt]

15

25

Dieses Sathrische Schauspiel neunt Svidas nicht mit. Er wird aber offenbar salsch hier  $\varkappa\omega\mu\varkappa\sigma\varsigma$  genennt. Die Komödienschreiber machten keine sathrischen Stücke. S. Iophon beh dem Fabricius unter den Not. Comicorum deperd.

2. Sophofles der jüngere.

Diesen citirt Clemens Alexandrinus, λογφ πφοιφεπι. p. m. 14. llnd sagt von ihm daß er und Patrokles Thurius, den Castor und Pollug sür Menschen und für sterblich ausgegeben Παιφοκλης δ Θουφιος, και Σοφοκλης δ νεωτεφος έν τφισι τραγφδιαις το. Diese Worte überschet Gratianus Hervetus (p. 30. die Übersetzung ist zu Paris 1590 herausgekommen) bloß: Patrocles Thurius et junior Sophocles seribunt. Auch diese, von dem Heinsins verbeßerte und durchgesehene Übersetzung säßt die Worte έν τφισι τραγφδιαις aus.

Ich glaube es bedeutet hier so viel als Trilogie.

KK. Mag vielleicht triftigere Ursachen gehabt haben.

Er mag vielleicht in s. Alter noch ein wenig liederlich gewesen sehn. Siehe Athenäus.

Und doch, wie reimt sich die Probestellung des Sophokles beh dem Plato dazu? Diese hat auch Philostrat in dem Leben des Apollonius 20 wiederhohlt. lib. I. cap. X. Er sagt von dem Beltweisen, daß er sich der Liebe ganz und gar zu enthalten vorgenommen, δπερβαλλομένος και το του Σοφοκλέους: δ μέν γας τον λυτιώντα έφη, και άγριον δεσποτην ἀποφυγείν, έλθων έις γηςας. (λυσσα. radies. λυτταω in radiem actus fero).

#### LL. Auch andre Schriften.

Bäane.

1. Auf den Aesensapins. Philost. in vita Apollonii lib. III cap. 5. Apollonius ist ben dem Gottesdienste der Weisen in Indien gegenwärtig. δι δε, ήδον φδην, δποιος δ παιαν δ του Σοφοκλεους, δν Άθη-30 νησι τω Λσκληπιω άδουσιν.

Sollte man also nicht sagen, daß er noch zu den Zeiten des Phislostratus und Apollonius gesungen worden.

In dem Gemählbe, welches der jüngere Philostrat von dem

25

Sophokles gemacht hat, wird auch darauf alludiret, desgleichen darauf, daß Aesculapius ben ihm eingekehrt.

(MM.) Bon den Urtheilen der Alten.

1. Die vorzügliche Erwehnung vom Birgil.

Es sey deswegen geschehen, sagt Sabinus und Barnesius, 5 weil der Name Euripides nicht so gut in den Hexameter gegangen. Aber diese Leute müßen nicht haben scandiren können. Es kommen in der Anthologie mehr als sechs Epigrammata vor, in Hexametern und Pentametern, in welchen allen der Name Euripides ist. Und warum nicht?

Coelius Rhodiginus libr. XXIV. cap. 10.

Postremo adnotatu non indignum, Euripidem penultima pronuntiari producta Sidonio Apollinari illo phalaetio

Orchestram quatit alter Euripidis.1

Apud Ionem quoque id ipsum invenias,

Χαιρε μελαμπεπλοις Ευριπιδη ἐν γυαλοισιν.

Sunt qui corripiant tum Graece tum Latine, ut in eo:

Nulla aetate tua Euripides monumenta peribunt.

NB. In dem Berse bes Jons ist penultima furz. Und antepenultima ist lang. Und so in allen übrigen Sinnschriften ber Anthologie.

Sogar der Bers Sola Sophocleo könnte eben sogut heißen Sola 20 Euripideo.

Sie sind alle vor dem Verse des Sidonins Apollinaris verfertiget worden; denn nach diesem heißt es Eurspides, welches frenlich in keinen Hegameter geht.

(NN.) Wider ben Zunamen ber Suffe.

Muretus Lect. Var. lib. I. cap. XV.

Inter ea quae duram atque insuavem orationis compositionem efficiunt vix quicquam est, quod magis reprehendatur à dicendi magistris quam crebra et continuata ejusdem literae repetitio. Itaque in Virgilio, casus Cassandra canebat: in Te-30 rentio, tantam, tam improvisam, et consilia consequi consimilia: in Cicerone, statua tua stabat et invisae visae, et in Coeliana unquam quanquam, ejusdemque modi

Euripides. [5].]

alia in aliis primae classis auctoribus notantur. Sed enim quae duo ejus rei exempla in duobus optimis ac praestantissimis poetis reperi, ea (ita insignia visa sunt) hoc loco proponenda esse duxi. Eorum unum Euripidis est, apud quem Medea cum Jasoni exprobraret, illum sua opera servatum esse, ita loquitur

Εσωσα σ' ὡς ἰσασιν Ελληνων ὁσοι Ταυτον συνεισεβησαν  $A \varrho \gamma \varphi o v^1$  σκαφος.

Quorum versuum in priore, crebra illa repetitio literae σ, locum etiam comicis jocis ac salibus dedit. Siquidem Plato comicus, et 10 Eubulus ejusdem homo artificii, Euripidem ea de causa urbanissime tetigisse traduntur. Alterum Sophoclis, et quidem ea in fabula, quae quasi regnum possidere inter tragoedias dicitur. Ibi enim Oedipus cum Tiresia jurgans, eique et aurium et mentis et oculorum caecitatem objiciens, hoc eum versu indignabundus 15 incessit

Tυφλος τα τ' ώτα, τον τε νουν, τα τ' όμματ' ἐι² ubi cum saepius etiam inculcaverit literam τ, quam ille alter litteram σ, tamen Euripides dicacium aculeos expertus est: Sophocles a nemine, quod sciam, notatus. Sophoclei non dissimilis est 20 Ennianus ille, me puero, decantatus in scholis

O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti. Neque valde ab eo abludit Homericum illud,

Mηδε γεροντα κακου κεκακωμενον. (neque senem vexes vexatum)

25 Phrynichus Arabins in seinen Büchern Σοφιζικης παρασκευης (wovon ben dem Photius ein Auszug p. 324. Ed. Andr. Schotti 1653.) nennet den Acschhlus τον μεγαλοφωνοιατον, den Sophistes τον γλυχυν, and den Euripides τον πανσοφον.

00. Bon den Diebstählen des Sophokles, von welchen Philostratus 30 Alexandrinus ein ganzes Buch geschrieben haben soll.

Ich weis nicht, was ich von dem Inhalte dieses Buchs denken soll. Ohne Zweisel aber wird er ihn nicht beger bewiesen haben, als

 $<sup>^1</sup>$   $A 
ho \gamma \omega v$  [verschrieben  $\mathfrak{H}$ [.]  $^1$  au au  $^2$   $\delta \mu \mu a au a$   $^2$   $\delta \iota$  [verschrieben  $\mathfrak{H}$ ]  $^3$   $au o v \gamma \lambda v - \kappa \eta v$ ,  $[\mathfrak{H}$ [.]

Clemens Alexandrinus uns ähnliche Diebstähle, deren sich die Griechen gegen einander schuldig gemacht haben sollen.

Clemens will in dem sechsten Buche seiner Stromaton' beweisen; daß die Griechen viele Wahrheiten aus den Büchern der Offenbahrung gestohlen haben.

In dieser Absicht sucht er vorläuffig zu beweisen, daß die Griechen überhanpt zu gelehrten Diebstählen sehr geneigt gewesen, und sich unter einander selbst bestohlen haben.

Φερε μαρτυρας της κλοπης ἀυτους καθ' ξαυτων παραςησωμεν τους Έλληνας.

Was wunder also, sehrt er fort, da sie sich selbst bestehlen daß auch wir von ihnen nicht unbestohlen geblieben sind?

Er führet hierauf verschiedene Dichter und Schriftsteller an, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, und bringt Stellen ans ihnen beh, die so ziemlich einerleh Gedanken oder einerleh Gleichniß, zum Theil mit 15 einerleh Worten enthalten. Alls ans dem Orpheus, Musans, Homerus; aus dem Homer, Archisochus und Euripides; aus dem Aeschylus, Euripides und Menander.

Und endlich sagt er, daß das nehmliche auch von solchen Versaßern zu beweisen sehe, welche zu einer Zeit gelebt hätten, und Nebenbuhler 20 um einerlen Ruhm gewesen wären. Λαβοις δ' αν έχ παφαλληλου της κλοπης τα χωρια κάκ των συνακμασαντων (άκμη. euspis, vigor aetatis. hine ακμαζω, et συνακμαζω vigeo et simul vigeo) και ανταγωνισαμενων σφισι, τα τοιαυτα.

Und nun führt er verschiedne ähnliche Stellen aus dem Sophokles 25 und Euripides an, um zu beweisen, daß diese einander bestohlen haben.

Allein es sind alles Stellen, welche solche Gedanken enthalten, die ganz gewiß weber der eine noch der andre damals zuerst gehabt haben. Es sind allgemeine Wahrheiten, auf die zwen Dichter, die nie von einsander etwas gehört haben, nothwendig fallen mußen. 3. E.

Guripides fagt im Dreft:

έπικουφος auxiliator. νου κουφος juvenis, quem decet τοις πολεμουσι βοηθειν.

30

<sup>1</sup> feines Stromatons [anicheinenb Bi.]

Und Sophokles; in der Eriphile:

Άπελθ' έκεινης ύπνον Ιητρον νοσον.

Sie sagen beide, daß der Schlaf ein wohlthätiger Arzt für mehrerley übel sey; ergo haben sie einander ausgeschrieben. Ferner.

Euripides sagt en Kripera:

Τω γαο πονουντι και Θεος συλλαμβανει.

Und Sophokles &v Mivq

Όνα έςι τοις μη δρωσι συμμαχος τυχη.

Wenn einer von dem andern diese Stellen hätte entsehnen mußen, so hätte 10 man, dem der sie entsehnt, zuruffen können, was man dem allerunwißenften zurief Ne Aesopum quidem legisti. Denn Aesopus hat schon ein Mährchen, welches diese Lehre einschärft.

Euripides im Alexander:

Χουνος δε δειξει · φ τεκμηριφ μαθων Ἡ χρηςον δυτα γνωσομαι σε, ἡ κακον.

Und Sophoffes im Hipponus

Προς ταυτα πρυπτε μηδεν · ως δ πανθ' δρων Και παντ' ἀνουων, ¹ παντ' ἀναπτυσσει χρονος. πτυσσω. plico, in rugas et sinus contextu. ἀναπτυσσω expando.

20

30

15

Beide sagen, die Zeit bringt alles an das Licht. Ergo hat einer ben andern ausgeschrieben.

Unterdeßen kann man aus diesen Stellen, die vielleicht Clemens dem Sophisten Hippias, den er bald darauf, als einen² der von ähnlicher Mas 25 terie geschrieben, abgeborget hat, so viel schließen, daß die bekannte Zeile

Σοφοι τυραννοι των σοφων συνουσια

schwerlich ben dem Euripides sowohl als ben dem Sophokles gestanden. Diese hätte einer dem andern nothwendig müßen gestohlen haben. Und würde das Hippias oder Clemens wohl anzumerken vergeßen haben?

(PP.) I. Lon des Sophokles Schanspielern.

1. Klidemides, deßen Aristophanes (in den Fröschen 803) gebenkt, soll, wie der Scholiast sagt, nach dem Apollonius des Sophokles Schauspieler, nach dem Kallistratus aber, vielleicht ein Sohn des Sophokles gewesen sehn.

<sup>1</sup> παντα ακουων, [Si.] 2 [Das Beitwort fehlt in ber Si.]

25

- 2. Tlepolemus, deßen gleichfalls Aristophanes (Wolken 1269) gesdenkt. Woben der Scholiast άλλοι δε τραγικον υποκριτην είναι τον Τληπολεμον, συνεχως υποκρινομένον Σοφοκλει.
- 3. Bielleicht auch Polus, von welchem Gellius lib. VII. cap. 5. Gyraldus (woher er es haben mag?) Dial. VI. p. m. 692.
  - II. 1 Bon andern, welche den Namen Sophokles geführt haben.
- a. Aylander hat in seinem Indice scriptorum qui in Stephano citantur einen Sophocles Larissaeus, als einen deßen Steph. unter  $K\varrho aveia$  gedenke. Allein Manssaeus hat es in seinen Noten über den Harpocration bereits angemerkt, daß beh dem Stephanus nicht  $\Sigma o \varphi o z \lambda \eta \lesssim$  10  $\Lambda a \varrho i \sigma \sigma a i o \lesssim$  sondern  $\Lambda a \varrho i \sigma \sigma a i o \lesssim$  sin lesen, und darunter daß Trama  $\Lambda a \varrho i \sigma \sigma a i o \lesssim$  verstehen seh. (Verkelius in seinen Anmerkungen über den Stephanus p. 476.)
- 2.² Auch hieß einer von den Scholiasten, welche über des Apollonins Argonautiea commentirt haben: Sophofles. Stephanus gedenkt 15
  dieses Scholiasten unter Άβαρνος. Und unter Κανασρον wo es ausdrücklich heißt Σοφοκλης δπομνηματιζων τα ἀργοναντικα. Die
  noch iht existirenden Scholien über den Apollonius scheinen nur ein Auszug aus den Scholien dieses Sophofles, des Lucillus Tarrheus, und des
  Theon zu sehn. Gyraldus de Poetarum Historia Dial. V.3
- 3.4 Bon dem Sophofles welcher die Philosophen aus Athen verstrieb Pollux in lib. IX.
  - (PP.) III. Von den Sprüchwörtern, zu welchen Sophofles Gelegenheit gegeben.

1. Equus Sophocleus.

Philostrat sagt in s. Leben der Sophisten, daß er den Damisanus zu verschiedenen malen in Ephesus, in seinem Alter besucht habe; und sagt: και ειδον ανδοα παραπλησιον τω Σοφοκλειω ίππω. Νωθοος (idem quod νωθης tardus. segnis) γαο δφ' ήλικιας δο-

κων, νεαζουσαν δομην (impetus) εν ταις σπουδαις άνεκτατο. (άνα- 30 κταομαι recupero, reconcilio, recreo νοπ κταομαι acquiro)

¹ III. [wohl verschrieben H.]. ² [verschrieben für] b. º [Das Citat ist unrichtig; gemeint ist Dial. III, p. 3\$1] • [verschrieben für] c.

10

20

Caelius Rhodiginus Lect. Antiq. Lib. 21. cap. 20.

Quod autem de equo dictum Sophocleo est, arbitror in eo allusum ad tragici cothurni majestatem, qui sit veluti equestris, comicae humilitatis ratione, unde in arte poetica Horatius

Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. Vel quia poetae furoris divini afflatu perciti vicem equi implent, equitis vero insidens numen, sive is Apollo sit, sive Musa, sive quivis alius. Nam et in Sibylla hoc ipsum servavit poeta nobilis:

et¹ frena furenti

Concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo.

In dem solgenden Kapitel aber besinnt er sich eines besern. Er gedenkt nehmlich des zολωνος ίππειος und sagt: ad quod forte proverbium respectet, quod de equo Sophocleo praetexuimus, eo quidem proclivius, si inibi quoque habitavit Sophocles, quod in quinto 15 de sinibus Cicero significat.

Doch beibes taugt nichts. Das Pferd gehet hier weber auf das eine noch auf das andere, auch nicht darauf, daß Sophokles in seinem Alter selbst so ein Pferd gewesen; sondern auf das Gleichniß zum Anfange der Electra.

(QQ.) Fehler der nenen Litteratores.

1. Barnesius verstehet die Worte des Scholiasten ganz falsch, wo gesagt wird, daß ihn die Komödienschreiber unangetastet gesaßen. p. IV. Vitae Euripidis.

ea [Birgil und Calius Rhobiginus]

### Ausgabe der Gedichte von Andreas Tscherning.

# Über Musains.2

<sup>1 [</sup>Schon am 31. Marz 1759 melbete Lessing an Gleim seine Absicht, nach ber Bollenbung bes "Losgan" sogleich gemeinsam mit Ramler "über ben Tscherning herzugehen". Daß er sich mit bessen Gebichten bereits vertraut gemacht hatte, zeigten mehrere hinweise auf sie im Wörterbuch zum Logau (vgl. oben Bb. VII, S. 352, 379, 382). Dieses Studium sehte er in Bressan sort; besonders verglich er hier mehrere Drucke von Tschernings Gedichten, die ihm in die Hand siesen. Aach Kloses Bericht Karl Lessing, G. E. Lessings Leben, Bd. I, S. 242) scheinen diese Arbeiten zur Litteraturgeschickte des siedzehnten Jahrhunderts dem Ansag seines schlessischen Ausenthaltes, vornehmlich dem Jahre 1761, anzugehören. Seine Bergleichung verschiedener Lesarten überließ er am 27. November 1777 au Sichenburg, der sie 1778 für seine Ankgade Tschernings im dritten Bande der "Anserlesenen Stüde der besten beutschen Lichter" dankbar benützte. Unmittelbar erhalten ist nichts von diesen Ausgeichnungen Lessings ober von andern Arbeiten zur älteren bentschen Litteraturgeschichte, die er etwa in Bressau begonnen haben könnte.

<sup>&</sup>quot; [Am 22. Ottober 1762 erbat sich Lessing von Nicolai bessen Ausgabe bes Musaios mit den grie, dischen Scholien: "Ich habe über dieses Gedicht einige Grillen gefangen; aber ich muß vorser, wo möglich, alle Ausgaben zu Rathe ziehen, ehe ich sie vieder stiegen lasse." Nicolai sandte ihm, wie er noch 1794 und 1809 versichette, das Gewünscher; doch ist von Lessingsschen Arbeiten über das kleine spätgriechische Epos nur eine knrze Anmerkung zu einem einzelnen Berse besselben erhalten. Kulledurch hat sie in "Lessings philologischem Nachlaß" mitgeteilt, und auch ich wage nicht, sie aus dem Ausammenhange, in den er sie brachte, zu reißen (vgl. Band XVI dieser Ausgabe). Ihrer Eutstehung nach fällt übrigens auch diese Anmerkung in das Jahr 1762 oder spätestens 1763; das beweist unter anderm auch die Auspielung auf das Wort Hermäa.]

# Hermäa. Erster Band.

#### Dorrede.

Hermäa hießen bei den Griechen alles, was man zufälliger Weise 5 auf dem Wege fand. Denn Hermes war ihnen unter andern auch der Gott der Wege und des Zufalls.<sup>2</sup>

Man denke sich einen Menschen von unbegrenzter Neugierde, ohne Hang zu einer bestimmten Wissenschaft. Unfähig, seinem Geiste eine seste Nichtung zu geben, wird er, jene zu sättigen, durch alle Felder der 10 Gelehrsamkeit herumschweisen, alles anstaunen, alles erkennen wollen, und alles überdrüßig werden. Ist er nicht ganz ohne Genie, so wird er viel bemerken, aber wenig ergründen; auf mancherlen Spuren gerathen, aber keine versolgen; mehr seltsame als nügliche Entdeckungen machen; Aussichten zeigen, aber in Gegenden, die oft des Anblicks kaum werth sind.

herma nannten bie Griechen alles, was fie zufälliger Weise auf ihren Wegen fanden benn hermes war ber Gott ber Wege, und ihm verbantten sie alles, was ihnen ein gludliches Chn-gefahr in bie hanbe führte.

oder: nicht bloß, weil Hermes die Gottheit der Wege war, sondern auch, weil sie dem Hermes überhaupt alles verdantten, was ihnen durch ein glidtliches Chngefahr zu Theil ward. Herma nannten die Griechen alles, was sie beiher auf dem Wege fanden: theils weil ihnen hermes der Gott der Wege war, theils, weil sie dem hermes überhaupt einen jeden glüdlichen Jufall zu verdanten pliegten.

<sup>&#</sup>x27; [Rach Kloses Bericht (Karl Lessing, G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 243 ff.) beschäftigte sich Lesfing in feinen erften Brestaner Jahren befonders "mit kritischen, antignarischen, bramatischen und litterarifchen Gegenständen". Go verfaßte er nach und nach "verschiedene fritische und antiquarische Auffahe", für die er einen gemeinsamen Titel suchte. "Ansangs glaubte er nicht, sie in ein Ganzes verweben zu konnen; daher wollte er fie unter der Aufschrift Bermaa bruden laffen." Bon bieser Absicht lenkte ihn jedoch die Arbeit am "Laokoon" ab, die ihn immer mächtiger fesselte. Das burfte fpateftens 1764 gefchehen fein; ber erufte Bedante an bie Berausgabe jener "Bermaen" und ber Entwurf einer Borrebe bagu fällt baber wohl in bas Jahr 1763, vielleicht ichon in die letten Monate 1762. Außer biefer Borrebe, bie Fulleborn ("Nebenftunden. Gine Zeitschrift herausgegeben von Georg Guftav Fulleborn. Zwentes Stud. Breslan, 1800. ben Ernft Gottlieb Mener." S. 34-36) nach der nunmehr verschollenen Sanbichrift berausgab, ift unter ber Aufschrift "hermaa" nichts befannt geworden. Berschiedenes, was zuerst in diefer Sammlung Platz finden sollte, wurde hernach in ben "Laokoon" verarbeitet; manches wurde wohl auch nuter andern überschriften erft aus bem Rachlaffe Leffings veröffentlicht.] \* [Dagu bemertt Fulleborn 1800 :] Einen Beweis von Leffings Sorgfalt in Runbung ber Berioden geben folgende Abanberungen, Die er fich nebenbeh angemertt bat: Alles was bie Griechen jufälliger Beife auf ihrem Bege fanben, nannten fie hermaa.

Und diese seine Bemerkungen, seine Spuren, seine Entdeckungen, seine Aussichten, seine Grillen; wenn er sie der Welt gleichwohl vorlegen wollte, wie könnte er sie besser nennen, als Hermäa? Es sind Reichsthümer, die ihn ein glücklicher Zufall auf dem Wege, öfter auf dem Schleichwege, als auf der Heerstraße sinden lassen. Denn auf den Heers ftraßen sind der Finder zu viel, und was man auf diesen sindet, hatten gemeiniglich zehn andre vor uns schon gefunden, und schon wieder aus den Händen geworfen.

So viel von der Absicht dieses Werks, von seinem Verfasser und dem räthselhaften Titel, der einen verliebten Roman verspricht und mit 10 den Wanderschaften eines gelehrten Landstörzers 1 Wort hält.

<sup>2</sup> Landstörzes [1800]

# Weber die Wirklichkeit der Dinge anßer Gott.

Ich mag mir die Wirklichkeit der Dinge außer Gott erklären, wie ich will, so muß ich bekennen, daß ich mir keinen Begriff davon machen 5 kann.

Man nenne sie das Complement der Möglichkeit; so frage ich: ist von diesem Complemente der Möglichkeit in Gott ein Begriff, oder keiner? Wer wird das Letztere behaupten wollen? Ist aber ein Begriff davon in ihm; so ist die Sache selbst in ihm; so sind alle Odinge in ihm selbst wirklich.

Aber, wird man sagen, der Begriff, welchen Gott von der Wirklichkeit eines Dinges hat, hebt die Wirklichkeit dieses Dinges außer ihm nicht aus. Nicht? So muß die Wirklichkeit außer ihm etwas haben, was sie von der Wirklichkeit in seinem Begriffe unterscheidet. Das ist: 15 in der Wirklichkeit außer ihm muß etwas sehn, wovon Gott keinen Begriff hat. Gine Ungereimtheit! Ist aber nichts dergleichen, ist in dem Begriffe, den Gott von der Wirklichkeit eines Dinges hat, alles zu sinden, was in dessen Wirklichkeit außer ihm auzutreffen: so sind beide Wirklichkeiten Eins, und alles, was außer Gott existiren soll, existirt in Gott.

20 Ober man sage: die Wirklichkeit eines Dinges seh ber Inbegriff aller möglichen Bestimmungen, die ihm zu-

<sup>1 [</sup>Der Auffat über bie Wirklichkeit ber Dinge außer Gott wurde gufammen mit bem folgenben Entwurf über bas Berhaltnis Leibnigens gu Spinoga nach ber nunmehr verichollenen Sanbichrift zuerst 1795 von Karl Leffing unter ber gemeinsamen Überschrift "Spinozisterei" mitgeteilt (G. E. Leffings Leben, Bb. II, G. 164-167). Wie ber Berausgeber gu wiederholten Malen (G. 93 und 94) bemerkt, find beibe Auffage an Mofes Mendelssohn gerichtet. Sie ftammen vermutlich auch beibe ziemlich aus berselben Beit, aus bem Frühling 1763, wenn nicht etwa die Erörterungen über bie Birklichkeit ber Dinge außer Gott schon für ben langen, jest verlorenen Brief an Menbelssohn bestimmt waren, ber bereits am 22. Oftober 1762 angefangen vorlag. Da Leffing in bem Auffabe auch an Definitionen Boliffs und Baumgartens anknüpft, ware bie Annahme, bag ber Entwurf in eine merklich spätere Beit zu sehen sei, mindestens sehr unwahrscheinlich, obgleich er sich in gewissem Sinne mit § 73 ber "Erziehung bes Menschengeschlichte" berührt. Dagegen hat G. Spidere Bermutung (Leffings Weltanichauung. Leipzig 1883. S. 165 ff.) viel für fich, bag Leffings Auffat burch Mendelssohns Preisichrift über die Evideng in metaphhilichen Biffenschaften veranlagt wurde. Die erften Abschnitte biefer Breisfchrift, bie ihm ber Freund gur Prufung mitgeteilt hatte, fandte Leffing mit einem jest verlorenen Briefe, beffen Inhalt fich mit bem unfers Anffages beden burfte, noch vor bem 17. April 1763 gurud; vgl. Mendelssobns unbatierten Brief vom Mai 1763.]

kommen können. Muß nicht dieser Inbegriff auch in der Fdee Gottes sehn? Welche Bestimmung hat das Wirkliche außer ihm, wenn nicht auch das Urbild in Gott zu finden wäre? Folglich ist dieses Urbild das Ding selbst, und sagen, daß das Ding auch außer diesem Urbild existire, heißt, dessen Urbild auf eine eben so unnöthige als ungereimte 5 Weise verdoppeln.

Ich glaube zwar, die Philosophen sagen, von einem Dinge die Wirklichkeit außer Gott bejahen, heiße weiter nichts, als dieses Ding bloß von Gott unterscheiden, und dessen Wirklichkeit von einer andern Art zu sehn erklären, als die nothwendige Wirklichkeit Gottes ist.

Wenn sie aber bloß dieses wollen, warum sollen nicht die Begriffe, die Gott von den wirklichen Dingen hat, diese wirklichen Dinge selbst sein? Sie sind von Gott noch immer genugsam nuterschieden, und ihre Wirklichkeit wird darum noch nichts weniger als nothwendig, weil sie in ihm wirklich sind. Denn müßte nicht der Zufälligkeit, die sie außer ihm 15 haben sollte, auch in seiner Idee ein Vild entsprechen? Und dieses Vild ist nur ihre Zufälligkeit selbst. Was außer Gott zufällig ist, wird auch in Gott zufällig seyn, oder Gott müßte von dem Zufälligen außer ihm keinen Begriff haben. — Ich brauche dieses außer ihm, so wie man es gemeiniglich zu brauchen pflegt, nur aus der Anwendung zu zeigen, 20 daß man es nicht brauchen sollte.

Aber, wird man schreien: Zufälligkeiten in dem unveränderlichen Wesen Gottes annehmen! — Nun? Bin ich es allein, der dieses thut? Ihr selbst, die ihr Gott Begriffe von zufälligen Dingen beilegen müßt, ist euch nie beigefallen, daß Begriffe von zufälligen Dingen zufällige Be- 25 griffe sind?

# Durch Spinoza ist Leibniz nur auf die Spur der vorherbestimmten Harmonie gekommen.<sup>1</sup>

(Un Moses Mendelssohn.)

5 Ich fange bei dem ersten Gespräche an. Darin bin ich noch Ihrer Meinung, daß es Spinoza ist, welcher Leibnitzen auf die vorherbesstimmte Harmonie gebracht hat. Denn Spinoza war der erste, welchen sein System auf die Möglichkeit leitete, daß alle Beränderungen des Körpers bloß und allein aus desselben eigenen mechanischen Kräften ersolgen 10 könnten. Durch diese Möglichkeit kam Leibnitz auf die Spur seiner Hypothese. Aber bloß auf die Spur; die fernere Ausspinnung war ein Werk seiner eigenen Sagacität.

Denn daß Spinoza die vorherbestimmte Harmonie selbst, gesetzt auch nur so, wie sie in dem göttlichen Verstande antecedenter ad de-15 eretum existirt, könne geglaubt, oder sie doch wenigstens von weitem im Schimmer könne erblickt haben: daran heißt mich alles zweiseln, was ich nur kürzlich von seinem Systeme gesaßt zu haben vermeyne.

Sagen Sie mir, wenn Spinoza ausdrücklich behauptet, daß Leib und Seele ein und eben dasselbe einzelne Ding sind, welches man sich 20 nur bald unter der Eigenschaft des Denkens, bald unter der Eigenschaft der Ausdehnung vorstelle, (Sittenlehre, Th. II. §. 126.) was für eine Harmonie hat ihm dabei einfallen können? Die größte, wird man sagen, welche nur sehn kann; nehmlich die, welche das Ding mit sich selbst hat. Aber, heißt das nicht mit Worten spielen? Die Harmonie, welche das

¹ [Diefer Entwurf wurde zusammen mit dem voransgehenden Aufsate nach der jett verschollenen Hanbschrift zuerst 1795 von Karl Lessing unter der gemeinsamen Überschrift "Spinozisterei" mitgeteilt (G. E. Lessings Leben, Bb. II, S. 167—170). Karl Lessing bringt ihn (S. 94) mit der neuen Ausgabe der philosophischen Schriften Mendelssohns von 1771 in Zusammenhang; doch bezieht sich der Entwurf seines Bruders auf die Ausgabe von 1761 und stammt bereits aus dem Frühling 1763. Er lag uämlich dem Brief an Mendelssohn vom 17. April 1763 zu Grunde, in welchem Lessing die wier erhobenen Einwände gegen die "Philosophischen Gespräche" des Freundes zum größten Teil wörtlich wiederholte. Wendelssohn erwiderte ausschild in einem undatierten Briefe, wohl aus dem Mai 1763.]

Ding mit sich selbst hat! Leibnit will durch seine Harmonie das Räthsel ber Bereinigung zweier so verschiedener Wesen, als Leib und Scele sind, ausschien. Spinoza hingegen sieht hier nichts Verschiedenes, sieht also keine Bereinigung, sieht kein Räthsel, das aufzulösen wäre.

Die Seele, sagt Spinoza an einem andern Orte (Th. II. §. 163.), 5 ist mit dem Leibe auf eben die Art vereiniget, als der Begriff der Seele von sich selbst mit der Seele vereiniget ist. Nun gehöret der Begriff, den die Seele von sich selbst hat, mit zu dem Wesen der Seele, und keines läßt sich ohne das andere gedenken. Also auch der Leib läßt sich nicht ohne die Seele gedenken, und nur dadurch, daß sich keines ohne das 10 andere gedenken läßt, dadurch, daß beide eben dasselbe einzelne Ding sind, sind sie nach Spinoza's Meinung mit einander vereiniget.

Es ift wahr, Spinoza lehrt: "die Ordnung und die Verknüpfung "ber Begriffe fen mit der Ordnung und Berknüpfung der Dinge ei-Und was er in diesen Worten bloß von dem einzigen selbst- 15 ftändigen Wesen behauptet, bejahet er anderwärts und noch ausdrücklicher insbesondere von der Seele (Th. V. §. 581.): "So wie die Gedanken "und Begriffe ber Dinge in ber Seele geordnet und unter einander ver-"knüpft find: eben fo find auch aufs genaueste die Beschaffenheiten des "Leibes oder die Bilder der Dinge, in dem Leibe geordnet und unter 20 "einander verknüpft." Es ist wahr, fo brudt fich Spinoza aus, und vollkommen fo fann sich auch Leibnit ausdrücken. Aber wenn beide sodann einerlei Worte brauchen, werden sie auch einerlei Begriffe damit verbinden? Unmöglich! Spinoza benkt babei weiter nichts, als daß alles, was aus der Natur Gottes, und der zu Folge, aus der Natur 25 eines einzelnen Dinges, formaliter folge, in selbiger auch objective, nach eben der Ordnung und Verbindung, erfolgen muffe. Nach ihm ftimmet die Folge und Verbindung der Begriffe in der Seele, bloß deswegen mit der Folge und Berbindung der Beränderungen bes Körpers überein, weil der Körper der Gegenstand der Secle ist; weil die Seele nichts als 30 der sich denkende Körper, und der Körper nichts als die sich ausdehnende Seele ift. Aber Leibnit - Wollen Sie mir ein Gleichniß erlauben? Zwei Wilde, welche beide das erstemal ihr Bildniß in einem Spiegel erblicken. Die Verwunderung ist vorbei, und nunmehr fangen sie an, über diese Erscheinung zu philosophiren. Das Bild in dem Spiegel, sagen 35 beibe, macht eben dieselben Bewegungen, welche ein Körper macht, und

macht fie in der nehmlichen Ordnung. Folglich, schließen beide, muß die Folge der Bewegungen des Bildes, und die Folge der Bewegungen des Rörpers sich aus einem und eben demselben Grunde erklären lassen.

## Apologien.

## Menanders Denksprüche.2

1 [In ber Erinnerung an bie noch unvollendeten ober unveröffentlichten Werke, mit benen sich Leffing in Breslau getragen hatte, fragte Rlofe im Briefe vom 18. April 1774 (Grenzboten 1881, Bb. I, S. 562): "Werben wir niemals ben Dr. Fauft feben? Ihre vermerte Apologien, Ihre Erzälungen, Ihren fortgesetten Laotoon, Ihren Cophocles lefen ?" Erich Schmidt (Leffing Bb. I, S. 452) beutet auf bie Möglichkeit bin, bag unter biefen neuen Apologien, Die Leffing in Breslau plante, eine Rettung Spinogas, namentlich gegen Bable, gewesen fei, nebenber vielleicht auch eine Rettung bes vielgeschmähten Johann Konrad Dippel, bei bem Leffing zuerft ein tieferes Berftanbnis Spinogas entbedte. Dann mare ber Plan biefer neuen Apologien, von benen wir fonft nichts wiffen, wohl auch am erften bem Jahre 1763 gugumeifen.]

<sup>&</sup>quot; [In einem fogleich nach Lessings Tob angefertigten "Berzeichniß ber Legingischen Manuscripte", bas Fr. Chrbfander in braunichweigischen Alten auffand und 1856 in Bestermanns illustrierten. beutschen Monatabeften (Bb. I, S. 253 f.) mitteilte, wird unter Nr. 18 auch ein jest berichollenes "Manuscript zu Menanders Denksprüchen" erwähnt. Wahrscheinlich stammte es aus bem Jahr 1763, fpateftens wohl aus bem Unfang bes folgenben Jahres. Denn am 17. Januar 1763 erbat fich Beffing von Nicolai unter andern Buchern, um beren Ersteigerung er ihn am 22. Oftober 1762 ersucht hatte, mit nächster Bost "Monandri Fragmonta", ba er sie höchst nötig brauche. Daß er sich auch in ber unmittelbar folgenden Beit mit bem griechischen Luftspielbichter und befonders mit ben "Dentfpruchen" in feinen Berten beschäftigte, beweift die Anführung eines folden Spruches im Brief an Beige vom 6. Mai 1764.]

## Meber die Elpistiker.

Ornari res ipsa nequit, contenta doceri.
HORAT.

### Abriff der Abhandlung von den Elpistikern.

Plutarch ist der einzige Wehrmann dieser Amekdote, die man sich 5 lange Zeit bloß zu wissen begnügt, dis endlich ihre Muthmaßungen dar- über geäußert a) Hemmann, b) Brucker; c) Jöcher. Einiger geringern<sup>2</sup> Lichter nicht zu gedenken.

#### I. Anthithefis.

- 1. Wider Heumann, daß die Elpistiker keine Christen gewesen.
  - a) Bruckers Gründe, aus dem Namen der Philosophen, der ihnen vom Plutarch beigelegt wird.

Unzulänglichkeit dieses Grundes.

<sup>1 |</sup> Der unvollendete Bersuch über die Elpistifer wurde nach ber jeht verschollenen handichrift zuerft 1795 von Rarl Leffing (G. E. Leffings Leben, Bb. II, G. 119-147) mitgeteilt. Angeregt war bie Arbeit durch Leufdners Abhandlung von 1755 über benfelben Gegenftand, die Leffing am 5. April 1755 angezeigt hatte (vgl. oben Bb. VII, S. 20 ff.). Rarl Leffing (a. a. D. S. 92 f.) fand auch im Rachlaß feines Brubers biefe Schrift Leuichners "mit weißem Bapier burchichoffen, und mit vielen Ummerfungen von Leffingen begleitet, welche er alle gu feiner Abhandlung nuten wollte". Gbenfo fand er ben Anfang einer gum gleichen Bwed unternommenen übersehung von Lufians "Alexander" und von vielen andern Stellen Lutians, die fich auf Pfeudomanten bezogen. Alle biefe Borarbeiten Beffings find feitbem verloren gegangen. Die Brudiftude ber Abhandlung, bie er veröffentlichte, verlegte Karl Leffing in bie Breglauer Jahre feines Brubers mit bem ausbrudlichen hinweis auf ben 1764 erfolgten Tob Chriftoph August Beumanns, ben Leffing (vgl. unten G. 307) noch einen "würdigen Beteran unter unfern jeht lebenben Gelehrten" nenne. Gebler und andere Foricher wollten bagegen biefe Bruchftude bis in bas Jahr 1755 vorruden. Dem wiberfpricht jeboch bas Citat aus ben "Poésies diverses" Friedrichs II. (vgl. unten @ 309), Die erft im Fruhling 1760 bei Ch. F. Bog in Berlin erichienen, ferner ber hinweis auf Johann Friedrich Stiebrig (vgl. unten S. 303), bessen Bemerkungen über bie Elpistiter gleichfalls erft 1760 veröffentlicht wurden (in seinem Sammelwert "Auserlefene Bahrheiten ber Bernunft und ber geoffenbarten Religion erllaret, er= wiesen und vertheidigt", halle 1760, S. 336 ff.). Demnach scheint Lessing in der That erst zu Breslau, als er Leufchner perfonlich fennen lernte und beffen Anficht über die Elpistiker auch munblich 3u bekampfen Gelegenheit fand (vgl. Karl Leffing, a. a. D. Bb. I, S. 230 f.), die 1755 bereits angeregte Arbeit ernitlich aufgenommen und ben uns erhaltenen Entwurf feiner Schrift nebit bem Anfang ber Ausführung etwa im Jahre 1763 verfaßt zu haben. Rach ben mannigfachen Citaten aus Rirchenvätern tann die Schrift nur in einer Zeit entstanden sein, als Lesging fich eingehend mit ber patristifchen Litteratur beschäftigte; bas war nach Rlofes Bericht (Karl Leffing a. a. D. Bb. I, 6. 246) besonders in feinen letten Breglauer Jahren ber Fall. Gingelne Bemerkungen in unferm Entwurfe weifen gubem diese Arbeit in die nächfte Rabe ber beiben folgenden Auffate über die Entftehung ber geoffenbarten Religion und über bie Ausbreitung bes Chriftentums.] \* geringen [1795]

10

15

20

25

30

- b) Meine Gedanken.
  - a) Die Hoffnung bes zukunftigen Lebens war kein unterscheis bendes Kennzeichen des Christenthums.
    - 1. Ohne diese Hoffnung kann keine Religion gedacht werden. Warburton würde hinzusetzen, ohne diese Hoffnung kann nicht einmal ein Staat menschlicher Einrichtung bestehen.
    - 2. Außer daß diese Hossmung in der gemeinen Religion der Heiden nicht sehlen konnte, war sie das Hauptwerk ihrer geheimen. Alle ihre Mysterien liesen auf sie hinaus. (S. Diog. Laërt. lid. VI. p. m. 319. Die Antwort des Antisthenes, conf. in vita Diogenis, p. m. 334.)
    - 3. Hätte sie aber auch schon der heibnischen Religion gemangelt, so war sie doch in den Schulen der Philosophen viel zu bekannt und angenommen, als daß sie den Heiben an den Christen etwas Unerhörtes oder Lächerliches hätte seyn können.
  - b) Will man aber unter dieser Hoffnung gar ungezweiselte Gewißheit verstehn, in der nur ein Christ von seiner künftigen Seligkeit sehn kann: so sage ich, daß diese unter die geheimen Lehren des Christenthums gehörte, und aus diesem Grunde der Anlaß zu einer allgemeinen Benennung der Christen unmöglich sehn konnte.
- 2. Wider Brudern, daß die Elpistiker nicht die Stoiker sehn können. Denn
  - 1) die Stoiker waren nicht die einzigen Philosophen, welche die Hoffnung eines künftigen Lebens annahmen. Dieses bekennt Brucker selbst; aber er sagt, sie wären diejenigen, welche das meiste Gerede davon machten.
  - 2) Doch auch das waren sie nicht, und bloße Stellen aus dem Seneca können dieses nicht beweisen. Die übrigen Stoiker alle reden weit seltner davon und Epiktet zum Exempel kaft gar nicht. S. Lipsii Physiol. Stoicorum, lib. III. p. 170. Auch Antoninus redet niemals anders als zweiselhaft davon. Siehe lib. IV. p. 107. wo Gataker auch den Wantelmuth des Seneca hierin zeigt, und sehr richtig anmerkt, daß alle die Stellen, wo Seneca positiv davon redet, nicht aus seiner Ueberzeugung, son-

20

dern aus den veranlaffenden Umständen zu benrtheilen. Conf. Anton. lib. XII. p. 350.

- 3) Es hätte aus ihrem Systeme selbst bewiesen werden können, nach welchem aber die Hossung jenes Lebens einen sehr zweisbentigen Anblief erhält. Denn sie glaubten, daß die Seele von 5 langer Dauer, unsterblich aber darum nicht seh. S. Lips. l. e. Sie werde mit der Belt untergehn, und ob sie schon nach dieser allgemeinen Berbrennung wieder hergestellt werden würde, so würde es dennoch geschehen, ohne sich ihres vorigen Zustandes zu erinnern. Veniet iterum qui vos in lucem reponat dies, 10 quem multi recusarent nisi oblitos reduceret. Epist. 36. Welche Unsterblichkeit!
- 4) Und wenn auch diese Hoffmung, nach dem stoischen System, so zweidentig nicht wäre, so würde sie doch schon als Hoffmung mit der Apathie der Stoiker streiten.
- 5) Fa ihr nachzuhangen, würde auch aus dem Grunde keinem stoisschen Weisen geziemet haben, da sie doch immer noch keine apostittische Wahrheit ist, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit, eine Vermuthung, von welcher der stoische Weise seinen Beifall zurückshalten mußte. S. Lipsii Manuduet. p. 161.

Und aus diesem Gesichtspunkte muß die Ungewißheit betrachtet werden, mit welcher sich Seneca darüber ausdrückt. Er glandte weder das eine, noch das andere, weil keines Gewißheit, beides nur Bermuthung war. Aber er hält sich auf beides gesaßt. Es sey, daß die Seele untergeht, es sey, daß sie sorteauert: 25 und wo er sich sür das erste mehr, als sür das andere erklärt, als Epist. 54., da ist er so wenig mit sich in Widerspruch, wie Brucker glandt, oder spricht seine wahren Gesimmungen vor Angst über den annahenden Tod, wie Gataker mehnt, (p. 108.) aufrichtiger; daß er alsdann nur kleimmüthiger würde gesprochen 30 haben, wenn er in dem Tone sener Trostschriften geblieben wäre, und daß er eben hier der Stoiker in seiner Größe ist, wenn er zeigt, daß er auch auf das Allerschlimmste, auf den gänzlichen Untergang, gesäßt sey.

Dieses mußten die Spikureer wissen, und konnten daher den 35

<sup>1 [</sup>D. h. Thomas Gatakers Ausgabe bes Marcus Aurelius Antoninus (Utrecht 1697)]

10

15

20

25

Stoikern aus diesem anscheinenden Widerspruche keinen Vorwurf machen. Wie kounten sie, wie durften sie hiernächst den Skepstikern etwas Lächerliches anhesten, welches auf die herrschende Religion zurückgefallen wäre?

3. Wider Heumann und Bruckern zugleich.

Beide nehmen ohne Grund an, daß die Hosstung des künftigen Lebens darunter zu verstehen sen. Es erhellt aber aus dem Zussammenhange und aus dem *suvextixwrator tov stov* allzudentslich, daß bloß die Hosstung dieses Lebens gemeint sen. Denn jene ist vielmehr eine Zerstörerin dieses Lebens, welches gezeigt wird

- a) an den ersten Chriften, deren Berachtung des Todes aus jener Hoffnung vornehmlich entsprang. Sie ließ nicht allein die wahren Bekenner, wenn der Beide ihre Gewissensfreiheit franken und sie zur Verleugnung der erkannten Wahrheit zwingen wollte, alle Martern bulden und verachten, sondern sie war es auch, welche so viel falsche Märthrer machte, die für nichts besser als für Selbstmörder zu halten find. Und die Beiden selbst schrieben diese Bereitwilligkeit zu dem schmerzlichsten Tode nicht bloß dem Chraeitse zu, so wie Asklepiades bei dem Brudentius in Romano s. Hymno περι ζεφ. XIV. Populare quiddam sub colore gloriae illiterata credidit frequentia, ut se per aevum consecrandos autument,2 welches auch die Meinung des Julianus war (v. Greg. Nazianzeni3 invect. I. in Jul. apud Kortholtum, p. 175.), auch nicht bloß einer anstedenden und zur Gewohnheit gewordenen Raserei, wie Arrianus ad Epiet. lib. IV. cap. 7. nicht einer blogen Halsstarrigkeit, wie Antoninus\*), sondern vornehmlich der Hoffnung eines ewigen und
- \*) Lib. XI. §. 3. p. m. 319. Wenn anders παραταξις daselbst, woran ich aber zweisle, Halsstarrigseit bedeutet. Denn es kann gar wohl seine gewöhns liche Bedeutung behalten und durch vitae institutum erklärt werden, so daß es so viel als das δπο έθους beim Arrian bedeutet. Denn wirklich war es auch der Borwurf der Heiden, daß sich die Christen durch ihre strenge Lebensart zu dieser Berachtung des Todes angewöhnten. Tertull de spectaculis c. 1. sunt qui existiment, Christianos expeditum morti genus ad hanc obstinationem 35 abdicatione voluptatum erudiri etc. Am besten würde raξις durch disciplina

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [richtiger:] X. <sup>2</sup> autumnat, [1795, im Druckselferberzeichnis verbessert in autumat, <sup>3</sup> Nazianzenii [1795]

30

bessern Lebens, v. Lucianus in Peregrino, Tom. III. p. 337. Euseb. lib. V. cap. 1. wo das Nehmliche von der Hoffmung, besonders der Auferstehung der Körper, gesagt wird.

- b) An den Philosophen. 1) Das Exempel des Cleombrotus beim Callimachus, 2) das Exempel des Hegesias und die Stellen im 5 Somnio Scipionis und Senec. Epist. 102. Und wie natürsich diese Art zu denken sey, erkennet man aus der oben angeführten Antwort des Antisthenes.
- c) An ganzen Bölkern, worunter die alten Deutschen vornehmlich gehören. Siehe die Stelle des Appianus in Lipsii Physiol. 10 Stoic. p. 173.
- 4. Wider Jöchern: daß die Elpistifer nicht die Cynifer sehn können. Die einzige Sentenz des Diogenes beweiset nichts. Was er darin von der Hoffmung sagt, kann jeder Weltweise sagen. Wäre sie aber eine besondere Stüge der cynischen praktischen Weltweisheit gewesen, 15 so hätte dieses aus ihrem System selbst gezeigt werden müssen. Nun aber kann gerade das Gegentheil daraus gezeigt werden. Beweis a) aus den Lehrsätzen der Stoiker, welche die Chniker durchaus an
  - a) aus den Lehrfätzen der Stoiker, welche die Cyniker durchaus annahmen. Denn die Cyniker waren nur eine Art von Stoikern.
  - b) Aus der ganzen Schilberung des Chnikers beim Arrianus, 20 lib. III. 1 cap. 5.
- II. Nebergang zu meiner Erklärung.

Che ich diese vortrage, wird es dienlich senn

- 1) Derjenigen zu gedenken, die sich für eine der angeführten Meinungen erklären, und besonders für die Heumannische.
  - a) Leufchner.
    - 1. Die von ihm gehänften Stellen bes N. T., wo der Hoffnung gedacht wird, beweisen nichts. Die damalige Fortpflanzung der christlichen Religion war ganz anders, als die ersten Predigten derselben. Wie wir schon oben gesehn.

zu überseigen sehn, welches Tertullian selbst in dem Folgenden braucht. Oder es sind überhaupt ihre kirchlichen diaxayais oder diaxazeis darunter zu verstehen, vermöge welcher die Verleugnung des Namens Christi und die Weigerung, seinetwegen sich allen Versolgungen und dem Tode selbst auszusehen, für das gräßlichste, abscheichste, unverzeihlichste Verbrechen erkläret wird. S. Const. Apost. lib. V. c. 4. 35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Richtiger schiene:] lib. II. <sup>2</sup> Jöcherische. [1795] <sup>3</sup> διαταγοι [1795]

10

15

20

25

30

2. Er hätte die Heumannische Meinung auf die bloße Auferstehung der Leiber einschließen sollen. Aber auch das hat er unterlassen, und überhaupt nichts hinzugesügt, wodurch die Heumannische Meinung wahrscheinlicher würde.

NB. Was er von der Wahrscheinlichkeit sagt, daß es zu vermuthen, Paulus werde sich näher um die Christen bekümmert haben, ist schimärisch. Bei dieser Gelegenheit

- 1) Von dem Vorgeben des Theodor Victor, welcher den Plustarch mit einem viel spätern dieses Namens, den Origenes zum Christenthum bekehrte, vermengt. Conf.
- 2) Die gute Meinung bes Franz. Balbuinus (Comment. ad Edieta principum Roman. de Christ.¹), welcher schreibt: scripsit eo tempore Plutarchus librum περι δεισιδαιμονιας: impietatem et superstitionem recte notat. Sed religionem quam in medio collocet,² non videt. Fortasse ad Christianos accessisset, sed principem suum Trajanum reformidabat.²
- 3) Die Mosheimische Anmerkung von dem Gebrauche des Worstes δαιμων beim Plutarch. Sie ist falsch, weil dieses das selbst von einem weit ältern Weisen gebraucht wird; weil die Anmerkung, die Thales in dem Folgenden darüber macht, damit streitet. Siehe Warburtons göttliche Sendung Mosis, 1 B. S. 179—223.
- 4) Von den Wissenschaften und den Gesinnungen gegen das Christenthum überhaupt zu urtheilen.
  - a) Ein Mann, der so unrichtige Begriffe von der jüdischen Religion hat, konnte unmöglich richtige von der christlichen haben, die sich auf jene gründet, v. Sympos. lib. IV. quaest. 5. Es ist indeß doch merkwürdig, daß dieses Buch just da verstümmelt ist, wo man das Beste von dem Gotte der Juden zu erfahren vermuthen mußte; denn die 6te Frage<sup>4</sup> sollte handeln: quis apud Judaeos deus? Weil<sup>5</sup> man Dinge darin gesunden, welche den ersten Christen nicht anstanden.
    - b) Ein Mann, der sich wider alle barbarische Gottesdienste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de Christianis [Balbuinus] de Christo [1795] Collocat, [1795] Preformidat. [1795]
[Dazu ist 1795, sicherlich von Karl Lessiug, bemerkt: "In der Reiskischen Ausgabe des Plutarchs sinde ich sie nicht."]

Beie [1795]

und Gebräuche, das ist, wider alle ausländische erklärt; der in der Religion auf nichts mehr dringt, als το θειον και πατριον άξιωμα της ένσεβιας beizubehalten, (Siehe sein Buch περι δεισιδαιμονιας. Edit. Henr. Steph. pag. 288.): ist es wahrscheinlich, daß der von der christlichen auders sollte gedacht, und nur die christliche heimlich seiner heidnischen sollte vorgezogen haben?

- o) Ein Mann, der alles für Aberglauben hält, was uns die Gottheit als einen Richter, als einen Rächer, als etwas anders, als das allermenschenfreundlichste Wesen betrachten läßt 10 (l. c.), nußte der auch nicht die christliche Religion zu dem Aberglauben zählen, sie, die einen Gott predigt, der seinen eignen Sohn hinrichten lassen, um seiner Gerechtigkeit genug zu thun? Man versuche es, ob die christliche Religion in die Mitte der Plutarchischen Ohngötterei und Teisidaimonie paßt; 15 und ich will es sodam glauben, daß er von der christlichen ein heimlicher Anhänger gewesen.
- 5) Bon dem Zeugnisse bes Julians in Misopog. pag. 58. der Französischen Ueberschung.

b) Stiebrit.

20

- 2) Zu zeigen, welche Wendung man der Henmannischen Meinung, noch außer ihrer bloßen Einschränkung auf die Anserstehung der Leiber, geben könne, um sie soutenable zu machen.
  - 1. Auf das Bornrtheil der alten Christen, daß Christus nochmals im Fleische erscheinen werde. Conf. Origenes d. lle. p. 371. 25 Lucianus in philopatris.
  - 2. Auf einige Ketzer, die ihren Anhängern ein wirkliches ewiges Leben auf dieser Welt versprachen, als den Menander und seinen Anhang. Euseb. Hist. Ecol. lib. III. e. 26. oder auf den Cerinthus und dessen Lehre vom tausendjährigen Reiche.
- 3) Zu zeigen, auf welche Religion oder philosophische Sekte man sonft die Elpistiker benten könne.
  - 1. Der Stiebritische Einfall von den Juden.
    - a) Die von ihm angeführte Stelle des Angustinus würde wenig fagen.

<sup>&#</sup>x27; b. Ur. p. 351. [1795]

- b) Aber die Beschaffenheit der jüdischen Religion selbst, die ihre Hoffnung auf kein künftiges Leben, sondern auf Glückseligkeit dieses Lebens gründet, auf die Ankunft eines irdischen Messias.
- c) Und viele Stellen aus dem Philo würden diesen Einfall ziemlich wahrscheinlich machen können.
- d) Ja man würde vielleicht seine Therapevsie dazu brauchen können.
- e) Wenn diese Bermuthung sich nur sonst mit der Zeit des Plutarchs und andern Umständen reimen wollte.
- f) Betrachtungen über die Hoffnungen der Juden überhaupt. Ob es wahrscheinlich, daß sie durch sie (nehmlich die Hoffmung) wieder die Oberhand gewinnen werden.
- 2. Die Phthagorifer. Nach Beranlassung der Stelle des Clemens Alexandrinus, wo die Hoffmung ausdrücklich zu dem letzten Zwecke ihrer Philosophie gemacht wird.
- 3. Die Steptiker, deren Erwartung, daß gewisse Erscheinungen, so wie sie eins und mehrmal auf einander gefolgt, auch wieders um auf einander folgen werden, in weitläuftigem Verstande gar wohl Hoffnung genannt werden könnte.
- 4. Vornehmlich die Epikureer, welches sich aus den zwei Haupts lehren ihres Systems zeigen läßt.
  - a) Aus der Lengnung einer göttlichen Borsicht. Da sie sich auf diese nicht verlassen konnten, was konnte sie anders im Unglücke aufrecht erhalten, als die Hossmung, daß der Zusall vielleicht noch ein gutes Glück für sie im Vorrath habe.
  - b) Aus ihrer Geringschätzung des Todes, an den sie so wenig als möglich zu deuken sich bemühten. Die merkwürdige Stelle in dem Prometheus des Aeschylus, und was der Scholiast darüber annerkt.
- 4) Verwerfung aller dieser Vermuthungen, so wahrscheinlich auch die eine oder die andere gemacht werden könnte.
  - III. Thesis. Meine Meinung, daß die Chiftifer Pseudomanten gewesen, die sich den Namen der Philosophen angemaßt. Diese Meinung will ich in der Ordnung vortragen, so wie ich selbst nach und nach darauf gekommen bin.
- 35 1. Es ist aus bem Borigen klar, daß die Elpistiker keine von den be- fannten Sekten sehn können.

5

20

15

2. Sollen sie aber bessen ungeachtet Philosophen sehn, so mussen sie eine eigne Sekte, die ihre eigne besondere Lehrsätze gehabt, ausgemacht haben.

Unwahrscheinlichkeit dieser Bermuthung aus dem Stillschweigen aller Scribenten, und besonders des Diogenes Lacrtius.

Einwurf, den man wider das Stillschweigen des Diogenes das her nehmen können, daß er mehrerer Sekten gar nicht gedacht, z. E. der Sextiner.

Beantwortung dieses Einwurses. Die Sextiner waren eine bloß Römische, die außer Rom vielleicht wenig oder gar nicht bekannt 10 war. Zudem macht sie Seneca vielleicht nur zu einer bloßen Sekte; denn sie selbst gaben sich für Phthagoräer aus.

Was das Stillschweigen des Diogenes von noch größerem Gewichte macht, ist dieses, daß man zeigen kann, daß Diogenes den Plustarch gelesen. Er citirt ihn zu verschiedenenmalen; die Espistis 15 ker, wenn sie Philosophen gewesen wären, würden ihm also nicht unbekannt gewesen sehn.

3. Was können sie also gewesen seyn, als Leute, die sich den Namen der Philosophen anmaßten. Hierin bestärken mich die Worte des Plutarchs selbst, in welchen ich glaube, daß man das προσαγο- 20 ρενω nicht in seiner völligen Stärke verstanden hat.

Denn αγορευειν, προσαγορευειν heißt nicht bloß nennen, sondern aus Höflichkeit nennen, eingeführter Weise nennen, fälschlich nennen.

- 1) Siehe die Stelle in dem Kühnschen Indice zu dem Aesian unter 25 προσαγορευω.
- 2) Eine Parallelstelle beim Origenes, lib. V. contra Celsum, §. 61. p. m. 624. obschon daselbst åvayogevw steht.
- 4. Waren es also Leute, welche sich den Namen der Philosophen nur anmaßten, so ist die Frage: was waren sie eigentlich? Beweis, 30 daß die Wahrsager und Pseudomanten sich den Namen der Philosophen angemaßt.
  - a) Aus dem ausdrücklichen Zeugnisse bes Philostratus vom Nero.
  - b) Aus den damaligen Verfolgungen der Philosophen.
- 5. Zugegeben, daß sich die Pseudomanten Philosophen genennet; aber 35 warum Clpistische Philosophen?

10

15

Weil die Hoffnung und der allen Menschen natürliche Hang zu derselben der ganze Grund ist, auf welchem ihre Künste beruhen. Erläuterungen dieses Sahes aus dem Leben des Psendomanten Alleranders, wie ihn Lucian selbst vorträgt.

6. Aber vielleicht ist bieses ein bloßer Einfall des Lucians. Man müßte zeigen, daß diese Pseudomanten wirklich selbst die Hoffnung außerordentlich erhoben, um dadurch ihren Künsten den Eingang in die Herzen offen zu halten.

Die merkwürdige Stelle aus dem Dio Chrysostomus.

7. Einwurf, welcher daher genommen, daß sich die Wahrsagerei nicht auf die bloße Hoffnung, sondern eben sowohl auf die Furcht stüge.

Beantwortung desselben: &dnig bebeutet beides, und heißt übershaupt bloß die Erwartung des Zukünftigen.

8. Endlich die Stelle des Aristoteles: die Wahrsagung hieß wirklich bei den Griechen die Elpistik. Will man also noch zweiseln, was Elpistiker waren?

### Die Abhandlung selbst.

Plutarch gedenket, im Vorbeigehn, gewisser Philosophen, die man von dem griechischen Namen der Hoffnung Elpistiker genennet habe; weil sie hoffnung für das sestend des menschlichen Lebens, und dieses ohne jene für durchaus unerträglich erklärt hätten.

Mehr sagt uns Plutarch von ihnen nicht; und da die belesensten 25 Gelehrten, Lipsius, Menage, Fabricius, ihrer auch sonst bei keinem andern Alten erwähnt fanden: so ging es mit dieser Anekdote der philosophischen Geschichte, wie mit allen Nachrichten, die sich bloß auf das Zeugniß eines Einzigen gründen. Man begnügt sich, sie zu wissen, sie zu wiederholen, und wenn sie tausendmal wiederholt werden, so haben sie gleich noch 30 eben so viel Licht, als ihnen ihr erster Währmann ertheisen können oder wollen. Endlich aber sindet sich denn wohl ein Kops, in dem sich solche vermeinte Inseln an irgend ein sestes Land schließen. Er weiß nicht

<sup>1 [</sup>vielleicht nur verlefen ober verbrudt für] wo

mehr als seine Vorgänger, aber er vermuthet mehr. Seine Vermuthung erzengt eine andere; diese eine britte; und ist die Sache nur einigers maßen wichtig genug, um Nacheiserung zu erwecken, so sind in kurzem der Vermuthungen so viele, daß ihre Verschiedenheit und Menge einen treuherzigen Leser weit verlegener macht, als er nimmermehr bei dem 5 gänzlichen Mangel derselben gewesen wäre. Leider werden auf diese Weise die Gegenstände der Gelehrsamkeit unendlich vermehrt. Jede Monade von Wahrheit wandert aus einem ungestalteten Körper von Meinungen in den andern, belebt den einen mehr, den andern weniger; den kürzer, den länger; und wer die ganze Geschichte aller dieser hinsälligen 10 Erscheinungen nicht inne hat, nicht an den Fingern zu erzählen weiß, wird von der Sache selbst so viel als gar nichts zu wissen geachtet. Muthmaßungen und Wahrscheinlichkeiten ersüllen das Gehirn des Litterators; wo soll der Plat darin für die Wahrheit herkommen?

Glücklich genug, wenn diese Ausschweifungen des Wiges und der 15 Eitelkeit, die uns von dem geraden Psade ablenken, ein bloßer Schneckenzug sind, der, nachdem er uns um alle Gegenden herungeführt, wieder in die Richtungslinie der Wahrheit hineinfällt, wenn aus allen den Muthmaßungen endlich eine Entdeckung entspringt. Allsdann hat doch wenigstens unsre wahre Wissenschaft Einen Schritt weiter gethan; die nach 20 uns kommen, sehen den labyrinthischen Ausweg, lassen ihn seitab liegen und gehen geradezu.

Der erste, der seine Vermuthung über die Espisitser äußerte, war D. Heumann, ein würdiger Veteran unter unsern jetzt lebenden Gelehrten. Er glaubte, Plutarch könne wohl die Christen gemeint haben. Seine 25 Gründe schienen einem Manne nicht erheblich genug, der von solchen Sachen zu urtheilen das erste Recht hatte. Brucker widerlegte ihn, und behauptete, daß die Stoiker darunter zu verstehen wären. Darauf trat ein Dritter (es war D. Jöcher) ins Mittel, widersprach beiden, und brachte die Chniker in Vorschlag.

Unter diese Hypothesen haben sich die Gelehrten getheilt. Ich weiß aber nicht, wie es gekommen, daß die Heumannische noch immer die meisten Anhänger erhalten, ob sie schon gleich die sonderbarste ist. Doch vielleicht hat eben dieses Sonderbare sie empsohlen.

Wer bloß beitritt, kann die öffentliche Ertheilung seiner Stimme 35 ersparen. Nur eine uns eigne Meinung berechtigt, daß wir auch gehört

zu werben verlangen können; besonders da in Untersuchungen von dieser Art nicht immer der Gelehrteste den rechten Punkt trifft, sondern oft das gute Glück\*) die Entdeckung der Wahrheit einem aushebt, der seinem Mitsbewerber um diesen Preis an Belesenheit und Scharssinn weit nachstehet.

Dieses zu meiner Entschuldigung; indem ich es wagen will, Männern von unstreitigen Verdiensten zu widersprechen, und mich vermesse, eine Kleinigkeit besser zu wissen, als sie, die mich so oft in wichtigern Dingen unterrichtet haben.

Die Elpistifer, will ich erweisen, waren weder Chriften, noch Sto10 iker, noch Cyniker; man hat die Worte des Plutarchs nicht gehörig erwogen; man hat die zeitverwandten Schriftsteller zu wenig um Rath gefragt; man hätte sich erinnern sollen, was Elpistik bei den Alten war;
und was wäre natürlicher gewesen, als zu vermuthen, daß die Elpistiker
Lente sehn mußten, welche die Elpistik trieben. — Eins nach dem andern!

## Erstes Hauptstück.

Wider D. Heumann, daß die Elpistiker keine Christen gewesen.

Meine Gründe wider Heumann sind von zweierlei Gattung. Einige kann ich nur gegen ihn allein, andere gegen ihn und Bruckern zugleich brauchen. Dieses Hauptstück ist den ersten bestimmt.

Ich will zuwörderst die Meinung des Doctors, so viel möglich, mit seinen eignen Worten vortragen\*\*). Er schließt so: "Weil weder Cicero "noch Seneca, noch Diogenes Laertius, noch sonst ein Alter außer dem "Plutarch, der Elpistiker gedenkt, so können sie schwerlich eine philoso- "phische Sekte gewesen sehn. Aber eine besondere Art von Leuten muß 25 "es doch gegeben haben, die diesen Namen geführt, und da die Christen, "sagt er, von den damals slovirenden Heiden auch hierin unterschieden "waren, daß, da die Heiden nach diesem Leben keine Hosstung hatten, "sie hingegen durch den Tod in das ewige Leben einzugehen hossten, und "durch diese Hosstung, zum größten Erstaunen ihrer Verfolger, alle Mar30 "tern glücklich überwanden: so muthmaße ich, daß Plutarch niemand "anders als sie unter den Espistikern verstanden habe."

<sup>\*)</sup> Ευτυχια, ήν συμπασης έγω της έν ἀνθρωποις δεινοτητος και σοφιας όρω κρατουσαν. Demosth.

<sup>\*\*)</sup> Act. Philosoph, XVIII. Stüd p. 911 u. f.

Man sieht leicht, daß es hier auf zwei Stücke ankonunt: einmal, ob wirklich die Heiden ohne Hoffnung eines Lebens nach dem Tode gewesen; zweitens, ob die Christen sich durch diese Hoffnung so ausgeweichnet, daß sie einen besondern Namen davon tragen können. Das Letzte sucht H. durch verschiedene Stellen aus dem Minutius Felix, aus 5 dem Theophilus, aus dem Tertullianus zu bestätigen; das Erste aber? — Es wird fremd scheinen, wenn ich sage, daß er das Erste gleichsam als unstreitig voraussieht und kaum der Mühe werth achtet, in einer kleinen Note sich deshalb auf eine Stelle des Apostels Paulus an die Thessalonicher\*), und auf den Ausspruch des Julius Eäsar beim Sallust\*\*) 10 zu beziehen.

Der Stelle des Apostels werde ich weiter unten gedenken. Aber der Ausspruch des Julius Cäsar, was soll dieser beweisen? Ich will nicht sagen, daß es Kunstrichter giebt, die für gaudio darin gladio oder eladi lesen wollen, welches einen weit unschuldigern Sinu geben 15 würde. Ich gebe es zu, daß die Unsterblichkeit der Seele dem Julius Cäsar ein unglaubliches Hirngespinst gewesen\*\*\*); eine Denkungsart, die mehrern Helden gemein ist. Allein wie Cäsar hiervon dachte, so dachten nicht alle Kömer, so dachten nicht alle Keiden. Aus der Freidenkerei eines einzeln Mannes folgt auf die Rechtzläubizkeit des ganzen Volks 20 nichts. Oder was meint man, wenn nach sechzehnhundert Jahren aus der ähnlichen Stelle eines neuen Cäsars der nehmliche Schluß gemacht werden sollte? Weil dieser geschrieben†):

Ne voyons dans la mort qu'un tranquille sommeil A l'abri des malheurs sans songe sans reveil. Hélas! tout est égal pour notre cendre éteinte, Il n'est aucun objet ni d'espoir ni de crainte. Haben wir alle seitverwandten mit ihm eingestimmt? War er der Mund seines ganzen Volks? — Auch ließ M. Porcius Cato in seiner

25

<sup>\*)</sup> I. 4, 13.

<sup>30</sup> 

<sup>\*\*)</sup> In Bello Catilinar. cap. 50.1 mortem cuncta mortalium mala dissolvere, ultra neque curae neque gaudio locum esse.

<sup>\*\*\*)</sup> Er sagt von den Druiden (lib. VI. B. g. c. 14.2): Imprimis hoc volunt persuadere, non interire animas.

<sup>†)</sup> Poesies diverses. Epit. XVIII.

<sup>35</sup> 

Gegenrebe dem Cäsar diesen seinen Unglauben nicht so hingehen; und wenn er ihn schon nicht mit dem Eiser eines Orthodoxen widerlegte, so gab er doch deutlich genug zu verstehen, daß er die Bekennung desselben im öffentlichen Rathe für sehr ungeziemend halte.

Man häufe aber auch, statt dieser einen Stelle, tausend auf tausend, und man wird darum nicht mehr gewinnen. Denn entweder man muß den Heligion absprechen, oder man muß zugeben, daß sie ein künftiges Leben, eine künftige Besohnung und Strase geglaubt haben. Ohne diesen Glauben kann keine Resigion bestehn; Warburton würde 10 hinzusehen: selbst keine bürgerliche Gesellschaft, kein Staat kann ohne ihn bestehn. Dieser Gelehrte hat mir die Mühe erspart, eine schon an sich so unwidersprechliche Sache durch Zeugnisse zu beweisen. Man sese das zweite Buch des ersten Theils seiner göttlichen Sendung Mosis; man blättere in den ersten den besten alten Schriftstellern, und überall werden 15 die deutlichsten Spuren von der Unsterblichkeit der Seele, von ihrer Glückseigkeit oder Unglückseligkeit nach dem Tode auch in das flüchtigste Auge fallen.

Wem aber diese Spuren, mit so abgeschmackten Fabeln vermischt, daß Juvenal\*) sie zu seiner Zeit nur noch kaum von Knaben, qui non20 dum aere lavantur, geglaubt sahe, zu unwerth, zu elend scheinen, als daß sich den Heiden eine Hoffnung der Zukunft darauß zuschreiben ließe, die den Namen einer gegründeten Hoffnung nur einigermaßen verdiene: der erinnere sich, daß außer der öffentlichen Religion sie auch noch ihre geheimere hatten, deren hauptsächlichster Gegenstand ein höherer und zuschreißisger Grad dieser Hoffnung war. Nihil melius illis mysteriis, sagt Cicero\*\*), quidus ex agresti immanique vita, exculti ad huma-

<sup>\*)</sup> Sat. II. 148.1

<sup>\*\*)</sup> De Legibus, lib. II. cap. 14. Wie ich diese Stelle anführe, so wird sie in allen Ausgaben gelesen, die ich zu Rathe ziehen können. Dessenungeachtet scheinen 30 mir die Worte: Initiaque ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovimus eine verborgene Wunde zu haben, und ich vermuthe, daß es eigentlicher geheißen: initia, ut appellantur itaque verae principia vitae, cognovimus. Wenigstens ist diese Lesart dem Sinne gemäßer. Denn Cicero will nicht sowohl sagen, daß die Geheimnisse der wirkliche Ansang des Lebens, sondern vielmehr, daß sie der Ansang des wahren Lebens gewesen, welches er dem wilden rohen Leben des ungesitteten Weltalters entgegensett.

nitatem et mitigati sumus: Initiaque, ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovimus, neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi. Man sehe ba, worauf diese Geheimnisse abzielen; auf nichts geringers als auf ein fröhliches Leben und auf einen hoffnungsvollen Tod. Dieser bessern Hoff- 5 nung rühmten sich die Eingeweihten auch ungeschent und so zwersichtlich, daß sie die schwachen Seelen der Uneingeweihten mit Angst und Schrecken erfüllten.

- -  $\dot{\omega}^1$  τοισολβιοι

Κεινοι βροτων, δι ταυτα δερχθεντες τελη, Μολωσ' ές άδου · τοιςδε γαρ μονοις έχει Zην έςι, τοις δ' άλλοισι παντ' έχει κακα.

10

D dreimal glüdliche Sterbliche, die dieser Geheimnisse fundig herabfahren! Denn fie allein werden dort leben, ba die andern nichts als Elend erwartet. So hatte fich So- 15 phokles darüber ausgedrückt, und Plutarch, der und diese Stelle aufbehalten\*), merkt ausdrücklich an, daß viele tausend Menschen dadurch un= ruhig und schwermüthig gemacht werden. 2 (πολλας ανθοωπων μυοιαδας έμπεπληκεν άθυμιας περι των μυςηριων ταυτα γραψας.) Ετ hält daher auch für nöthig, sie der Jugend nie ohne einen Gegensatz, der 20 das Uebertriebene derselben mildere, vorzulesen, und schlägt jene Antwort bes Diogenes dazu vor. Wie? sagt der Chnifer\*\*), als er eine ähnliche Ampreifung ber Geheimnisse hörte, so follte es ber biebische Patacion, weil er eingeweiht ift, dort beffer treffen, als Epaminondas? Der Philosoph, so ein Spötter er soust war, läßt 25 die Hoffnung einer künftigen Glüchfeligkeit in ihrem Werthe, und behauptet nur, daß sie sich mehr auf ein tugendhaftes Leben, als auf den Antheil, ben man an den Geheimnissen habe, gründen musse.

<sup>\*)</sup> In dem Traktate: Wie die Poeten mit der Jugend zu lesen. Er sagt nicht, aus welchem Stücke die Stelle genommen; ohne Zweisel aber hat 30 sie sich im Triptolemus besunden, wo diesen Ceres, der die Elensinischen Gescheinmisse heilig waren, in ihren Ersindungen unterrichtete.

<sup>\*\*)</sup> Τι λεγεις; πρειττονα μοιραν έξει Παταιπιων ο πλεπτης ἀποθανων ή Επαμινωνδας ότι μεμυηται;

 $<sup>^1</sup>$   $\dot{\omega}_S$  [Plutard]  $\omega_S$  [1795, im Drudfehlerverzeichnis verbeffert in]  $\omega$   $^{\bullet}$  [vielleicht nur verbrudt für] worden.

#### Heber die

# Entstehung der geoffenbarken Religion.'

8

Einen Gott erkennen, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu 5 machen suchen, auf diese würdigsten Begriffe beh allen unfern Handlungen und Gedanken Rücksicht nehmen: ist der vollständigste Inbegrif aller natürlichen Religion.

ş.

Zu dieser natürlichen Religion ist ein jeder Mensch, nach dem Maaße 10 seiner Kräfte, aufgelegt und verbunden.

Ş.

Da aber dieses Maas ben jedem Menschen verschieden, und sonach auch eines jeden Menschen natürliche Religion verschieden sehn würde: so hat man dem Nachtheile, welchen diese Verschiedenheit, nicht in dem 15 Stande der natürlichen Freyheit des Menschen, sondern in dem Stande seiner bürgerlichen Verbindung mit andern, hervorbringen konnte, vorsbauen zu müssen geglaubt.

8

Das ift: so balb man auch die Religion gemeinschaftlich zu machen, 20 für gut erkannte; mußte man sich über gewisse Dinge und Begriffe vereinigen, und diesen conventionellen Dingen und Begriffen eben die Wichtigkeit und Nothwendigkeit behlegen, welche die natürlich erkannten Religions-Wahrheiten durch sich selber hatten.

Ş.

25 Das ist: man mußte aus der Religion der Natur, welche einer

<sup>1 [</sup>Der Auffat über die Entstehung der geoffenbarten Religion wurde zuerst 1784 von Karl Lessing im "Theologischen Rachlau" seines Brubers, S. 249—254 nach der jetzt verschollenen Handschrift, die nur aus einem Luarbsatte bestand, mitgeteilt und darnach 1793 im sedzschnten Teil der sämtslichen Schriften, S. 298—301 wieder abgedruckt. Daß diese els Sähe nicht der letzten theologischen Beriode Lessings angehören, steht außer allem Zweisel; wie weit sie aber in frühere Jahrzehnte hinauszurüden sind, ist dei dem Mangel jedes äußeren hinweises auf eine bestimmte Zeit kanm sicher zu entscheiden. Wegen der schrössen untschen geber geoffenbarten Religion verlege ich den Auffah in die Breslauer Zeit, etwa in das Jahr 1763 oder 1764, d. h. in die unmittelbarste Nähe des solgenden Entwurfes über die Ausdreitung der christlichen Religion, dessen Aufgang überdies auch äußerlich an eine Hauptsage unsers Ausschläuse, an die Frage nach der Wahrheit der geossendarten Religionen, anzutnüpfen schein.]

allgemeinen gleichartigen Ausübung unter Menschen nicht fähig war, eine positive Religion bauen: so wie man aus dem Rechte der Natur, aus der nemlichen Ursache, ein positives Recht gebauet hatte.

ş.

Diese positive Religion erhielt ihre Sanktion durch das Ansehen 5 ihres Stifters, welcher vorgab, daß das Conventionelle derselben eben so gewiß von Gott komme, nur mittelbar durch ihn, als das Wesentliche berselben unmittelbar durch eines jeden Vernunft.

Ş,

Die Unentbehrlichkeit einer positiven Religion, vermöge welcher die 10 natürliche Religion in jedem Staate nach dessen natürlicher und zufälliger Beschaffenheit modiscirt wird, nenne ich die innere Wahrheit derselben, und diese innere Wahrheit derselben ist beh einer so groß als beh der andern.

§.

15

Alle positiven und geoffenbarten Religionen sind folglich gleich wahr und gleich falsch.

Ş.

Gleich wahr: in sosern es überall gleich nothwendig gewesen ist, sich über verschiedene Dinge zu vergleichen, um Uebereinstimmung und 20 Einigkeit in der öffentlichen Religion hervorzubringen.

ş.

Gleich falsch: indem nicht sowol das, worüber man sich verglichen, neben dem Wesentlichen besteht, sondern das Wesentliche schwächt und verdrängt.

**§**.

Die beste geoffenbarte ober positive Religion ist die, welche die wenigsten conventionellen Zusätze zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen Religion am wenigsten einschränkt. —

30

25

## Don der Ark und Weise der

# Fortpflanzung und Ausbreitung der christlichen Religion.'

11 Unter den Gründen für die Wahrheit der chriftlichen Religion ist derjenige keiner von den geringsten, der von der Art und Weise ihrer Fortpflanzung und Ausbreitung hergenommen wird.

Hierinn soll sich die unmittelbare Hand Gottes zeigen.

Ich sengne nichts; aber um mich davon zu überzeugen, darf ich 10 boch wohl den natürlichen Lauf der Dinge etwas genauer betrachten, um zu sehen, wie weit es durch diesen allein mit einer Religion hätte gedeihen können, deren anderweits erwiesene Richtigkeit ich so lange ben Seite setze.

Man hat drey Stücke ben Einführung einer jeden Neuigkeit zu erwägen. 1) Wie vortheilhaft die äussern Umstände, 2) wie kräftig die 15 Mittel, 3) wie stark die Hindernisse sind.

Dies sen auch hier mein Leitfaden. Anfangs will ich die äuffern

<sup>1 [</sup>Der Auffat murbe 1784 von Rarl Leffing im "Theologischen Nachlaß" feines Brubers, G. 191-218 mitgeteilt und barnach 1793 in ben famtlichen Schriften, Teil XVII, S. 224-265 wieber abgebrudt. über bie jest verschollene handschrift bemerkt ber erfte herausgeber a. a. D. G. 35: "Es ift ein Manuscript von funfgehn Bogen in Quart, und frehlich weiter nichts als ein ziemlich ausführlicher Entwurf gu einem großen Werte. Aus ber Sand fiehet man, bag er es vor langen Beiten muß aufgefest haben." Spater, S. 207 und 210 (in unferer Ausgabe S. 324 und 326 Anm.), erwähnt Rarl Leffing noch brei halbe und einen gangen Bogen, "bie in bem Manufcripte besonbers lagen" und teils von den Chriftenverfolgungen, teils von der Ausrottung ber Bacchanalien in Rom handeln. Den Inhalt biefer Bogen hat er unlosbar mit unferem Auffage verbunden, in ber wohl richtigen Meinung, bag nach bem Willen feines Brubers beibes gusammen gehore. Doch hat allem Auscheine nach Rarl Leffing bie einzelnen Bemerkungen ber Sanbidrift nach eignem Gutbunten neu geordnet und babei bie verfciebenen Entstehungsphafen bes Auflages, bie fie aufwies, verwirrt. Die Sandfchrift icheint einen erften, furgen Entwurf, bann aber mehrere Aufzeichnungen aus etwas ipaterer Beit, als Leffing bereits an bie Ausführung biefes Entwurfes geschritten mar, enthalten gu haben, Aufzeichnungen, die felbit vielleicht wieder verschiedenen Berioden der Ausarbeitung angeborten. Diefe Untericiebe hob Rarl Leffing auf. Jest laffen fie fich bei bem Mangel ber Sanbichrift nicht mit voller Sicherheit wieberherftellen; ber folgenbe Abbrud halt fich beghalb genan an ben Text von 1784, ba auch bie Ausgabe von 1793 fritisch wertlos ift. Entstanden ift unfer Entwurf giems lich gleichzeitig mit ben beiben vorausgebenben Auffagen 1763 ober 1764. hinter bas Jahr 1760 rudt ihn ber hinmeis auf ben "Sopholles" (vgl. unten S. 321); in bie letten Breglauer Jahre verlegt aber icon Rloje, unter beffen Augen bie Arbeit reifte, ben "Entwurf gn einer großen Abhandlung von ben Berfolgungen und Marthrern ber Chriften" (Rarl Leffing, G. E. Leffinge Leben, 28b. I, S. 246).]

Umstände übersehen, unter welchen die christliche Religion eingeführt ward. Nemlich

- 1) die Umstände, in welchen sich die andern damals herrschenden Religionen,
  - a) die jüdische, (1. Hauptstück.)

b) die heidnische, (2. Hauptstück.)

2) die Umstände, in welchen sich dannals die gesunde menschliche Bernunft, oder die Philosophie, befauden. (3. Hauptstück.) Hierauf will ich die Mittel schähen, deren sich die ersten Christen zur Ausbreitung ihrer neuen Lehre bedienten. Und zwar

1) in Ansehung ihrer Lehrart, (4. Hauptstück.)

2) in Ansehung ihrer gesellschaftlichen Verbindung. (5. Hauptstück.) Endlich will ich die Hindernisse beurtheilen, die der nenen Religion entgegen geset wurden,

1) von der Obrigfeit (6. Hauptstück.)

**1**5

20

5

2) von den Weltweisen (7. Hauptstück.)

Und dieser Untersuchung, sage ich zu mir selbst, unterziehe dich als ein ehrlicher Mann. Sieh überall mit beinen eigenen Angen. Berunstalte nichts: beschönige nichts. Wie die Folgerungen fließen, so laß sie sließen. Hemme ihren Strom nicht; lenke ihn nicht.

I. Hauptstück.

Don der jüdischen Religion.

Sier wollen wir 1) die Umstände der Religion selbst, 2) die Umstände des Bolks, welches sie bekannte, erwägen.

I. Abschnitt.

25

Die jüdische Religion hatte sich 1) weit von ihrer Lauterkeit, 2) von ihrer Einigkeit entserut.(\*)

1.

2.

Bon ben Trennungen und Sekten ber jübischen Religion.

30

(\*) Gierben แลต์งูมโยโยน Ph. Jacobi Hartmanni¹ Commentarius de rebus gestis Christianorum sub Apostolis. Berolini in 4. 1699.

v. Act. Erudit. anno 1700. p. 398.

conf. les Nouveaux Memoires d'Artigny T. I. p. 201.

Hartmanni [fehit 1784]

15

#### II. Abschnitt.

Bon den politischen Umständen des jüdischen Bolks.

### II. Bauptstück.

Don der heidnischen Religion.

llnd zwar 1) von der Religion des Pöbels, 2) der Klügern.

1.

Die Religion des Pöbels hatte lauter Lokal-Göhen, welche die Römer in ihrem Werthe ließen oder gar adoptirten.

2.

10 Die Religion der Klügern.

# III. Hauptstück. Von der Philosophie.

- 1) Bon dem Untergange ber vornehmsten alten Sekten.
- 2) Bon der Entstehung der neuern,
  - 1) der Eclectischen,
  - 2) der Pythagorisch-Platonischen.

J.

Die vornehmsten von den alten berühmten Sekten waren ohne Häupter. Siehe die Stelle des Seneca in den quaestionibus naturalibus.

20 Und diejenigen, welche diese Sekten noch sehrten, sehrten sie mit vielen Verfälschungen. Dieses kann nicht besser erläutert werden, als aus der Erzählung des Justinus von seinem studio philosophico. Was für einen Begrif macht er von den Stoikern! Bey den Pythagoräern schreckten ihn die mathematischen Vorübungen ab, die ihn eben so wohl 25 von der Platonischen Schuse hätten abhalten müssen, wenn die neuen Platoniser sich nicht auch in diesem Stücke von den Grundsähen ihres Lehrers relachirt gehabt hätten.

Me philosophische Vorübungen überspringen, besonders die mathematische, welche, ihre eignen Wahrheiten ben Seite geset, schon dadurch 30 unentbehrlich wird, daß sie unsern Geist an Ordnung und dentliche genaue Begriffe gewöhnt, und ihn lehrt, was Demonstration ist; diese überspringen, sage ich, und ben dem ansangen, was die Spekulation kühnes und wunderbares hat: heißt den geraden Weg zur Schwärmeren nehmen.

Ich muß bekennen, daß mir auch Justinus diesen Vorwurf zu ver-

dienen scheint. Seine Begierde, Gott zu kennen, war rühmlich. Aber wie sich Gott nur durch seine Werke den Menschen geoffenbaret, so ist es nothwendig, auch diese Werke zu studieren, und auf der Leiter der Wahrheiten, die man aus diesen Werken abstrahirt, zu den großen Wahrscheiten von dem Dasen und den Sigenschaften Gottes hinaufzusteigen.

II.

1.

2.

### IV. Hauptstück.

Don der Cehrart der ersten Christen.

10

5

Sie war nach aller möglichen bibaktischen Klugheit eingerichtet. Denn

Sie begnügte sich größtentheils nur mit Bestreitung ber übrigen Religionen.

2.

15

Sie zeigte von aussen nur den großen und schönen Lehrsatz der natürlichen Religion.

Hier ist von der doctrina arcani zu handeln. Die meisten unsrer Gottesgesehrten halten mit Kortholt(\*) dasür, daß diese doctrina arcani nur die Gebränche und Symbola der Sakramente, keineswegs aber 20 die Lehrsätze betroffen, und erst gegen das Ende des zweyten Jahrhunderts aufgekommen seh.

Ich kann dieser Mehnung nicht seyn, doch bin ich eben so wenig mit der Art, mit welcher die Papisten, besonders Schelstrat, (\*\*) das Gegentheil zu erhärten suchen, am allerwenigsten aber mit den Folgerungen, 25 die sie daraus ziehen, zufrieden.

Indeß scheint es, daß blos diese Folgerungen und die Furcht vor selbigen, unsere Gottesgelehrten auf jenes andere Extremum getrieben.

- \*) D.ssert. de disciplina arcani, habita Wittebergae 1683. Unb¹ Epistola ad amicum, qua Responsio ad Schelstrati² Dissert. Apologet. continetur. 30 Gothae 4to 1687, vid. Act. Erudit. T. I. Suppl. p. 15.
- (\*\*) De sacro Antiocheno Concilio und Dissert. apologetica de Disciplina arcani contra Tenzelium, Romae in 4to 1685. v. Act. Erudit. anno 1685. p. 541.

<sup>1 [</sup>Bielleicht nur durch ein Versehen ist 1784 der Name des Versassers ausgefallen:] Wilhelmi Ernesti Tentzelii 1 [richtiger:] Scholstratis

25

Ich will mich in diese Streitigkeit nicht einlassen; sondern lediglich die Ammerkungen mittheilen, die ich ben meiner eignen Lektüre der ersten Kirchenväter über diesen Punkt gemacht habe.

- 1) Daß die doctrina arcani weit früher aufgekommen, als erst 5 gegen das Ende des zwenten Seculi, beweise ich
  - a) aus der Ratur der Sache felbst,
  - b) aus Zeugniffen, und zwar aus Spuren berfelben
    - 1) in den Vorwürfen der Heiden, und besonders
    - 2) des Celsus
  - 3) behm Plinius.
- 2) Die doctrina arcani war keine Nachahmung der heidnischen Mysterien, sondern vielmehr eine sehr heilsame Klugheit, wenn die Heiden nicht die nemlichen Wassen, mit welchen sie die Christen angrissen, gegen sie umkehren sollten. Mußten sie nicht schon, nur in dem Artikel von der Gottheit Christi, die so oft verspottete Mythologie der Heiden zu ihrer Schukwehr machen? Man sehe die Apologie des Justinus.
- 3) Man muß einen Unterschied unter den Lehrsätzen machen, welche sie verbargen. Einige verbargen sie nur Heiden überhaupt, andere den Katechumenen. Die ausdrückliche Stelle des Chrillus deshalb. Welches die 20 Lehrsätze der erstern; welches die Lehrsätze der zwenten Gattung gewesen.
  - 4) Die doctrina arcani hörte auf, so bald das Christenthum die herrschende Kirche ward; und sie die Spöttereyen der Heiden nicht mehr zu befürchten hatte. Gab es schon noch dis in das 7te Jahrhundert noch Katechumenen, so waren sie doch von einer ganz andern Art.

Mit ihren eigentlichen Lehrfätzen hielten sie zurück, und reizten daburch die Neugierde.

Der Exempel sind in der alten und neuen Geschichte unzählige, wie viel Anhänger die bloße Neubegierde verschaffen kann.

30 Chrillus selbst sagt es an einem Orte, daß ben vielen die Neubegierde die erste Triebseder gewesen, warum sie zu den Christen getreten.

Muthmaßung über diejenigen, welche ihre Taufe verschoben. Es waren Leute, die ihre Neubegierde ohne Zweifel gesättigt hatten, und die den verlassenen Aberglauben nur mit einem andern zu vertauschen fürche teten. Conf. Tob. Pfanneri de Catechumenis antiquae Eccles. liber. Gothae in 12. v. Act. Erudit. anno 1688. p. 334.

4.

Und wußten durch die Heiligkeit ihres Lebens ein großes Vorurtheil für die Lanterkeit ihrer Lehrsätze zu erwecken.

5.

Und endlich wußten sie, wenn sie diese geheimen Lehrsätze entbeckten, solche 1) durch eine Afterphilosophie, die damals Mode war, zu bemänteln; 2) durch untergeschobene und erdichtete Prophezenungen und Bücher zu erhärten.

V. Hauptstück.

Von den gesellschaftlichen Verbindungen der ersten Christen.

1) Bon ihrer Allengefallenheit.

2) Von ihrer Gemeinschaft der Güter und der ausserventlichen Unterstützung, welche die Reichen die Bedürstigen genießen ließen.

Der Geitz war ben den ersten Christen das abschenlichste Laster, 15 welches alle in sich begrif; die Milbe hingegen und die Bereitwilligkeit sein Bermögen mitzutheilen, die erste Tugend.

Besonders war diese Unterstützung derer, welche in Versolgungen des Namens Christi wegen geriethen, ganz unglaublich. Wer nichts im Vermögen hatte, ihnen zu schicken, war verbunden zu sasten, und ihnen 20 das Antheil von Speise auf diesen Tag zu senden.

3) Von ihrer Nachsicht gegen alle Arten von Retzer.

Man kann diese Nachsicht als einen Beweis der Bescheibenheit und Liebe der ersten Christen betrachten; aber hört sie darum auf, die Wirkungen der feinsten und studiertesten Politik gehabt zu haben?

Ihr Einfluß auf die Ausbreitung der chriftlichen Religion aber bestand darinn, daß

- a) Die Trennung von der heidnischen Religion um so viel größer ward. Denn jeder Sektenstifter arbeitete nunmehr für seine eigene Rechnung, und schafte sich die Anhänger unter den Heiden, die er unter den 30 Christen nicht finden konnte.
- b) Diejenigen, die sich von den Ghristen versühren ließen, waren vielleicht Leute, die ohnedies wieder zu der heidnischen Religion zurückgesprungen wären, wenn man ihnen die Freyheit, ihren besondern Mehrungen zu folgen, hätte streitig machen wollen. Da man ihnen aber 35

nachjah, so kamen sie oder ihre Kinder wieder nach und nach in den Schoos der gemeinen Kirche zurück, welche die Klugheit gehabt hatte, sie nie ganz zu verstoßen.

- c) Viele von diesen Sekten wußten sich den Verfolgungen zu ents ziehen, und wuchsen um so viel ruhiger zu einer künftigen Verstärkung des großen Haufens, als dieser auf die Einheit in der Lehre schärfer zu dringen anfieng.
- 3. E. Selbst die Anhänger des Simon wurden von den Heiben mit unter dem Titel der Christen begriffen. Origenes contra Cels.

  10 lib. V. Da sie aber die Verehrung der Gögen für eine gleichgültige Sache erklärten, so konnten sie sich den Verfolgungen leicht entziehen, idem lib. VI. und Justinus Apol. 2. sagt außdrücklich, daß sie in Ruhe gelassen worden, als man die Christen offendar verfolgte. So zahlereich aber Anfangs diese Sekte war, so sehr war sie doch gegen die Häste des dritten Jahrhunderts geschmolzen, da Origenes wenige oder gar keine mehr kannte. Sie verloren sich: und wo anders hin, als in den Schoos der rechtgläubigen Kirche?

So ist der Schnee, der auf den Bergen fällt, bestimmt, zu seiner Zeit den Strom der Thäler zu schwellen.

4) Von ihrer Gelindigkeit gegen die Sklaven.

Pseudo-Clemens Constitut. Apost. lib. VIII. c. 33. Ego Petrus et ego Paulus constituimus, ut servi quinque diebus operentur, Sabbato vero et Dominica quiescant vel ferientur in ecclesia propter doctrinam pietatis. Sabbatum enim diximus creationis habere ra-25 tionem, Dominicam resurrectionis. Und ferner heißt e3: magna hebdomade tota et ea, quae illam sequitur, servi otientur, desgleichen noch viele Feste.

Bey den Griechen, bey welchen die Knechtschaft noch sonst am leidslichsten war, wars ein ausdrückliches Geset,  $\mu\eta$  exerval dopor  $\tau\varrho\varepsilon$ - 30  $\varphi\varepsilon\iota\nu$  dixe $\tau\eta\nu$ .

NB. Dieses Gesethat uns Uspianus ausbehalten. (v. Petiti Comment. in leges atticas Lib. II. Tit. VI. Edit. Heinec. p. 265.) und er seth hinzu: διοπες δι μεν ἀνλοποιους, δι δε μαχαιροποιους είχον τους δουλους. Aber warnın war es gleichwol eine Schande, 35 wenn die Griechen nicht allein selbst ein Handwerk trieben, sondern

<sup>1 [</sup>vielmehr I, 26]

auch nur durch ihre Knechte treiben ließen? Ich habe in meinem Sophokles eine Stelle aus dem Plutarch angeführt.

Die ersten Christen seyerten nemlich beyde Tage, ob sie schon die Feyerung des Sabbats nicht für nothwendig hielten. Warum sollten Sklaven nicht gern eine Religion angenommen haben, die ihnen zwey 5 Siebentheile ihrer Mühseligkeiten erließ?

Ich will indeß nicht behaupten, daß wirklich Petrus und Paulus dieses Gesch gegeben, die vielmehr in diesem Punkte völlige Frenheit gelassen. Genug daß man daraus sieht, was zu den ersten Zeiten üblich gewesen.

Ich weiß auch, daß die Feyerung von aller Arbeit an solchen Tagen in den nachfolgenden Zeiten untersagt ward; allein daß geschah erst dann, als das Christenthum schon etablirt, und es nunmehro Zeit war, daß die Christen auch endlich einmal dem Staate nügliche Bürger würden. Z. E. in dem Concilio Laod. welches gegen die Mitte des 15 vierten Jahrhunderts geseyert ward. Cap. 29. Quod non oporteat Christianos judaizare et in Sabbato ociari; diem autem dominicum praeserentes ociari, si modo possint, ut Christiani. Quod si inventi suerint judaizare, Anathema sint a Christo.

VI. Hauptstück.

20

10

Von den hindernissen, welche die Obrigkeit der christlichen Religion entgegen sezte.

Hier wird es auf einen richtigen Begrif von den Verfolgungen anfommen, zu welchem folgende Bemerkungen etwas behtragen werden.

Erst von den Berfolgungen der Juden.

25

Diese konnten nicht weit gehen, weil die Juden nach ihrer damaligen Staatsversassung ihnen nicht an das Leben kommen konnten. Wenn ja Christen durch sie umgebracht wurden, so hatten sie sich dieser Gewalt nicht ohne Gesahr angemaßt. Dieses zeigt der Tod des heil. Jacobus. Der Hohepriester Ananus machte sich die Zeit zu Nutze, da 30 der Landpsleger Festus gestorben, und der neue, Albinuss, noch unterwegens war. Diese Vermessenheit bekam ihm auch sehr übel; Albinuss

<sup>\* [</sup>hiezu wies Karl Lessing 1784 auf die Absicht seines Brubers "ben Sophocles beutsch herauszugeben" und auf S. 24 f. der 1760 gedruckten Bogen über den griechischen Tragiser hin; vgl. oben Bb. VIII, S. 304.] \* possent, [1784] \* Albius [1784]

schrieb ihm beshalb einen sehr zornigen Brief, und nach bren Monaten ward er von dem Agrippa seines Priesterthums entsezt.

Hernach von den Berfolgungen der Römer.
I. Unter dem Nero.

Sie war weder allgemein, noch eine eigentliche Religionsverfolgung. Denn er ließ sie nicht als Chriften umbringen, sondern, wie bekannt, als vorgebliche Mordbrenner; als Glende, auf die er ben haß, ben ihm seine neugierige ober stolze Grausamkeit zugezogen hatte, wälzen zu fönnen glaubte. Ergo (Taciti Annal. XV. cap. 44.1) abolendo ru-10 mori Nero subdidit reos, et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos, vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis ejus Christus, qui Tiberio imperitante per Procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat. Repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non modo per Judaeam, originem 15 ejus mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primo correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii, quam odio humani generis convicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti, laniatu canum 20 interirent, aut crucibus affixi, aut flammandi, atque ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et Circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde quanquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tanquam 25 non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur. Wenn die lezten Worte gehörig genommen werden, fo liegt fogar ein Berweiß und ein Tadel darinn, daß Nero die Christen zwar unüberwiesener Berbrechen wegen, nicht aber ihres Aberglaubens wegen hinrichten laffen. Drofius, welcher (lib. VII. c. VII.) hingusezt, ac per omnes provincias 30 pari persecutione Christianos excruciari imperavit, verdient feinen Blauben. Man fennet ihn als einen Schriftsteller, ber immer aus seinen Onellen mehr schöpfte, als brinnen ift. Auch Sulpicius Severus ift verbächtig, wenn er sagt: latis legibus religio vetabatur, palamque edictis propositis, Christianum esse non licebat. Denn befanden sich

<sup>1</sup> cap. 84, [1784]

nicht Christen selbst unter dem Hausgesinde des Nero? Und was fragte Nero darnach? er, dem alle Götter und Religionen gleichgültig waren, bis auf seine Dea Syria, (\*) bis er auch diese gegen eine noch elendere Armseligkeit vertauschte.

Und man lese nur in der Apostelgeschichte, wie Paulus in Rom 5 gehalten ward, ob dieses einer Verfolgung sehr ähnlich sieht? Und warum er endlich wohl gar frey gegeben? Was von seinem nachherigen Märthrtode zu Rom nebst Petro erzählt wird, ist voller Widersprüche und Jabeln, und er kann hingerichtet sehn worden, ohne daß die Christen überhaupt beswegen versolgt worden, wie denn Nicephorus selbst und andere 10 seine Streitigkeiten mit dem Simon zur Hauptursache machen.

#### II. Unter bem Domitian.

Auch diese hat nicht das geringste Ansehen einer allgemeinen Berfolgung. Sie ist auch vielleicht nicht viel schrecklicher gewesen, als die,
welche eben dieser Kaiser gegen die Philosophen ergehen lassen. Und 15
vielleicht gar, daß dort das Christenthum blos der Borwand, und hier
ein wirklicher Haß gegen die Weltweisheit der Grund war.

Biele, sagt Dio Domit. eap. 14. Èς τα των Ἰουδαιων ήθη Εξοκελλοντες, qui ad mores Judaeorum aberraverant, wurden der Ohngötteren wegen verdammt, und einige versoren das Leben, andere nur 20 ihr Bermögen.

Bon der Bersolgung der Philosophen, sagt hingegen eben dieser Geschichtschreiber, nachdem er erzählt, daß er den Rusticus Aurule-nus, dit έφιλοσοφει, aus dem Wege räumen sassen: άλλοι τε έχ της ἀντης ταντης της κατα την φιλοσοφιαν ἀιτιας συχνοι διω- 25 λοντο· και δι λοιποι παντες έξηλαθησαν ἀυθις έκ της Pωμης. Sie wurden häusig umgebracht, und die übrigen alle aus der Stadt gejagt.

Ganz sonderbar ist es, wenn Kortholt und andere die Versolgung, welche Domitian gegen die Nachkommen Davids ergehen ließ, mit zu den 30 Versolgungen gegen die Christen rechnet. Es ist wahr, sie traf einige Christen mit, als die Enkel des Juda, welcher ein Bruder des Herrn nach dem Fleische heißt; sie ist aber dem ohngeachtet für eine Versolgung des Christenthums so wenig zu rechnen, daß dem Christenthume nichts

vortheilhafteres 1 hätte sehn können, als wenn dem Domitian sein Borsat, alle Nachkommen des Davids auszurotten, gelungen wäre.

In der Stelle des Orosius, die hiervon handelt, (\*) muß wohl offensbar statt invidetur, diffiditur2 gelesen werden.

Tertia persecutio, schreibt Suspicius Severus, (\*\*) per *Trajanum* fuit: qui cum tormentis et quaestionibus nihil in Christianis morte aut poena dignum reperisset, saeviri in eos ultra vetuit.

1.

Die Verfolgungen waren fast nie allgemein. Ueberhaupt kamen sie 20 auch zu spät. Die erste Verfolgung des Nero fällt in das 30. Jahr nach Christi Himmelsahrt. Wo waren seine Jünger damals nicht schon hingekommen?

2.

Waren fast nie durch förmliche Gesetze befohlen.

25

Hatten fast immer eine andere Ursache, als die Religion.

Die Heiden bestraften die ersten Christen nicht sowol wegen ihrer Religion, als wegen der Uebertretung der Gesetze. Die Heiden hatten keine Gesetze, welche die Gewissen bunden, und dieses und jenes zu glau-30 ben besahlen. Aber sie hatten Gesetze, welche alle Zusammenkunfte, und

- (\*) Benm Kortholt p. 58.4
- (\*\*) Sacrae Histor. lib. II. §. 45. Edit. Horn.

<sup>&#</sup>x27; [vielleicht nur verbruckt für] vortheilhafter ' diffidetur [1784] ' [hiezu bemerkte Karl Lefsing 1784: "Das ift alles, was ich über die christliche Berfolgung auf 3 halben Bogen, die in dem Manuscripte besonders lagen, von ihm gefunden. Run folgen seine generellen Bemerkungen darrüber."] ' [Tas Citat bezieht sich auf Christiani Kortholti de persecutionibus ecclesiae primaevae sub imperatoribus ethnicis liber (Kiel 1689).]

besonders alle nächtliche Zusammenkünste,(\*) ben schwerer Strase untersagten. Ueber diese hielten sie, und wenn die Christen diese übertraten, so wurden sie nicht als Christen, sondern als Uebertreter der Gesetze versfolgt und bestrast. Ja, ich setze fren hinzu: sie verdienten bestrast zu werden, und zwar um so viel mehr, da ihre Religion dergleichen Zu= 5 sammenkünste im geringsten nicht erforderte. Wo zwey oder drey in meinem Namen versammlet sind 2c.

Ich sage diese Versammlungen gehörten nicht zu dem Wesen der Religion. Sie konnte ohne sie bestehen, ohne sie außgebreitet werden. Gesezt aber, diese Versammlungen wären ein wesentliches Stück der Re= 10 lizion gewesen, oder von den ersten Christen dasur gehalten worden: so war ihnen doch noch ein anderer Weg übrig, ehe sie, den Gesehen zuwider, heimliche und nächtliche Zusammenkünste anstellten; dieser nemlich, daß sie sich beh der Obrigkeit desfalls melbeten, und sich die Erlandniß dazu auswirkten. Dieses hatten auch die Juden thun müssen, und ihre 15 Synagogen waren sonach von den verbotenen Hetärien ausgenommen.

Wozu also das Zusammenlaufen? wozu die nächtlichen Versamms lungen ganzer Schaaren von allerley Alter und Geschlecht? Diese mußsten nothwendig einer guten Policen verdächtig sehn.

Aus diesen geheinen verbotenen Zusammenkünften nahm Celsus 20 seinen ersten Grund wider die Christen. Daß Origenes sehr schlecht das rauf geantwortet habe, hat auch Mosheim erkannt. (S. 16.) Allein daß die Antwort, welche Mosheim darauf giebt, hinlänglicher seh, ob sie gleich weniger austößig ist, glaube ich schwerlich. Denn

- 1) ist es falsch, daß die Zusammenkünste der Christen nicht mit 25 unter den verbotenen begriffen, und daß dieses Berbot nur die wollüstigen, aufrührischen und ärgerlichen Zusammenkünste verboten. Sie waren es alle ohne Ausnahme. Siehe was der Consul ben dem Livius cap. XV. lib. 39. sagt, als die Bacchanalien abgeschaft wurden.
- (\*) Nach ben Gesetzen bes Romusus: Nocturnas in templo vigilias ne ha- 30 bento. Conf. Balduinus ad leges Rom. in Heineccii Jurisprud. R. et Att. T. I. p. 34.

Nach ben Gesetzen der zwöss Taseln: Si quis in urbe coitus nocturnos agitaverit, capite luito. Tab. IX. lex VI. Edit Funcc. p. 401. Balduinus in leges XII. Tab. c. 4. l. c. p. 74.

35

<sup>1 [</sup>richtiger: p. 400.]

2) Und woher wußten denn die Heiden, daß die Zusammenkunfte der Christen wirklich so unschuldig waren? Sezt hier Mosheim nicht eben sowol als Origenes als bewiesen und ausgemacht voraus, was zwischen ihm und dem Celsus streitig ist?

Daß aber die Kömer überhaupt nie eine Keligion als Keligion versolgt, sondern nur in sosern sie mit gewissen Anordnungen verknüpft war, welche den guten Sitten oder ihrer Staatsversassung zuwider waren, erkennet man deutlich aus der Ausrottung der Bacchanalien, unter¹ dem Consulate Sp. Postumius Albinus und D. Marcius Philippus (anno 10 u. c. 568. a. C. 186.) welche Livius l. c. weitläuftig beschreidt. Denn nachdem sie solche nun mit der äusserten Strenge versolgt, so stellten sie sie doch noch demjenigen freh, welcher sich Gewissens halber dazu verbunden achten würde, und verordneten nur, daß sie nicht ohne Vorwissen des Prätors und Erlaubniß des Senats gehalten werden sollten. Si quis tale sacrum solenne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo² se id omittere posse, apud praetorem prositeretur³ etc. c. 18. s. f.

Anmerkungen über die Erzählung des Livins von Ausrottung der Bacchanalien zu Rom.4

1) 3hr Urheber in Etrurien war ein gemeiner, unwissender Grieche. Graecus ignobilis in Etruriam primum<sup>5</sup> venit nulla cum arte earum, quas multas ad animorum corporumque cultum nobis eruditissima omnium gens invexit,<sup>6</sup> sacrificulus et vates etc.

Eine neue Sekte zu stiften, eine neue Religion zu predigen, ist 25 ein Ungeschrter auch immer geschickter, als ein Gesehrter. Gesezt auch ein Gesehrter hätte sich ein noch so blendendes System ausgedacht; gesezt er besäße noch so viel Ehrgeiz, dieses System zu einer herrschenden Religion, und sich zu dem Haupte derselben zu machen: wenn er nicht die Macht besizt, welche Moses besaß; wenn er nicht schon Heerschrer und Geseß geber eines ganzen Bolks ist; oder wenn er nicht Männer, die diese Stelle begleiten, sogleich in sein Interesse ziehen kann; wenn er sich seine ersten Anhänger unter der Menge suchen nuß; so wird er wahrlich seinen

und unter [1784] \* periculo [1784] \* profiteatur [1784] \* [Hezu bemerkte Karl Lefsing 1784: "Auch diese Aumertungen besinden sich auf einem besondern Bogen. Ob sie gleich eine Digression in dem Werte sind, so hat mein Bruder sie doch ben dieser Gelegenheit gemacht, und weil er den Bogen mit daben gelegt, sie vermuthlich daben lassen wollen."] \* primus [1784]

ganzen Charakter verleugnen, seine ganze Denkungsart verändern müssen, um nur einigermaßen glücklich zu sehn. Wahrheit und Philosophie werden ihn ben dem Pöbel nicht weit bringen; die künstliche Beredsamkeit der Schule ist ein zu viel seines Müstzeug, so plumpe Massen in Bewegung zu sehen: er nuß aushören, Philosoph und Redner zu sehn; er nuß saerisiculus et vates werden, oder es sich zu sehn stellen.

2) Nec is, fährt Livius fort, qui aperta religione propalam et<sup>2</sup> quaestum et disciplinam profitendo<sup>3</sup> animos horrore imbueret,<sup>4</sup> sed occultorum et nocturnorum antistes sacrorum.

Das ist das wahre Runftstück eines neuen Religionsstifters. Er 10 muß nicht sagen: fomm, ich will dich eine neue Religion lehren. ein Vortrag erweckt ben ber Menge Schauber. Er fängt mit Scrupeln an, die er gegen die gewöhnliche Religion benbringt, und im Vertrauen benbringt, als ein Mann, dem das Wohl eines Freundes am Bergen Aus diesem Scrupel5 werden Affertiones. Aus diesen Affertionen 15 entstehen fremwillige Absonderungen, erft nur in Rleinigkeiten, endlich im Ganzen. Ich verachte, wird der griechische Bacchuspriester gesagt haben, eure Bötter nicht; sie wären mächtig genug, euch viel Butes zu erweisen, wenn sie nicht vielleicht von einer mächtigern Gottheit eingeschränkt wür= Und wer könnte wohl diese seyn? fragte die fromme Neubegierde. 20 - Ich vermuthe nur. Denn die Götter, wie du wohl weißt, sind immer einer mächtiger als der andere. Die Götter des weisen und berühmten Griechenlands zum Erempel. Doch auch unter diefen giebt ce einige von gang besonderer Gewalt und Bereitwilligkeit, den Menschen, die in gewiffen ihnen gefälligen Gebräuchen unterrichtet find, zu helfen. — Nenne 25 mir doch diefe. — Sie werden in Griechenland felbst fehr geheim ver= ehrt. — Aber du kennst sie boch? — Sch kenne sie; und kenne sie als sehr eifersüchtige Wesen, die nicht von Jedermann gekannt sehn wollen, die ihre Geheinnisse nicht unter den Böbel gebracht wissen wollen, weil sie mit der Kenntniß dieser Geheimnisse ein für allemal ihren unausbleib- 30 lichen Benftand verbunden haben. Gin Schauder überfällt mich, lag uns von etwas anders sprechen — Ich hielt dich für meinen Freund — Und hältst mich nicht mehr dafür? — Kann ich? Freunde sollten alles ge= mein haben; und du behältst mir das vor, was nicht allein Freunden,

<sup>\* [</sup>boch wohl verbruckt für] ein viel zu feines \* ob [1784] \* profitendi [1784] \* imbuerat, [1784] \* [vielleicht nur verbruckt ftatt] diesen Scrupeln

was allen Menschen gemein sehn sollte. — Lege mir es nicht so nah. An meinem Willen sehlt es nicht; aber prüse dich selbst, ob du im Stande bist, ganz neue sonderbare Dinge zu hören, zu glauben, zu thun. — Du warest es doch im Stande? — Aber welche Ueberwindung hat es mich gekostet. Ich zittre noch; genug es ist überstanden — Auch ich werde es überstehen —

Nun ist die Neubegierde aufs höchste; nun ist die Bereitwilligkeit da; nun nimmt das Spiel seinen Ansang.

3) Initia erant quae primo paucis tradita sunt: deinde vul-10 gari coepta per viros mulieresque.

Die ersten Dugend Anhänger sich zu schaffen, recht blinde, gehorsame, enthusiaftische Anhänger, ist für den neuen Religionsstifter das Schwerste. Hat er aber nur erst die, so geht das Werk weit besser von Statten. Welcher Wensch hat nicht andre Menschen, über welche ihm 15 Natur oder Glück eine Art von Superiorität ertheilen. Wer will, wenn er erleuchtet zu sehn glaubt, nicht gern wieder erleuchten? Der Ungelehrteste, der Einfältigste ist darinn immer am geschäftigsten. Man sieht dies alle Tage. Es bekomme ein eingeschränkter Kopf gewisse halbe Kenntnisse von dieser oder jener Wissenschaft und Kunst. Beh aller Gelegens 20 heit wird er davon plaudern. 2c.

Besonders die Weiberchen! Es ist zu bekannt, wie vortreslich sie<sup>2</sup> sich alle Häupter neuerer Religionen und Sckten, gleich dem Stifter der ersten — — im Paradiese, zu Nute zu machen gewußt haben.

4) additae(\*\*) voluptates religioni vini et epularum, quo plu-25 rium animi illicerentur.

Dieses erinnert mich an die Liebesmähler der ersten Christen. Wozu diese heiligen Schmauserenen? Ich glaube im geringsten nicht, daß ben ihren Stiftungen die Gesehe der Ehrbarkeit und Mäßigkeit übertreten worden. Aber diese llebertretung solgte gar bald, und man sehe nur, 30 wie sehr schon der Apostel Judas in seiner Epistel v. 12. wider die Misbränche, die daben vorgiengen, eisert. Auch der Apostel Petrus II. Epist. 2, 13! In welcher Stelle es wohl keine Frage ist, ob sür

<sup>(\*)</sup> additae, sagt Livius. Sie waren also nicht bas hauptwerk. Der Betrüger bebitirte auch nicht bamit.

v. le Misopogon de Julien, de la traduct. franc. p. 53, u. 124.

<sup>1</sup> mareft [1784] 2 fie [fehlt 1784]

anarais, ayanais gelesen werden musse, da es aus dem Parallelis= mus mit der Epistel Juda deutlich genug erhellet. Diese Migbräuche wuchsen auch mit ber Zeit so sehr, daß man für nöthig hielt, sie auf den Kirchenversammlungen erst einzuschränken, und endlich ganz und gar zu verbieten. (\*)

Plinius (\*\*) fagt von diesen Liebesmahlen, daß sie zusammen gefommen wären ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium. Ich finde keinen Ausleger, der diefes promiscuus erklären wolle; daß ich also zweifle, ob es viele gehörig verstanden. Sartorius hat es wenigstens nicht verstanden, wenn er es übersezt: sie wären zusammen 10 gekommen, unter sich, doch nach gemeiner Art, und sonder Jemands Nachtheil, zu speisen. Die Ungewißheit in welcher auch die Berausgeber find, ob sie das tamen zu promiscuus oder zu innoxius ziehen sollen, zeigt schon, daß sie nicht beutlich genug gesehen. Ich glaube, daß nicht sowol alle Speisen unter einander damit gemennet werden, als die Bermischung 15 ber Bafte felbst von allerlen Stand, Alter und Geschlecht. Diese Bermischung war den Alten ben ihren Gasterenen etwas ganz ungewöhnliches und auftößiges. Und barum will Plinius fagen, ob schon von dieser Seite ihre Gafterenen auftößig, so waren sie boch sonft von allem Frevel fren.

Daß die Beschuldigungen des Cäcilius benn Minutius Felix wahr sind, ob sie schon nur' von den Carpocratianern (\*\*\*) galten, und es sich die ersten Christen durch ihre allzugroße Gelindigkeit und Nachsicht gegen alle Arten von Regern zuzuschreiben hatten, wenn die Beiden, was sie von den Regern in Ersahrung brachten, den Christen überhaupt zuschrieben. 25

5) Hujus mali labes ex Etruria Romam, velut contagione morbi, penetravit. Primo urbis magnitudo capacior patientiorque talium malorum, ea celavit.

Der Enthusiasmus ift eine mahre anstedende Rrankheit ber Seele, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit um sich greift. Shaftsburn. 30

(\*) In dem 4ten Jahrhunderte v. P. I. Tilemanni Commentarium in Epistolam Judae in Appendice de Agapis. Marburgi in 8vo 1693. et Act. Erudit. anno 1694. p. 368.

(\*\*) Epist. 97. Lib. X.

(\*\*\*) Clemens Alexandr. Stromat. lib. III. §. 2. p. 514. Edit. Potteri.

20

<sup>1</sup> nur [fehlt 1784, von Lachmann eingefügt]

Seinen ersten Schamplatz muß ber neue Religionsstifter auf bem Lande, in kleinen Orten wählen. Hat er aber da die ersten Anhänger sich verschaft, so sucht er ein größeres Theater, und die größte Stadt ist sür ihn immer die beste. Ein Jünger fängt auf dieser, der andere auf jener Ecke an; die verschiedenen Flammen fressen in der Stille sort; endlich tressen sie zusammen, und die halbe Stadt steht in der schrecklichsten Fenersbrunzt, noch ehe die Policeh Rauch gemerkt hat. — — —

4.

Die Berfolgungen konnten sich auf zwen ansehnliche Klassen von Leuten fast gar nicht erstrecken:

- 1) auf die römischen Bürger,
- 2) auf die Sklaven.

5.

15 Biele Kaiser thaten ihr Möglichstes, sie einzuschränken, ja sogar ben Grund davon wegzuschaffen.

Aufs erstere beziehen sich ihre Verbote gegen die Angeber und die ihnen gedrohten Strasen. vid. Eusebius.

Auf das andere ist das Bemühen der Raiser, Christum für einen 20 Gott öffentlich erkennen zu lassen, zu ziehen. Dies ist der wahre eigentsliche Gesichtspunkt, aus welchem man das, was Tertullianus vom Tiberius, Lampridius von dem Severus desfalls erzählt, betrachten muß. v. Mosheim de studio Ethnicorum Christianos imitandi. Diss. Eccl. Vol. I. p. 357.

Bon ber Menge der Märthrer.

Um das begreislich und verständlich zu machen, was die Geschichtschreiber der Kirche von der unzählbaren Menge der Märthrer sagen, kann vielleicht auch diese Unmerkung nicht undienlich sehn, daß nemlich in den ersten Zeiten nicht allein diesenigen für Märthrer gerechnet wurden, 30 welche Versolgungen wegen des Ramens Christi erlitten, oder gar ihr Zeugniß mit ihrem Blute versiegesten, sondern auch diesenigen, welche jenen in ihrem Gefängnisse den ihren Dusdungen nach allen Kräften beystanden, ihnen den nöthigen Unterhalt reichten, sie mit Gesde versahen, um sich dadurch ihren Wächtern gefällig machen zu können. Tovvo yap

25

initiandi. [1784]

ποιησαντων ύμων, μαρτυριον ύμιν λογισθησεται. Constit. Apost. lib. V. c. 1.

Man erkennt hier beutlich eine menschliche Biaisirung. Niemals haben die ersten Christen die Tause, wohl aber das Nachtmahl für unentbehrlich gehalten, obgleich die ausdrücklichen Aussprüche der Schrift für die Unentbehrlichkeit der ersten vorhanden. Wer nicht gläubt und 10 getauft wird: So oft ihr diesesthut. Und warum dieses? Weil die Christen, besonders die angehenden, zwar in Umstände kommen konnten, die Tause nicht erhalten zu können, aber niemals in Umstände, das Nachtmahl nicht zu genießen; indem sie von ihren Glaubensgenossen in den Gefängnissen besucht werden dursten, die auch da mit ihnen essen und 15 trinken, und sonach während demselben das Sakrament genießen konnten.

### VII. Hauptstück.

Von den gegenseitigen Bemühungen der Philosophen. Sie sezten der chriftlichen Religion entgegen

1.

20

Elende Vertheidigungen und Entschuldigungen der heidnischen.

 $^{2}.$ 

Gine eben fo unbegreifliche, abgeschmadte Philosophie.

Hicher gehört die abgeschmackte Philosophie des Celsus, und die noch weit tollere des Porphyrius. Conf.  $Alciphron\ Dial.\ VI.\ p.\ 25$  m.  $95.\ n.\ f.^1$ 

#### Beschluß.

Wenn aus allem, was bisher angeführt worden, folgen sollte, daß die christliche Religion durch ganz natürliche Mittel fortgepflanzt und ausgebreitet worden: so hüte man sich zu glauben, daß wider die Reli= 30 gion selbst etwas nachtheiliges daraus solgen könne.

<sup>&#</sup>x27; [Das Citat bezieht fid) auf "Alciphron, ou le petit philosophe; en sept dialogues: Contenant une Apologie de la Religion Chretienne contre ceux qu'on nomme Esprits-forts" (Haag 1734), Bb. II, S. 95 ff.]

Es ist gar keine fremde Assertion unter unsern Gottesgelehrten, daß Christus selbst zu keiner bequemern Zeit in die Welt hätte kommen können.(\*)

Hat nun Chriftus selbst die bequemste Zeit erwartet, hat er das 5 große Wunder seiner Erscheinung nicht blos durch sauter andre Wunder unterstützen, sondern dem natürlichen Laufe der Dinge unterwerfen wollen; warum wollen wir diesen natürlichen Lauf der Dinge beh der weitern Ausbreitung aus den Augen setzen?

(\*) Mosheimii Comment. de rebus Christ. cap. I. §. 3. — Quibus ex 10 rebus rectissime statuunt, qui commodiore¹ tempore filium Dei ad homines descendere potuisse negant. conf. Origenes contra Celsum libr. II.

# Fabeln in Versen.2

1 commodiori [Mosheim]

<sup>\* [</sup>Wie Klose berichtet (Karl Lessing, G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 244), versaßte Lessing in Bresslau, nachbem er von einem hitzigen Fieber genesen war, also im August 1784 ober in den unmittelsdar folgenden Monaten, mehrere tomische Erzählungen lin Bersen; "ingleichen versissirte er verschiedene Fadeln." Bon jenen sind uns vier erhalten (vgl. oben Bb. I, S. 177 sf. und 189 fl.); hingegen ist von den Fadeldichtungen aus dieser Zeit nichts auf uns getommen, auch nicht eine weitere Mitteilung, durch die Kloses Borte bestätigt würden. Somit läßt sich nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, od Lessing danals eigne oder fremde Fadeln versiscierte; wahrscheinlicher ist freilich das Lestere. Noch zweiselssährter bleibt aber, od biesen Fadeln auch die Schwantz und Anokovensammungen des Mittelalters sowie des sechzehnten und siedschnten Jahrhunderts zu Gute kamen, die Lessing nach Kloses Bericht (a. a. D. S. 241 f.) in Breslau durchsah, "um Goldkörner darin auszussinden, welchen er das schöfiche Gepräge zu geben wußte".]

# Lavkoon.

<sup>1</sup> Die Borarbeiten jum "Laokoon" reichen bis in die ersten Breslauer Jahre, etwa 1762 ober 1768, gurud, als Leffing verschiedene fritische und antiquarische Auffage verfagte, die er guerft unter ber Aufschrift "Hermaa" zusammen bruden laffen wollte (vgl. oben S. 290). Die Mehrzahl ber uns erhaltenen Entwürfe und Notigensammlungen gehört ben Jahren 1763-1766 an, in benen bas Bert allmählich reifte und ber erfte Teil für ben Drud abgeschloffen wurde ; bie eine ober bie andere Aufgeichnung fällt auch erst in die nächsten Jahre nach bem Erscheinen bieses ersten Teils. Die Fortfekung hat Leffing bekanntlich nicht ausgeführt, obwohl er fie noch geraume Beit lang plante : eben fo wenig tam er gu einer Umarbeitung bes 1766 gebructen Banbes, von ber er 1769 im 38. anti= quarischen Briefe und später auch sein Bruber Rarl mehrmals sprach (in ben Briefen vom 10. Auauft 1769 und 7. Januar 1775). Auch bie aus feinem Rachlag erhaltenen Papiere begieben fich nur jum fleineren Teil auf die Fortsetung bes Bertes; in ber hauptsache find es Borarbeiten jum erften Banbe. Bon ihnen wurbe nach Leffings Tobe junachft nur eine burftige Auswahl in ber von Rarl G. Leffing herausgegebenen gweiten Auflage bes "Laofoon" (Berlin 1788), G. 299-380 unter ber Überschrift veröffentlicht "Anhang jum Laokoon bestehend in bem. was fich noch unter bes Berfaffers nachgelaffenen Sanbichriften gur Fortsetung beffelben vorgefunden". In einer Borbemerkung betonte ber Gerausgeber, bag zu seiner Berwunderung alle biese Aufzeichnungen höchftwahricheinlich vor Leifinge Reise nach Stalien fielen, und geftand, bag ber "Unhang jum Laokoon" nur "bas Borguglichfte" enthalte, mas er an bieber gehörigen Papieren im Nachlaß feines Brubers gefunden. Als aber Cichenburg 1792 im zehnten Teil ber famtlichen Schriften, S. 3-102 bie näm= licen Aufzeichnungen unvermehrt wieder abbruckte, bemerkte er in der Borrede (S. 111) irrtumlich, bas fei alles, mas ber nachlag enthalte. Wieber verglich bann Lachmann bie Sanbichriften fur ben elften Band feiner Ausgabe (Berlin 1839). Er verbefferte barnach bas von Rarl Leffing Mitgeteilte mannigfach, ordnete es anders und vermehrte es um einige Blatter. Ginen vollftanbi= gen Abbruck aller auf den Laokoon bezüglichen Papiere brachte aber erst 1869 die Hempel'sche Ausgabe bon Leffings Berten Teil VI, S. 192 - 327), bann wieber mit einzelnen Berichtigungen, jeboch in willfürlich veränderter Anordnung die zweite Auflage von Hugo Blümners vortrefflicher Ausgabe bes "Laofoon" (Berlin 1880), G. 351-478, ichließlich ber ebenfalls von Blumner herausgegebene neunte Teil ber Leffingifchen Berte in Rurichners "Deutscher Nationallitteratur", G. 175-256, wieberum in anberer Ordnung. Die Sanbichriften, bie biefen Ausgaben gu Grunbe lagen, gehörten einst ber Familie Friedlaenber und befinden fich feit 1876 im Befige bes Gebeimen Juftigrats Berrn Robert Leffing in Berlin. Gie bestehen aus 26, in ber Sauptfache noch von Lachmann geordneten Nummern (Nr. I-XII und XIV-XXVII, Nr. XIII fehlt); boch beziehen fich einzelne babei liegenbe Blatter nicht auf ben "Laotoon", fonbern auf fpatere Schriften Leffings. Ich burfte fie gu wieberholten Malen neu vergleichen und fann beshalb in tem folgenben Abbrud mehrere fleine Berfeben berichtigen, die auch Blumners Text noch aufweift; ferner teile ich zum ersten Male die Korrekturen mit, die Leffing felbft in ben Sanbidriften vornahm. Die eingelnen Bapiere ordne ich fo, wie fie vermutlich ihrer Entstehung nach auf einander folgen burften. Bum Teil ift dies ichon von ben fruhern Berausgebern, besonbers aber von Emil Groffe (Schnorrs Archiv fur Litteratur= geschichte, Bb. IX, S. 166 f.) und im Ginklang mit ihm von Blumner in Rurschner3 Sammlung geichehen. Doch versuche ich, die zeitliche Ordnung noch einheitlicher durchzuführen. Die fett gebruckten Bahlen, die die Reihenfolge der verschiednen Papiere bezeichnen, find von mir beigefügt. Die erhaltenen handichriften werden einzeln Rummer für Rummer befchrieben ; vgl. darüber auch hempels Ausgabe, Bb. VI, S. 178 f. und Groffe a. a. D. S. 163 f. Die Lesarten von 1788 und 1792 find ohne fritischen Wert, barum im Folgenben nicht angemerkt.]

#### 1.1

Die Achnlichkeit und Übereinstimmung der Poesse und Mahleren ist oft genug berührt und ausgeführt worden; aber nicht immer mit derjenigen Genanigkeit, die allen übeln Sinslüßen auf die eine oder auf die 5 andere hätte vorbauen können. Diese übeln Sinslüße haben sich in der Poesse durch die Schilderungssucht; in der Mahleren durch die Allegoristeren genisteren genührte machen wollen, ohne eigentlich zu wißen, was sie mahlen könne und solle; und diese zu einem stummen Gedichte machen wollen, ohne eigentlich zu wißen, ohne eigentlich zu wißen, ob und was für Gedanken sie mahlen miße.

Diese Fehler würde man vermieden haben, wenn man auch die Unähnlichkeit und Abweichung bender in die gehörige Erwägung gezogen hätte.

Es ist wahr, beydes sind nachahmende Künste; und sie haben alle die Regeln gemein, welche aus dem Begriffe der Nachahmung zu folgern. 15 Allein sie branchen ganz verschiedne Mittel zu ihrer Nachahmung, und aus dieser Berschiedenheit sließen die besondern Regeln für eine jede.

> Die Mahleren brauchet Figuren und Farben in dem Raume. Die Dichtkunft artikulirte Töne in der Zeit.

Fener Zeichen sind natürlich, dieser ihre sind willkührlich.
20 Und dieses sind die beyden Onellen aus welchen die besondern Regeln<sup>4</sup> für eine jede herzuleiten.

Nachahmende Zeichen neben einander können auch nur Gegenstände ausdrücken, die neben einander, oder deren Theile neben einander existiren. Solche Gegenstände heißen Körper. Folglich sind Körper, und ihre 25 sinnlichen Eigenschaften der eigentliche Gegenstand der Mahleren.

Nachahmende Zeichen auf einander können auch nur Gegenstände

<sup>1 [</sup>Mr. XXV ber Hanbichriften, 11/2 Bogen groß 20, im Ganzen 6 Seiten, von benen 2 ganz leer, bie übrigen meist halbbrüchig mit sehr kleinen, bisweilen recht unbenklichen Buchstaben beschrieben sind. Das Bassezeichen weist neben einer Figur die Worte "Broslau 1760" auf. Der halbe Bogen enthält ben ersten Abschmit bis S. 336, B. 19 im Folgenden und auf dem Rande die nächsten vier Zeilen; der ganze Bogen bringt auf der ersten Seite die Erörterungen über die Darstellung von Schönheit und häßlichteit bei Homer (S. 336, B. 24—S. 337, B. 29 im Folgenden), auf der letzten Seite die Einzelbemertungen zur Ilias. Der Entwurf wurde zuerst bei hempel, S. 268—272 gedruckt, hier als Nr. 5 gezählt. Er bildet zweisellos die älteste der uns erhaltenen Borarbeiten zum "Laostoon", diente stellenweise als unmittelbare, wörtlich benützte Vorlage für den ausssührlichen Entwurf Kr. 3 (vgl. unten S. 340 st.), dem gegenüber er mit seinen Korrekturen auch äußerlich den Eindruck eines Konzeptes macht, und gehört deshalb spätesten Frühling 1763, vielleicht aber Cindruck eines Konzeptes macht, und gehört deshalb spätesten Frühling in der und der andern "schleicht aber letzten vier Worte verbessert aus! Versessert aus! Stüde

ausdrücken, die auf einander, oder deren Theile auf einander folgen. Solche Gegenstände heißen überhaupt Handlungen. Folglich sind Hand-lungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.

Doch alle Körper existiren nicht allein in dem Raume, 2 sondern auch in der Zeit. Sie dauern fort und können in 3 sedem Augenblicke ihrer 5 Dauer, selbst anders erscheinen und in andrer Verbindung stehen. Jede dieser augenblicklichen Erscheinungen und Verbindungen ist die Wirkung einer vorhergehenden, und kann die Ursache 4 einer solgenden und so nach gleichsam das Centrum einer Handlung sehn. Folglich kann die Mahlerey auch Handlungen nachahmen, aber nur andentungsweise 10 durch Körper.

Auf der andern Seite können Handlungen nicht an sich selbst bestehen, fondern müßen gewißen Wesen anhäugen. In so fern nun diese Wesen Körper sehen, schildert die Poesie auch Körper, aber nur ans deutungsweise durch Handlungen.

Die<sup>9</sup> Mahleren kann in ihren coexistirenden Compositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nuten, und muß daher den prägnantsten wehlen, aus welchem das vorhergehende und vergangne am begreifslichsten wird.

Eben so kann auch die Poesie in ihren fortschreitenden Nachah- 20 mungen 10 nur eine einzige Eigenschaft der Körper nutzen, und muß daher diesenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erweckt, von welcher sie ihn 11 braucht.

Hieraus fließt die Regel von der Einheit der mahlerischen Beywörter, 12 und der Sparsamkeit in den Schilderungen körperlicher Gegen- 25 stände. In dieser besteht die große Manier des Homers, und der entgegengesetzte Fehler 13 ist die Schwachheit der meisten neuern Dichter, die in einem Stücke mit dem Mahler wetteisern wollen, in welchem sie nothwendig von ihm überwunden werden nüßen.

Der 14 Dichter der einen Gegenstand so schilbert, daß ihm der Mahler 30

<sup>\*</sup> bie auf einander, oder [fehlte ursprünglich hs.].
Theise in [durchstrichen] \* [verbessert aus] Wirtung \* [bahinter] sepn, demselben [?, durchstrichen] \* [bahinter] vermittelst [durchstrichen] \* [bahinter] sondern müßen an Körpern und durch Körper mit [noch einige unteferrliche Worte, alles durchstrichen] \* [bahinter zwei durchstrichen Zeisen:] Sowie die Mahlereh [bieses Wort verbessert aus: Mahler] nur einen einzigen Augenblich der handblung nutzen kann, und daher \* [vorher noch einmal] Sowie [durchstrichen] 'verbessert aus] der handblung nutzen fann, und daher \* [vorher noch einmal] Sowie [durchstrichen] verbessert aus] der Hendstrichen Weywörter, verbessert aus] der Behwörter, verbessert aus] der Behwörter aus] der Behw

30

mit dem Pinsel folgen kann, verleugnet die eigenthümlichen Vorrechte seiner Kunst, und unterwirft sie Schranken, in welchen sie ihrem Mitbuhlenden unendlich nachstehet.

Da Figuren und Farben natürliche Zeichen sind, die Worte hins gegen, durch welche wir Figuren und Farben ausdrücken nicht, so müßen die Wirkungen der Kunst, welche jene braucht unendlich geschwinder und lebhafter sehn, als die einer, die sich mit diesen begnügen muß.

Bewegungen können durch Worte lebhafter ausgedrückt werden, als Farben und Figuren; folglich wird der Dichter seine körperlichen Gegens 10 stände mehr durch jene als durch diese sinnlich zu machen suchen.

Tisiphone canos, ut erat, turbata capillos Movit: et obstantes rejecit ab ore colubras. Ovid. Metam. IV. 474.

Carceris ante fores clausas adamante sedebant Deque suis atros pectebant crinibus angues. ibid. 452, 53.

Cum subito juvenis, pedibus tellure repulsa, Arduus in nubes abiit. —

ibid. 710.

20 Homerische Benwörter, die er sast immer braucht die hohlen Schiffe — κοιλης παρα νηυσι den Scepter σκηπτρον χρυσειοις ήλοισι πεπαρμενον.
α. 244.

- I.2 Homer hat die Häßlichkeit in dem Thersites, aber nirgends die 25 Schönheit gemahlt; er sagt blos, Nireus war schön, Achilles noch schöner; Helena besaß eine göttliche Schönheit; aber nirgends läßt er sich in die nähere Schilderung dieser Schönheiten ein. Es verlohnet sich der Mühe die Ursachen<sup>3</sup> hiervon zu untersuchen. Ich glaube sie sind die:
  - 1. Der Begrif der Schönheit ist unbestimmter als der Begriff der Häßlichkeit. Bon jener macht sich ein jeder ein eignes Ideal, was von dem höchsten wahren Ideale mehr oder weniger entfernt ist. Die einzeln Züge also die der Dichter von ihr andringen würde, könnten unmöglich auf alle Leser einersen Wirkung haben;

<sup>&</sup>quot; [verbeffert aus] feine Begenftanbe [biefes verbeffert aus] feine Korper " [hier beginnt in ber Si, ber gange Bogen] " Urface [hi.]

und dennoch will er beh allen einerley Begriff erwecken. Er läßt also die Einbildung eines jeden sein eigen Spiel haben, und bes gnügt sich bloß aus den Wirkungen auf die Gewalt der Ursache schließen zu laßen. Als bey der Helena, deren Schönheit wir nicht sowohl sehn, als in der Wirkung welche sie auf die Alten hat, empfinden.

- 2. Gesetzt auch daß alle Menschen einerlen Züge und Sbenmaaße für gleich schön hielten; so ist es doch ganz etwas anders diese Züge mit einmal neben einander übersehen, und ganz etwas anders sie nach einander zugezehlet bekommen. Jenes kann der Mahler thun, und die Schönheit ist daher sein eigenthümlicher 10 Gegenstand. Auf dieses aber allein ist der Dichter eingeschränkt, und die vollzähligste Erzehlung der schönsten Züge und Sbenmaaße hat nicht halb die Wirkung, welche das mittelmäßigste Gemählde hat. Seine Beschreibung wird sich gegen das Gemählde nicht anders verhalten, als die Tabelle, in welcher alle Glieder einer prächtigen 15 Seule nach ihrer Höhe und Auslauf verzeichnet sind, gegen diese Seule in der Natur, oder in den nachahmenden Zügen des Zeichners.
- 3. In dem Begriffe<sup>6</sup> der Häßlichkeit hingegen kommen die Mensichen mehr überein, und burch die Auslösung der partialen Bespriffe aus welchen er bestehet, gewinnt er mehr als er verliert.

II. Wenn Homer ja einen schönen oder erhabnen Gegenstand durch die Beschreibung seiner einzeln Theile neben einander schildert, so bedienet er sich daben eines sehr merkwürdigen Kunstgriffes; nehmlich er füget so fort ein Gleichniß ben, in welchem wir den zergliederten Gegenstand wieder bensammen erblicken, welcher den erlangten dentsichen Begriff wieder ver- 25 wischts und dem Gegenstande nichts als eine sinnliche Klarheit läßt.

Behspiel die Schilberung des Agamemnon,  $\beta$ , v. 478-81, welche Pope ganz und gar verdorben hat, indem er diesen Kunstgriff nicht gesfühlt, und das Gleichniß vorannimmt.

Iliad. A. 750, wo Neptun ein Paar in dicken Nebel hüllet. 30 —  $\pi$ . 789. 90, wo Phoebus unsichtbar dem Patroclus entgegen-

gegen [fehlte ursprünglich] \* [verbessert aus] Tafel \* [verbessert aus] in der \* [verbessert aus] der \* [verbessert aus] der \* [verbessert aus] ma [= Mahlers] \* dem Begriffe [uachträglich eingefügt] \* [dashitter] er [durchstrichen] \* [verbessert aus] verdunkelt \* [Die folgenden Anmerkungen zur Flias und zu Cahlus, von einander durch einen langen Querstrich geschieden, stehen auf der letzten Seite bes ganzen Bogens.]

Leffing, fämtliche Schriften. XIV.

kömmt, wo der Dichter gleichfalls sagt, daß er in vielen Nebel verborgen gewesen. Kann dieser Nebel sichtbar gewesen sehn?

Iliad. 19. Cayl. p. 104.1 Thetis bringt die Waffen. Sie kann sie nicht allein gebracht haben, ihre Nymphen müßen sie tragen.

5 — v. 38. 39. Caylus glaubt, daß die Beschäftigung der Thetis, den Körper des Patroklus auf eine Zeit unverweslich zu machen, so ansgedrückt werden könne, wie sie der Poet beschreibt. Der Poet beh der Dacier, die den Nektar und Ambrosia in die Bunden gießen läßt. Ho-mer hingegen läßt behdes durch die Nasenlöcher des Leichnams eintröpfeln:

Πατροκλφ δ'ἀντ' ἀμβροσιην και νεκταρ ἐρυθρον Σταξε κατα οινων, ἱνα δι χρως ἐμπεδος ἐιη.

Doch lesen hier einige codices zara qivov, per cutem omnem. Dieses durch die Nase scheinet mir indeh doch behzubehalten<sup>2</sup> zu sehn; um die Feinheit dieser göttlichen Nahrung anzudeuten. In eben diesem 15 Buche v. 353. treuffelt Minerva es ihm in die Brust èvi sydeooi, das mit er in der Schlacht nicht ermüden möge.

# 2.3

#

Des Verf. Vermuthung, daß Virgil mit den Zeilen Felix qui  $_{20}$  potuit den Lucrez gemeinet. p. 14. n. 48.

+

Es heißt den Virgil von seiner dichterischen Würde gewaltig heruntersetzen, wenn man ihm mit dem Verfaßer p. 19. 20. politische Ubsichten ben seiner Neneis benmißt. Ich gebe es zu, daß er gelegentlich 25 auf die damalige Neue Staatsverfaßung einen gefälligen Seitenblick geworffen, um sich durch schmeichelhaste Anspielungen des Benfalls des Augustus so mehr zu versichern. Allein dergleichen Infälligkeiten zu seinem Hauptendzweck machen, ist sehr seltsam, und heißt einen Baumeister einen prächtigen kostbaren Thurm aufführen laßen, bloß in der Absicht,

<sup>1 104. [</sup>fehlt of.] \* benbehalten [of.]

<sup>&</sup>quot; [Die folgenden Anmerkungen zu Spences "Polymetis" (London 1747), Ar. XXIII der Handschriften, siehen auf einem kleinen Foliodogen, von bessen 4 Seiten aber nur die ersten 3 mit slüchtiger, boch meist gut lesdarer Hand beschrieben sind, und wurden zuerst bei Hempel S. 272—276 als Ar. 6 versöfsentlicht. Da einige dieser Aumerkungen hernach in dem großen Entwurse Ar. 3 verwertet wurden, fällt ihre Aufzeichnung spätestens in den Frühling 1763, vielleicht noch in das Jahr 1762.]

um in den Grundstein deselben ich weis nicht welche geheime Nachrichten verschließen zu können, die nicht eher als mit dem gänzlichen Umstürzen des Thurmes wieder zur Wisenschaft der Welt gelangen können.

+

Des Berf. nicht ungegründete Vermuthung, daß sich Horaz selbst 5 das Leben verkürzet. p. 21. n. 22.

4

Des Verf. Rangordnung unter den Werken des Ovidius. p. 23. Die er aber mehr nach seinem Gebranche, als nach dem innern poetischen Werthe gemacht zu haben scheinet, indem er die libros fastorum allen 10 andern vorziehet, welches doch gewiß die unpoetischsten sind.

-

Was der Verf. von der Juno sospita p. 56 sagt, ist ein wenig gezwungen, und ich sehe nicht, warnm Virgil ben seiner Veschreibung nicht auf diese ihre Abbildung könnte ein Auge gehabt haben. Er hat 15 den Servius über die Stelle des Tichters nicht zu Rathe gezogen (lib. I. Aen. v. 21) welcher sagt: Habere Junonem currus certum est. Sie autem esse etiam in sacris Tidurtidus constat, ubi sie precatur: Juno curulis, tuo curru elypeoque tuere meos curiae vernulas sane. Ohne Zweisel war diese Juno curulis mit der Sospita einersey: aber 20 was waren das für Sacra Tidurtia?

4

Die Grazie mit dreh Paar Händen, woraus der Verfaßer nicht weis was er machen soll, ist vielleicht ein bloßes Mißverständniß. Statins braucht den Singularem sür den Pluralem, p. 72. n. 51.

p. 74.

Der Verf. giebt seine Mißbilligung zu verstehen, daß Statius und Flaccus die schreckliche Benus geschildert haben, und glaubt daß man schwerlich bergleichen ben Dichtern aus einem begern Zeitalter sinden dürste, wie denn auch die Künstler sich weislich enthalten hätten, eine 30 solche Liebesgöttin, die man für eine Alekto würde gehalten haben zu schildern.

Allein sein System hat ihn verführt, wenn er das, was die bils benden Künste aus Unvermögen unterlaßen,4 auch von dem Dichter will

<sup>1</sup> um [fehlte urfprünglich] . e [verbeffert aus] verbergen . e [verbeffert aus] eine folche Benus . unterlagen mußen, [urfprünglich H.]

15

30

unterlaßen wißen. Freylich eine zornige wüthende Benns, in schwarzem Gewande, mit der brennenden Fackel in der Hand, ist in der Nachahmung des Künstlers keine Benus, sondern eine Furie; weil er sie uns nur in einem und eben demselben Angenblicke zeigen kann, ohne uns an die holde Benus in ruhigen Angenblicken zuvor oder hernach zugleich mit erinnern zu können. Der Dichter hingegen kann und darf diese überhingehende Buth der Liebesgöttin gar wohl schildern, weil er uns in seiner Nachsahnung auch die besere Benus zugleich mit zeigen kann: so wie es Flaccus vortrefslich thut.

- neque enim alma videri

Jam tumet, aut tereti crinem subnectitur auro Sidereos diffusa sinus. Eadem effera et ingens æ.

Der Zorn der Benns war zufällig; die Kunst aber kann keine Zufälligkeiten zeigen, die mit dem einmal angenommenen Character streiten. # p. 95.

Der Verf. scheint mit dem bestraften Marsnas als Sujet zur Mahleren nicht zufrieden zu sehn. Diese Geschichte übrigens, wie sie Ovid beschreibt (Meta. lib. VI. v. 383 n. f.), beweist,<sup>2</sup> daß ekle Züge sich mit dem Gräßlichen und Schrecklichen gar wohl vertragen, und solches vermehren.

20

Ob das, was der Verf. p. 94. Not. 67,3 von dem seltsamen Apoll sagt, nicht vielleicht zu Erläuterung derzenigen Figuren dienen dürfte, in welchen die Alten drey verschiedne Gottheiten zusammen setzten; und ob dieser Apoll nicht so eine dreyfache Gottheit ist?

25 # p. 102, n. 99.

Wegen meiner Verbeğrung des Sacrificantium in der Stelle des Plinins. Ich möchte aber nur fragen, zu weßen Ehren tanzte denn Diana? zu ihren eignen? Und wie ungewöhnlich würde dieses Wort in der eigenklichen Bedeutung sehn.

# p. 115. n. 10.

Die Erklärung der Stelle des Horaz invieti Glyconis ist höchst unwahrscheinlich. War diese Statue des Glyco schon zu des Horaz Zeiten so berühmt, so wäre es sehr seltsam, daß Plinius<sup>4</sup> dieses Weisters nicht sollte gedacht haben.

<sup>&#</sup>x27; tann und [jehlte ursprünglich] ' beweist, [fehlt Hi.] ' Not. 64, [Hi.] ' [verbessert aus] daß Glyco Plutarch [2] da [jehr undeutlich]

30

Die den Peripatetifer Glyco oder vielmehr Lyco darunter verstehen, weil dieser zulet am Podagra gestorben, haben eben so wenig Grund vor sich. Oder vielmehr eben der Umstand, daß dieser Glyco am Podagra gestorben, würde zu einem ganz andern Schluße Gelegenheit geben: nehm- lich "was helsen mir die starken Glieder des Glyco, wenn ich doch dem 5 Podagra nicht ausweichen kann."

#### ; p. 116.

Das Exempel vom Herkules der den Löwen zerreißt oder erdrückt, ist sehr dienlich den Borzug der poetischen Mahleren vor der würklichen zu zeigen. Jene braucht einen einzigen Zug und läßt die andern unde- 10 stimmt; diese muß sie alle bestimmen, und wird daher auch oft zu welschen genöthiget, welche den Hauptzug schwächen, ja ihm gar widersprechen. Wenn ich sese

#### - rabidi cum colla minantia monstri

Angeret: et tumidos animam angustaret in artus 15 so sehe ich bloß die Stärke des Herkules und das Ersticken des Löwen. Aber sehe ich eben dieses von dem bildenden Künstler ausgeführt, so sehe ich zugleich, wie der Löwe ihm die Hüste<sup>1</sup> zersteischt, und die Klauen in die Lände schlägt. Ich sehe also zugleich den leidenden Herkules und sollte nur den unüberwindlichen sehen.

## p. 126. n. 71.

Der Verf. macht es sehr wahrscheinlich, daß der Hercules Bibax behm Stosch, der kleine Herkules des Lysippus,<sup>2</sup> Epitrapezios, ist, auf den Statius das Gedicht gemacht 2c.

# р. 137.

Die Figur auf dem alten Sarge im Capitolio, wo außer den neun Musen, sich Homer mit seiner eigenen Muse unterhält; kann zur Erläuterung deßen dienen, was ich in der sogenannten Apotheos des Homer, von den Musen des Antimachus und Homers sage.

#### p. 311.

We spence ausbrücklich fagt, scarce any thing can be good in a poetical description; which would appear absurd, if represented in a statue, or picture.

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] Lande 2 bes Lufippus ift, [of.]

p. 80.

Ein Basrelief vom Bulcan, ein verdächtiges Stück aus dem Polignacschen Cabinet.

3,1

Die Aehnlichkeit und Übereinstimmung der Poesse und Mahleren ist oft genug berührt und ausgeführt worden; aber, wie mich dünket, nie mit derjenigen Genanigkeit, die allen übeln Einslüßen auf die eine oder auf die andere hätte vorbanen können.

Diese übeln Einflüße haben sich in der Poesie durch die Schilderungssucht, und in der Mahleren durch die Allegoristeren geäußert; indem man jene zu einem redenden Gemählde machen wollen, ohne eigentlich zu wißen, was sie mahlen könne, und solle; und diese zu einem stummen Gedichte, ohne überlegt zu haben, in welchem Maaße sie beutliche<sup>2</sup>\*) Begriffe erregen könne, ohne sich von ihrer eigentlichen Bestimmung zu entsernen und zu einer willkührlichen Schriftart zu werden.

Außer diesen Verleitungen der Dichter und Künftler selbst, haben die seichten Parallelen der Poesse und Mahleren auch den Criticus öfters

\*) allgemeine, denn deutlich sind alle Begriffe der Maleren. [Men- 20 belssohn.]

<sup>1 [</sup>Diefer ausführliche Entwurf, Rr. V ber Sanbidriften, umfaßt 101/a ungeheftete Bogen unbeschnittenen Postpapiers in kleinem Folioformat, beren Blätter von 1 bis 21, wahrscheinlich burch Leffing felbit, numeriert find, ferner ein Quartblatt weißen Buttenpapiers und einen halben Bogen in 40 bon blauem Bapier, beibes unpaginiert. Camtliche Geiten find beschrieben, die Folioseiten meiftens halbbruchig, fo bag nur bann und mann fleine Rachtrage ober Berbefferungen, befonbers aber bie umfangreichen Bemerkungen Menbelsfohns und Nicolais auf ben freien Salbfeiten fteben. Die hanbichrift ift giemlich groß und beutlich; von einer gemiffen Sorgfalt beim Schreiben zengen auch bie verhaltnismäßig feltenen Rorretturen. Gebrudt erichienen bie erften brei Abicionitte biefes Entwurfes und ber Unfang bes vierten Abichnitts 1839 bei Ladmann, G. 140-143; ber vollftaubige Entwurf murbe erft bei hempel G. 192-241 als Rr. 1 veröffentlicht. Leffing arbeitete ibn vermutlich im Frühling 1763, vielleicht ichon einige Monate früher aus und brachte ihn im Commer 1763, als er mit Tauentien mahrend bes Juli und August mehrere Bochen in Botebam verweilte, ben Berliner Freunden, bie wohl bamals fogleich feine Stigge mit mannigfachen Randbemerfungen verfaben. Auch icheint fie icon in jenen Tagen ben Gegenstand bes Gesprächs bei feinen perfonlichen Busammenkunfien mit ihnen gebilbet zu haben (vgl. unten ben Anfang von Nr. 5). 3m Folgenben febe ich die Bemerkungen der Berliner Freunde, die in der Sandichrift ftets ohne ein genaueres Beiden neben ober auch unter ben Leffingifden Worten fteben, regelmäßig mit einem Sternchen unter ben Text und füge in edigen Rlammern ben in ber Sanbichrift fehlenden Ramen bes Gloffa-\* beutliche (von Menbelsfohn unterftrichen]

5

zu ungegründeten Urtheilen verführet, wenn er in den Werken des Dichters und Mahlers über einerlen Vorwurf, die darinn bemerkten Abweischungen von einander zu Fehlern machen wollen, die er dem einen oder dem andern, nach dem er entweder mehr Geschmak an der Dichtkunst oder Mahleren hat, zur Last geleget.

Und diesen ungegründeten Urtheilen wenigstens abzuhelffen, dürfte es sich² wohl der Mühe verlohnen, die Medaille auch einmal umzukehren, und die Verschiedenheit zu erwägen, die sich zwischen der Dichtkunst und Mahleren sindet, um zu sehen, ob aus dieser Verschiedenheit nicht Gesetz folgen, die der einen und der andern eigenthümlich sind, und die eine 10 öfters nöthigen, einen ganz audern Weg zu betreten, als ihre Schwester betritt, wenn sie wirklich den Titel einer Schwester behaupten, und nicht in eine ehsersüchtige nachässende Rebenbuhlerin ausarten will.

Ob der Virtusse selbst aus diesen Untersuchungen einigen Nuten ziehen kann, die ihn das nur deutlich deuten sehren, worauf ihn sein 15 bloßes Gefühl bey<sup>3</sup> der Arbeit unbewußt führen muß:<sup>4</sup> dieses will ich nicht entscheiden.\*) Wir sind darinn einig, daß die Critik für sich eine Wißenschaft ist, die alle Cultur verdienet; gesetzt, daß sie dem Genie auch zu gar nichts helssen sollte.

II.

20

Poesie und Mahlerey, beyde sind nachahmende Künste, beyder Endsweck ist, von<sup>5</sup> ihren Borwürssen die lebhastesten sinnlichsten Vorstellungen in unz<sup>6</sup> zu erwecken. Sie haben folglich alle die Regeln gemein, die aus dem Begriffe der Nachahmung, aus diesem Endzwecke entspringen.

\*) Die Grenzen der Künste können, ohne dem Fener des Genies Eintrag 25 zu thun, von der deutlichsten Erkentnis abgetheilet werden, denn sie zeigen dem Birtuosen nur' wovon er zu abstrahiren hat. Es sind also blos negative Regeln, die gar wohl ein Werk der Kunst sehn können. [Mendelssohn.]

Recht. Ich möchte die Kritik wie's die Psichologie in rationalem et empyricam abtheilen; und gerade bei dieser Materie die Grenzen zweier Künste ab- 30 zutheilen, wird die Ersahrung, die Küksicht auf das was alle Künstler gethan haben, unungänglich nöthig sein. In Nordamerika hatten die Franzosen und Engländer unter der Hand ihre Grenzen erweitert; Kun erinnern Sie sich was für Unordnungen ist darans entstanden sind," weil die Minister zu Utrecht keine rechte Landcharten hatten, als sie abtheilten. [Ricolai.]

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] verseitet ' [bahinter] da [burchstrichen] ' [verbessert aus] unter ' [verbessert aus] foute: ' [vorher] uns [burchstrichen] ' in uns [fehste ursprünglich] ' [bahinter] das [burchstrichen] ' [vorher] die [burchstrichen] ' [verbessert aus] haben, [dahinter wieder] nun erinn [burchstrichen]

5

Mein sie bedienen sich ganz verschiedner Mittel zu ihrer Nachahmung; und aus der Verschiedenheit dieser Mittel müßen die besondern Regeln für eine jede hergeleitet werden.

Die Mahleren braucht Figuren und Farben in dem Raume. Die Dichtkunst artikulirte Töne in der Zeit.

Jener Zeichen sind natürlich. Dieser ihre sind willkührlich.\*)

Nachahmende\*\*) Zeichen neben einander können auch nur Gegenstände ausdrücken, die neben einander, oder deren Theile neben einander
10 existiren. Solche Gegenstände heißen Körper. Folglich sind Körper, mit
ihren sichtbaren Gigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Mahleren.

Nachahmende Zeichen auf einander können auch nur Gegenstände ausdrücken, die auf einander, oder beren Theile auf einander folgen.\*\*\*) Solche Gegenstände heißen überhaupt Handlungen.\*\*\*) Folglich sind 15 Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.

- \*) Diese Opposition zeigt sich beutlicher in Ansehung der Ansit und Masteren. Jene bedienet sich gleichfalls natürlicher Zeichen, ahmet aber nur durch die Bewegung nach. Die Poesie hat einige Eigenschaften mit der Musik, und einige mit der Maleren gemein. Ihre' Zeichen sind von willkührlicher Bedeutung, das der drüken sie auch zuweilen neben einander existirende Dinge aus, ohne deswegen einen Eingrif in das Gebiethe der Maleren zu thun, jedoch hiervon in der Folge ein mehreres. [Mendelssoch i.]
  - \*\*) natürliche [Mendelssohn.]
- \*\*\*) Nein! sie drüfen auch neben einander existirende\* Dinge aus, wenn sie 25 von willführlicher Bebeutung sind. [Mendelssohn.]
- \*\*\*\*) Bewegungen heißen sie eigentlich, benn es giebt Hanblungen, bie ans nebeneinander existirenden Theilen bestehen, und diese sind malerisch. Aber die Bewegung bestehet bloß aus Theilen, die auf einander folgen: Wir haben also Bewegung ungen\* und Hangen. Die Musit drückt Handlung durch die Bewegung nud die Maseren Bewegung durch die Handlung aus. Jene vermittesst natürlicher Töne, diese vermittesst der Känme. Die Poesie hat Bewegungen und Handlungen vermittelst der willkührlichen Zeichen. Die Poesie hat aber auch unbewegliche Handlungen, diese sind vollkommen malerisch. Z. B. das homerische Gleichnis, da die hirtenknaben vor der Heerde, und dem 35 grimmigen Löwen brennende Fackeln entgegen halten. Der sterbende Abouts,

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] nur [burchstrichen] [verbessert aus] Seine ' [verbessert aus] sehende ' [voreher] törperliche Räume, [burchstrichen] ' [verbessert aus] Da das ' [bahinter] ist ein der [= bergleichen, durchstrichen]

Doch alle Körper existiren nicht allein in dem Raume, sondern auch in der Zeit. Sie dauern sort, und können in jedem Augenblicke ihrer Dauer anders erscheinen und in andrer Verbindung stehen. Jede dieser augenblicklichen Erscheinungen und Verbindungen ist die Wirkung einer vorhergehenden, und kann die Ursache einer folgenden, und so nach 5 gleichsam das Centrum einer Handlung seyn. Folglich kann die Mahlerey auch Handlungen nachahmen, aber nur andentungs-weise durch Körper.

Auf ber andern Seite können Sandlungen nicht vor sich selbst bestehen, sondern mußen gewißen Wesen anhängen. In so fern nun diese 10 Wesen Körper sind, schildert die Poesie auch Körper, aber nur andeutungsweise durch Handlungen.\*)

### IV.

Die Mahleren kann in ihren coczistivenden Compositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nuten, und muß das 15 her den prägnantesten wählen, aus welchem das vorhergehende und solgende am begreislichsten wird.

Eben so kann auch die Poesie in ihren<sup>2</sup> fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nuten, und muß daher diesenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von 20 der Seite erweckt, von welcher sie<sup>3</sup> ihn brancht.\*\*)

die Entführung der Europa sind Folgen von Schilderungen, da stehende und beswegliche Handlungen mit einander abwechseln. [Mendellssohn.]

\*) Die Poesie kan gar wohl Körper schilbern, aber sie hat solgende Erenzen nicht zu überschreiten. Wenn wir ein im Raume besindliches Ganze uns deutlich 25 vorstellen wollen; so betrachten wir 1)4 die Theile einzeln, 2) ihre Berbindung, 3) das Ganze. Unsere Sinne verrichten dieses mit einer so erstaunsichen Geschwindigkeit, daß wir alle diese Operationen zu gleicher Zeit zu verrichten glauben. Wenn uns daher alle einzelne Theile eines im Raume sich besindenden Gegenstandes durch willkührliche Zeichen angedeutet werden; so wird uns die dritte Operation, 30 das Zusammenhalten aller Theile, allzu beschwehrlich. Wir müssen unsere sildungskraft allzusehr austrengen, wenn sie so zertrennte Stücke in ein raumerssüllendes Ganze zusammensassen soll. [Mendels] ohn.]

\*\*) Der Dichter suchet allzeit Handlung und Bewegung zu verbinden, daher er sich selten ben einem Augenblicke der Zeit lange verweilet. Da ihm eine gröffere 35 Mannigsaltigkeit zu Diensten ist; so schränkt er's sich nicht gern auf eine kleinere

<sup>&#</sup>x27; einzigen [nicht unterftrichen Si.] ' ihr [verschrieben Si.] ' er [hi.] ' 1) [fehlte ursprunglich] ' er [fehlt Si.]

Hieraus fließt die Regel von der Einheit der mahlerischen Beywörter, und der Sparsamkeit in den Schilberungen körperlicher Gegenstände. In dieser besteht die große Manier des Homers; und der entgegengesette Fehler ist die Schwachheit vieler neuern, besonders der Thomp-5 sonschen Dichter, die in einem Stücke mit dem Mahler wetteisern wollen, in welchem sie nothwendig von ihm überwunden werden müßen.

Homer hat für Ein Ding nur Einen Zug. Ein Schiff ist ihm bald das schwarze Schiff, bald das hohle Schiff, bald das schnelle Schiff, höchstens das wohlbernderte schwarze Schiff. Weiter läßt 10 er sich in die Schilderung des Schiffes nicht ein. Aber wohl das Schiffen, das Absahren, das Anlanden des Schiffes macht er zu einem ausführlichen Gemählde; zu einem Gemählde, aus welchem der Mahler fünf, sechs besondere Gemählde machen müßte, wenn er es ganz auf seine Leinewand bringen wollte.

Zwingen den homer ja besondere Umstände, unsere Blide auf 15 einen einzeln körperlichen3 Gegenstand länger zu heften: so wird dem ohngeachtet kein Gemählde daraus, dem der Mahler mit dem Binfel folgen könnte; sondern4 er weis durch unzählige Kunstgriffe diesen einzeln Gegenstand in eine Folge von Augenblicken zu setzen, in deren jedem er anders 20 erscheinet, und in deren settem ihn der Mahler erwarten muß, um uns Entstanden zu zeigen, mas wir ben bem Dichter entstehen feben. 3. E. Will Homer und ben Wagen ber Juno sehen lagen, so muß ihn Hebe vor unsern Augen Stück vor Stück zusammen setzen. (Iliad. E. 720.) Will er und zeigen, wie Agamemnon bekleidet gewesen, so muß sich der 25 König vor unfern Augen Stud vor Stud seine völlige Kleidung anlegen. (Iliad. B. 41—46) Sein Scepter ift χουσειοις ήλοισι πεπαομενον; aber wir wollen von biefem wichtigen Scepter eine umftändlichere lebhaftere Idee haben: was thut also Homer? Mahlt er uns, außer den goldenen Rägeln, nun auch das Holz, den geschnitzten Knopf? Ja, wenn

30 ein. Daher vermeidet er stehende Handlungen, wenn er sie in bewegliche verwandeln kan. Die solgenden wohl ausgesuchten Behspiele passen auf diese Lehre vollkommen. Sie beweisen aber keine gänzliche Ausschließung aller stehenden Hangen. [Mendelssohn.]

<sup>\*</sup> balb [nachträglich eingefügt] \* bas Abfahren, bas Anlanben bes Schiffes [nachträgslich auf bem Ranbe hinzugefügt] \* törperlichen [fehlte ursprünglich] \* sonber [H.] \* eine [nachträglich eingefügt] \* von [nachträglich eingefügt]

die Beschreibung in eine Heraldik sollte, damit einmal in den folgenden Beiten ein andrer genau darnach gemacht werden könnte. Und doch bin ich gewiß, daß mancher von unsern neuern Dichtern eine solche Wappenkönigsbeschreibung daraus würde gemacht haben, in der treuherzigsten Mehnung, daß er wirklich selber gemacht haben, weil der Mahler ihm nachsmahlen kann. Was dekümmert sich aber Homer, wie weit er den Mahler hinter sich läßt? Statt einer Abbildung giebt er uns die Geschichte des Scepters; erst ist er unter der Arbeit des Bulkans; nun glänzt er in den Händen des Jupiters; nun bemerkt er die Würde Merkurs; nun ist er der Commandostab des kriegerischen Pelops; nun der Hirtenstad des 10 friedlichen Atreus\* 2c. Und so kenne ich endlich den Scepter beßer, als mir ihn der Mahler vor Augen segen, oder der Drechsser in² die Hände geben kann.

Hierher gehören verschiedne Vetrachtungen über das Homerische Schild des Achilles. Weit gefehlt, daß sich Homer ben<sup>3</sup> Beschreibung 15 der darauf vorgestellten Handlungen, an den einzigen Augenblik, in welschem sie der göttliche Künstler genommen, gehalten; er hat vielnicht diesen Augenblick unter allen am wenigsten berühret, und sich über vorhergehende oder solgende ausgebreitet, die der Künstler bloß mußte errathen laßen. Er unterwarf sich nicht den engen Schranken einer materiellen Kunst; 20 er bemächtigte sich der Gedanken des Künstlers, ohne sich daran zu kehren, wie weit ihm die Bedürsniße seiner Kunst solche auszudrücken erlanden wollen; er druckte sie aus, wie sie Bulkan ausdrücken zu können ges wünscht hätte.

Seichte Kunstrichter haben ihn beswegen getadelt; und was ver= 25 leitete sie zu diesem Tadel anders, als ihre unrichtigen Begriffe von der poetischen Mahleren?

#### ٧.

Körperliche Schönheit entspringt aus der übereinstimmenden Wirskung mannigfaltiger Theile, die sich auf einmal überschen laßen. Sie ers 30 sodert also, daß diese Theile neben einander liegen müßen, und da Dinge, deren Theile neben einander liegen, der eigentliche Gegenstand der Mahslereh sind, so kann sie, und nur sie allein, körperliche Schönheit nachahmen.

<sup>\*</sup> Iliad. B. 101.

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] ist ' [vorber] mir ihn [burchstrichen] ' [bahinter] begelben [burchstrichen] ' [vorber] und sich und sie sondern [burchstrichen]

Der Dichter, der die Elemente der Schönheit nur nach einander zeigen könnte, enthält sich daher der Schilderung körperlicher Schönheiten gänzlich.\*) Er fühlt es, daß diese Elemente nach einander geordnet, uns möglich die Wirkung haben können, die sie neben einander geordnet haben; und daß der concentrirende Blick, den ich nach ihrer Enumeration auf sie zugleich zurücksenden will, mir doch kein übereinstimmendes Bild gewähret, und es über die menschliche Einbildung gehet, sich vorzustellen was dieser Mund, und diese Nase, und diese Augen zusammen für einen Esset haben, wenn man sich nicht aus der Natur oder Kunst einer ähnstellen Composition solcher Theile erinnern kann.

Die Praxis des Homers stimmet hiermit völlig überein. Er sagt Nireus war schön; Achilles war noch schöner, Helena besaß eine göttliche Schönheit; aber nirgends läßt er sich in eine umständlichere Schilderung dieser Schönheiten ein. Und doch ist das ganze Gedichte 15 auf die Schönheit der Helena gebauet. Wie sehr würde ein neurer Dichter darüber luxuriret haben!\*\*)

Bleibet aber darum Homer in diesem Stücke hinter dem Mahler? Keinesweges. Er weis einen doppelten Weg ihn auch hier wieder einzuhohlen.

20 Einmal, durch die Verwandlung der Schönheit in Reit. Reit ist die Schönheit in Bewegung, und eben darum dem Mahler

\*) Wenn wir die Maleren völlig aus der Poesse verbannen; so verdammen wir manche tresliche Stelle aus alten Dichtern. Das Lied Anakreons an seinen Maler ist eine pittoreske Beschreibung der Schönheit. Pindar sogar hat Malestehen im eigentlichen Verstande. Sein Vogel Jupiters, der auf dem Zepter des Weltbeherrschers schläft, ist eine aussührliche Maleren. Homer scheint dergleichen Schilderungen nicht gesiedt zu haben, das ist wahr. Allein wie hat er die Häslichkeit des Thersites malen können, ohne nebeneinander sehende Theile sehen zu lassen, die nicht übereinstimmen? Konte dieses in Ansehnug der Häslichkeit ges zo schönheit, warum nicht auch in Anschung der Schönheit? [Mendellssohn.]

\*\*) Aus ganz andern Gründen fönte sich begreifen laßen, warum Homer bergleichen außführliche Schilberungen hier nicht machen muste (ob sie gleich auch ben ihm und andern Dichtern zu finden sind). Das Gedicht war auf die Schönheit der Helena gebanet, bestwegen solte man den Grund nicht sehen.

35 Ich bin hier mit vielem einzelnen nicht zufrieden, aber weil ich mich nicht bentlich ausdrüfen kan, so schreibe ich nur was seichtes nieder. [Nicolai.]

<sup>&#</sup>x27; fidy vorzustellen [nachträglich eingefügt] 2 [verbessert aus] beren [?] ber helen a [nachträglich eingefügt] 4 [Die folgenben Borte ber Anmertung sind von Wenbelssohn selbst burchstrichen] [verbessert aus] Schönh 4 [Nicolais Anmertung ift bis hieher von ihm felbst burchstrichen]

weniger bequem, als dem Dichter. Der Mahler kann die Bewegung nur errathen laßen; in der That sind seine Figuren ohne Bewegung. Folgslich wird der Reit den ihm zur Grimasse. Und das ist die wahre Ursache, warum die Alkens für ihre schönsten Statuen den Stand der Ruhe wählten. Ihre Dichter, aber nicht ihre Bildhauer, laßen die Bestung lächeln.\*) Eine marmorne Benus, die da lächelt, lächelt immer; und was ist austößiger, als das Transitorische der Natur in ein Fortsbauerndes der Kunst zu verwandeln?

Zwehtens, er schilbert die Schönheit durch ihre Wirkung. Man erinnere sich der vortrefflichen Stelle behm Homer, wo Helena in 10 die Versammlung der Alten tritt. Was empfanden die ehrwürdigen Greise! Und was kann eine lebhaftere Jdee von Schönheit gewähren, als das kalte Alter sie des Krieges wohl werth erkennen laßen, der so viel Blut und so viel Thränen kostet.

VI.

15

Ein einziger unschieklicher Theil kann die übereinstimmende Wirkung vieler zur Schönheit, stören. Doch wird der Gegenstand darum noch nicht häßlich. Auch die Häßlichkeit ersodert mehrere unschiekliche<sup>4</sup> Theile, die ich eben falls<sup>5</sup> auf einmal muß<sup>6</sup> übersehen können, wenn wir das Gegenstheil daben von dem<sup>7</sup> empfinden sollen, was uns die Schönheit empfins 20 den läßt.

Folglich könntes die Häßlichkeit wohl, in Ansehung ihres Wesens, unter die Gegenstände der Mahleren gehören; ba aber ihre Wirkung

\*) Ihre Dichter lassen die Benus, so viel ich mich erinnere, nicht lächeln, sondern das Lächeln lieben, das heißt, freundlich seyn, und dieses thun auch 25 die Maler und Bilbhauer. Wenn sie aber die Benus maleten, wie 10 sie aus dem Meer kömt, haben sie sie nicht die Angen schamhaft niederschlagen lassen? War 11 denn dieses auch Grimasse? So wohl Dichter als Maler scheinen sich vielmehr diese Negel vorgeschrieben zu haben; eine Person allein und 12 in Ruhe muß einen sorbauernden Anstand, in Berbindung oder Handlung aber, eine transitorische 30 Uttitude haben. Die Benus in Ruhe liebt das Lächeln; wenn sie aber ihren Amor liebkoset, oder die Vildseule des Pygmalions belebt; so lächelt sie würkslich. [Mendelssohn.]

<sup>\*</sup> seine [nachträglich eingefügt] \* [verbessert aus] alten Künftler \* [verbessert aus] in der \* [verbessert aus] unschieklichen \* [verbessert aus] eben sowohl \* muß [fehlte ursprünglich] \* von dem [nachträglich eingesügt] \* [verbessert aus] wäre \* [verbessert aus] ein Gegenstand der Mahlereh seyn; \* [verbessert aus] wenn \* [vorher] und [durchstrichen] \* allein und [fehlte ursprünglich]

eine unangenehme Empfindung ist, und das Bergnügen der erste Zweck aller schönen Künste sehn soll, i so muß sie gänzlich davon ausgeschloßen bleiben.\*)

Hingegen würde die Häßlichkeit, in Ansehung ihres Wesens, kein eigentlicher Gegenstand der Poesie sehn, wenn die unangenehme Empsindung, welche sie erregt, ihr Endzweck sehn könnte oder sollte. Da aber durch die auf einander folgende Enumeration der Elemente der Häßlichkeit, ihre Wirkung eben so wohl gehindert wird, als die Wirkung der Schönheit durch die ähnliche Enumeration ihrer Elemente vereitelt wird; da also die Häßlichkeit in der Schilderung des Dichters Häßlichkeit zu 10 sehn aushöret: so dürste leicht eben dadurch die Häßlichkeit dem Dichter dennoch nühlich werden können.

Und wird es wirklich — Wann er sie nehmlich von der Seite ihrer Folgen zeiget.

Unschäbliche Häßlichkeit ist² lächerlich. Erklärung des 15 Aristoteles.

Schädliche Häßlichkeit ist schrecklich, folglich erhaben. \*\*\*)
Bende Mittel, das Häßliche souach gleichsam zu adouciren, sehlen
dem Mahler. Thersites ist auf der Leinewand nur häßlich; ben dem
Homer ist er lächerlich. Canlus hat folglich Recht, ihn aus der Folge
o seiner Homerischen Gemählde heraus zu laßen. Klot aber hat Unrecht,
wenn er ihn auch aus dem Homer wegwünscht. \*\*\*)

\*) abermals nicht allgemein. Sie kan durch' den Contrast die Schönheit erhöhen. Die Sathru, Silenen Faunen<sup>5</sup> die den Wagen des Bacchus und der Ariadne ziehen. Pluto der die Proserpina entführt. Der Grund, den Sie ans 25 führen, beweiset nichts. Das Vergnügen ist der höchste Zwef der schönen Künste, aber nicht die reinen angenehmen Empfindungen. Die vermischten sind davon nicht ausgeschloßen. [Mendelssohn.]

\*\*) schrekliche Schönheit ist erhaben. Medusa ist erhabener als Alecto, ja biese verdienet den Namen des Erhabenen vielleicht so wenig als der Tod und 30 die Sünde des Miltons. Nicht alles Schrekliche erregt die Empfindung der Erhabenheit. Der Glanz, der aus den Augen der Götter leuchtet, ist nicht so schreklich, aber weit erhabener als die brennende Fakel der Furien. [Mendelssohn.]

\*\*\*) Unschähliche Häßlichkeit ist auch für den Maler eine Quelle des Lächerlichen. Erinnern Sie sich des Hogarthschen Tanzes. Alle häßliche Figuren in 35 demselben sind lächerlich. Dr. Slop, Sancho, Don Onizote n. s. w. Thersites

5

10

Auch das Häßliche als Schrecklich kann der Mahler nicht brauchen, wenn er uns nicht zweh unangenehme Empfindungen für eine erregen will; indem behdes uns in seiner Composition viel zu lebhaft rühret, als daß es erhaben sehn könnte.

## VII.

Gleichwohl, wird man einwenden, haben es keine von den geringsften Dichtern gewagt, körperliche Schönheiten nach ihren Theisen zu schilbern. Gleichwohl finden sich Mahler, die widrige häßliche Gegenskände unter ihren Pinsel genommen. Und beyde haben Benfall und Beswunderung erworben.

Ich gebe es zu. Wenn aber dergleichen Werke gefallen, so gefällt bloß das Genie, die Geschicklichkeit des Dichters und Mahlers in ihnen; die glückliche Nachahmung gefällt, aber nicht das Nachgeahmte.

Und dieses ist die allgemeine Veränderung, welche die schönen Künste und Wißenschaften insgesamt, mit dem Fortgange der Zeit, erlitten: Nach 15 ihrem Ursprunge waren sie bestimmt, den Schönheiten der körperlichen und geistigen Natur eine neue Schöpfung zu geben, durch die sie uns beständig zur Hand blieben, um uns nach Belieben an ihnen zu ergöhen; ihr größter Ruhm war, diese Schönheiten erreicht zu haben.

Bald aber ward ber<sup>3</sup> Virtusse müde, nur immer einersey zu er- 20 reichen; und gleichsam nur durch die Schönheit seines Vorwurffs zu ge- fallen. Er glaubte es müße ihm rühmlicher seyn, blos durch die Erreichung zu gefallen, ohne daß die Schönheit des Vorwurfs daben in Rechnung käme. Daher die wahllosen Nachahmungen der ersten der besten Gegenstände; schön oder häßlich, edel der niedrig; alles ist gleich viel, 25 wann der Zuschahmer nur illudiret wird.

#### VIII.

Die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters; der Raum das Gebiete des Mahlers.

würde auch in der Maleren lächerlich sehn. Da er aber mit dem Ernsthaften der 30 übrigen Personen beständig contrastiren würde, indem der Maler die bewegliche Handlung desselben in eine stehende verwandeln müßte; so kand ihn der Maler in keinem ernsthaften Sujet andringen, ohne einen Widerspruch der Empsindungen zu erregen, und die Einheit der Wirkung zu unterbrechen. In dem transitorisschen Gemälde der Dichtkunst thut er keine so schlimme Wirkung. [Mendelssohn.] 35

gefällt, [nachträglich eingefügt] \* [verbessert aus] nachgeahmte \* [verbessert aus] Enblich wurde der \* [verbessert aus] eblere \* [verbessert aus] würde

Zwey nothwendig entsernte Zeitpunkte in ein und eben daßelbe Gemählbe bringen, so wie der Parmisano den Raub der Sabinischen Jungfrauen und die Aussihnung derselben zwischen ihren Anwerwandten und neuen Männern: heißt ein Gingriff des Mahlers in das 5 Gebiete des Dichters, den der gute Geschmak nie billigen wird.

Mehrere Theile oder Dinge, die ich nothwendig in der Natur auf einmal übersehen muß, wenn sie ein gewißes schönes Ganze hervorbringen sollen, dem Leser nach und nach zuzehlen; heißt ein Eingriff des Dichters in das Gebiete des Mahlers, woben der Dichter viel Jma10 gination ohne allen Außen verschwendet.

Doch so wie zwen billige, freundschaftliche Nachbarn, zwar nicht verstatten, daß sich einer in des andern innerstem Reiche ungeziemende Frenheiten herausnehme; wohl aber auf den änßersten Grenzen eine wechselseitige Nachsicht herrschen laßen, welche die kleinen Eingriffe, die ber eine in des andern Gerechtsame in der Geschwindigkeit sich durch seine Umstände zu thun genöthiget siehet, friedlich von benden Theilen compensiret: so auch die Mahleren und Dichtkunst.

Zwey, drey Theile, oder sichtbare Eigenschaften eines Dinges, durch Beywörter, Abverbia, Participia, so geschickt zusammenpreßen, daß man 20 sie fast eben so auf einmal zu hören glaubt, als man sie in der Natur auf einmal sieht: ist ein der gleichen kleiner vergönnter? Eingriff des Dichters in die Mahleren, deßen öftrer Gebrauch ihn eben dazu macht, was man gemeiniglich einen Mahlerischen Dichter neunet, und in welchem Verstande Thompson mehr<sup>4</sup> Mahler ist, als Homer.

Dafür ist dem Mahler vergönnt, in großen historischen Gemählben seinen einzigen Augenblick auch um etwas zu erweitern; eine Frenheit deren sich die größten Meister bedienet haben.\*) Ja,6 ich glaube nicht,

\*) Die Maleren und Dichtkunst besinden sich nicht völlig in eben den Umständen. Ben dem Maler ist die geringste Beränderung des Augenbliks eine Ueberstretung der Grenzen, die man sich nicht ohne Noth erlauben darf. Hingegen hat der Dichter auch einiges Recht auf das Nebeneinanderexistirende, wenn nur die Zeichen, deren er sich bedienet, nicht von grössern Umsange sind, als die Begrisse, die zum sichtbaren Ganzen gehören, in welchem Falle die Imagination zu sehr arbeiten muß, aus den Theilen ein Ganzes zusanen zu sehen. Die Musik ist

<sup>&#</sup>x27; |bahinier | und |burchstricken | ' vergonnter [nachträglich eingefügt] . beren [hf ] . (verbefiert aus] ein größrer . [bahinter] Aber biefes ift nicht ber wahre Berstand biefer Benennung, |burchstricken | . (verbessert aus) Denn

daß sich ein einziges an Figuren sehr reiches Stück sindet, in welchem jede Figur vollkommen bie Bewegung und Stellung hat, die sie in dem Augenblicke der Haupthandlung haben sollte; der eine hat eine etwas frühere, der andere eine etwas spätere. Und dieses läßt man so willig gelten, daß vielmehr eben dadurch öfters ein Gemählde so viel redender 5 so viel dichterischer heißt.\*)

Wie aber der weisere Mahler dergleichen Eingriffe in die besnachbarten Augenblicke, wenn sie etwas merklich entsernt sind, durch einen Kunstgriff vor allem Austößigen zu retten weis, welcher darinn bestehet, daß er diesenigen Figuren, Z. E. die eine spätere Bewegung machen, 10 als der Augenblick der Haupthandlung ersordert, von der Haupthandlung wegwendet, oder sie so stellet, daß sie die ihige Haupthandlung nicht sehen kann, folglich sie in der Kührung läßt, welche der vorhergehende Augenblick, den sie mit angesehen, auf sie gethan: so muß auch der weisere Dichter einen ähnlichen Kunstgriff ben seinen Eingriffen in die benachbarten 15 coexistirenden Erscheinungen, anwenden. Und welcher ist dieses?

Der Mahser beh seinem Kunstgriffe nimt gleichsam mehrere Raume, mehrere Flächen an; wir sehen seine Figuren zwar alle auf einer Fläche, aber sie stehen nicht alle auf einer Fläche; mit einem Worte sein Kunstsgriff liegt in der Perspectiv.\*\*)

20

hierin der Maleren, wie oben erinert worden, schnurstraks entgegengesetzt. Allein sie erlaubet nicht den geringsten Eingrif in das Gebiete des Raumes, man müßte denn die Harmonie einen solchen Eingrif nennen. [Mendelssohn.]

Auch die Harmonie ziehe ich nicht hieher! [Nicolai.]

\*) sehr richtig und ein sehr fruchtbarer Sag in der Malerei, welches (im 25 Borbeigehen) durch das Battenriche System nicht kan erklärt werden. [Nicolai.]

\*\*) Der Maler kan ben Kunstgriff daß verschiedene Figuren Bewegungen machen, die sich auf den vorigen und folgenden Augenblik beziehen, auch ohne Beihülse der Perspectiv brauchen — Es können auf der andern Seite Personen die in Perspectiv stehen, Bewegungen machen die in eben den Augenblik gehören. 30 Auch Personen die auf eben demselben Grunde stehen können einer die Haupthandl. sehen und die andern nicht — in sosern sie aber auf einem Grunde stehen, stehen sie nicht in Perspectiv — 3 E. auf einem antiquen Basrelief — 11 Also sehst mir an der Anwendung immer etwas. [Ricolai.]

<sup>\* [</sup>verbessert aus] zuerst gerabe [?] \* [bahinter] Und eben dadurch wird das gerade [?] was der Mahler mahlet um so viel [durchstricken] \* [vorher ein durchstrickenes unleserliches Wort] \* [wohl verschrieben für] können, \* welchen [H.] \* [verbessert aus] zweh \* [nachsträglich eingesügt] \* & & auf einem antiquen Basretief — [nachträglich eingesügt]

Was ist also die Perspectiv des Dichters? Sie besteht darinn, daß er die Beitsolge, in welcher seine Nachahmung fortschreitet dann und wann unterbricht, und in andere Zeitsolgen<sup>2</sup> übergehet, in welchen sich die Gegenstände, die er schildern will,<sup>8</sup> ehedem befunden, bis 5 er den Faden seiner eignen Zeitsolge wieder ergreift.

Und in diesem Kunstgriffe ist Homer Meister. Alle seine Ginsschaltungen sind perspectivisch, und besonders sind seine Gleichniße alle perspectivisch ausgeführet, welches ihnen eben das Leben giebet, das so sehr rühret, und den Kunstrichtern so schwer zu erklären ist.\*)

10 IX

Da jede nachahmende Kunst vornehmlich durch die eigene Trefslichkeit des nachgeahmten Gegenstandes gefallen und rühren soll; da Körper
der eigentliche Vorwurf der Mahleren sind, und der mahlerische Werth
der Körper in ihrer Schönheit bestehet:\*\*) so ist es offenbar daß die
Mahleren ihre Körper nicht schön genug wählen kann. Daher daß 3dealische Schöne. Und da4 das idealische Schöne sich mit keinem ge-

\*) Diese ganze Betrachtung über die Versvektive will mir nicht so recht in ben Sinn. Die Perspettive ift eine Nachahmung der Natur in Ansehung der Distanzen. Die Natur brükt die Distanzen aus durch die relative 1) Größe, 2) Deut-20 lichkeit und Lauterfeit der Farben. Der Maler malet seine Gegenstände kleiner. undeutlicher und mit geschwächten Farben, und wir glauben fie seben entfernter. Endlich bedienet er fich biefer Entfernungen um feine ftebende Bilber etwas beweglicher zu machen. Dieses ift ein Rupen, den der Birtuose von der Berspektive ziehet, fies machet aber keinesweges bas Wefen ber Perspektive aus. Auch in 25 der Dichtkunft giebt es einen Inbegrif sinnlicher Borftellungen, die vermöge ihrer Situation ben ftartften Eindrut machen follen, diese machen, wenn ich mich so ausbruten tan, den Sauptgrund aus. Andere Begriffe find mit diefen theils mittelbar, theils unmittelbar verbunden, und muffen baber nach Masgebung ihrer Entfernungen auch besto schwächer würken. Dieses entspräche also ber Berspektive 30 ber Maler. Ob aber bieses schwächere Licht nach Masgebung ber Entfernung, bem Dichter so nüglich sehn mag, als dem Maler seine Perspektive, wage ich nicht zu entscheiden. [Mendelssohn.]

Ich auch nicht, aber ich neige ftark zum negativen. [Nicolai.]

\*\*) Dieser Schritt ift mir zu fühn. Die Schönheit der Formen macht viel-35 leicht nicht den ganzen malerischen Werth der Körper aus, denn, wie es scheinet, gehöret die Rührung mit dazu. [Mendelssohn.]

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] daß er hinter die . . . . . der [untefersich] 
1 [verbeffert aus] in eine andere 
1 [vorher ein burchstrichenes untefersiches Wort] 
1 [verbeffert aus] lind diese 
1 [wohl versichen für] er 
1 [bahinter] ma [= maserischen, durchstrichen] 
1 maserischen seine andere

waltsamen Stande des Affects verträgt: so muß der Mahler diesen Stand vermeiden. Daher die Ruhe, die stisse Größe, in Stellung und Ansdruck. Die rohe unverständige Übertragung dieses mahlerischen Grundsatzes in die Dichtkunst, vermuthe ich, hat die falsche Regel von den volltommen moralischen Charakteren, wo nicht veranlaßet, doch bestärkt. Zwar gehet auch der Dichter einem idealischen Schönen nach; aber sein idealisches Schöne erfordert keine Ruhe; sondern grade das Gegentheil von Ruhe. Denn er mahlt Handlungen und nicht Körper; und Handlungen sind um so viel vollkommner, je mehrere, je verschiedenere, und wider einander selbst arbeitende Triebsedern darinn wirksam sind. 10

Der vollkommne moralische Charafter kann daher höchstens nur eine zwehte Rolle in diesen Handlungen spielen; so daß wenn ihn der Dichter unglücklicher Weise auch zur ersten bestimmt² hat, der schlimmere Charafter, welcher mehr Antheil an der Handlung nimt, als dem vollkommnen seine Seelenruhe und sestens Grundsätze zu nehmen erlanden, ihn allezeit 15 ausstechen wird. Daher der Vorwurf, den man dem Milton gemacht hat, daß der Tenfel sein Held sey. Und das kömmt nicht daher, weil er den Tenfel zu groß, zu mächtig, zu verwegen geschildert; der Fehler liegt tieser. Es kömmt daher, weil der Allmächtige die Anstrengung4 nicht braucht, die der Tenfel zu Erreichung seiner Absicht anwenden muß, 20 und er mitten unter den gewaltigsten<sup>5</sup> Bewegungen und Anstalten seines Feindes ruhig bleibet, welche Ruhe zwar seiner Hoheit gemäß, aber keines= weges poetisch ist.

### Χ.

Die Poesie zeiget uns die Körper nur von einer Seite, nur in 25 einer Stellung, nur nach einer Eigenschaft, und läßt alles übrige ders selben unbestimmt.

Die Mahlercy kann dieses nicht. Bey ihr ziehet ein Theil den andern, eine Eigenschaft die andere nach; sie nuß alles bestimmen.

Daher kann bey dem Dichter ein Zug sehr sinnlich, sehr mahlerisch 30 sehn; in der Mahleren selbst aber es zu sehn aufhören, weil er durch die übrigen dazu kommenden Vestimmungen geschwächt, oder wohl gar in Wiederspruch geseht wird.

<sup>\*)</sup> so wie im Canut Ulfo der Belb ift. [Mendelssohn.]

<sup>&#</sup>x27; [vorher ein durchstrichenes unleserliches Wort] \* [vorher] ein [durchstrichen] \* [verbessert aus] feste \* [verbessert aus] bie Kräfte \* gewaltigsten [fehlte ursprünglich]

# 3. E. Ben dem Dichter ist Berkules

- rabidi cum colla minantia monstri

Angeret, et tumidos animam angustaret in artus, ein vortreffliches Bild. Ich sehe die ganze Stärke des Helden; ich sehe den rasenden Löwen in seiner Beängstigung, wie der verschloßne Athem ihn ausschwellt. Aber nun laße man dem Mahler oder Bildhauer dieses ausstühren. Der Löwe hat einen Rachen, er hat Klauen, die er wo einsichlagen kann, die er nach dem Wiederstande, den er seinem Sieger entsgegen sehet, wo einschlagen muß; und Herkules ist unüberwindlich, aber 10 nicht unverwundlich. So sehe ich ihn nunmehro zugleich leiden, wo ich ihn nur siegen sehen soll. (Siehe den geschnittenen Stein behm Spence Tab. XVII. 3.)\*)

Die Regel bedarf also einer großen Einschränkung, daß nur das beh dem Dichter mahlerisch seh, was auch wirklich² auf der 15 Leinewand oder in Marmor einen guten Effect haben könne. Es ist wahr, der Zug des Dichters muß sich zeichnen, muß sich sichtbar darstellen saßen können; aber der Dichter braucht für die Wirkung nicht gut zu sehn, die er in der materiellen Ausbildung des Künstlers thut, der nothwendig andere Züge damit verbinden mußte, von welchen das 20 Auge nicht abstrahiren kann, von welchen aber wohl die Einbildungskraft beh dem Dichter abstrahiren konnte.

#### XI.

Und eben daher, weil der Dichter seine Wesen nur mit einem Zuge schildert, kann er Wesen schildern, die nicht bestimmt sind, bloße Wesen 25 der Einbildung. Durch diesen einzigen Zug können sie uns sinnlich werden; aber<sup>3</sup> der Mahler braucht mehr Züge sie uns sinnlich zu machen. Folglich ist es auch kein Einwurf wider das Mahlerische eines

\*) Ich getraue mich nicht hier einen Ausspruch zu wagen, aber mich bünkt, ich würde dem Künstler Dank wissen, daß er mir nicht den siegenden, sondern den 30 kämpsenden Herkules zeigt. Es wäre ihm vielleicht nicht schwehr geworden, einen spätern Augenblik zu wählen, in welchem der nunmehr erstickende Löwe sich krümmet und windet, und die Klauen convulsivisch an sich ziehet; allein wir sollten den Löwen Widerstand thun sehen, und aus diesem Widerstande auf die Stärke des Herkules schließen. Die Anmerkung ist meines Erachtens, gar wohl gegründet, 35 aber das Exempel nicht glüks. [Mendelssohn.]

<sup>1 [</sup>verbessert aus] Dbem • [verbessert aus] was sich wirklich mahlen lage • [verbessert aus] und • thun [fehlte ursprünglich] • [verbessert aus] bes Ansales schließen.

Dichters, daß seine Wesen lauter unkörperliche geistige Wesen sind; und Milton ist seinen geistigen Wesen ungeachtet einer der größten Mahler nach dem Homer.\*)

Daß aber ber Mahler beh bem Homer ungleich mehr zu thun findet, als beh dem Milton, rühret nicht aus dem minder mahlerischen Genie des 5 Engländers, sondern aus den engen Schranken der² materiellen Kunst her.

Die Berechnung des Caylus der Gemählde in den epischen Dichtern, ist der Maaßstab der Brauchbarkeit eines jeden für den Mahler, aber kein Maaßstab des Vorzuges der Dichter selbst.

Wenigstens nicht ihres Vorzuges in dem Mahlerischen Theise. 10 Sondern wenn ja diese größere Nühlichkeit für den Mahler ein Vorzug sehn soll, so entspringt dieser Vorzug bloß aus dem Reichthume und der Manigsaltigkeit der Handlung, die der Juhalt des Gedichtes ist; welchen Vorzug der Dichter aber sehr oft mit dem elendesten Geschichtschreiber gemein<sup>3</sup> haben kan.\*\*)

- 3. E. Die Leidensgeschichte Christi ist in dem Neuen Testamente sehr armselig und elend beschrieben. Dem ohngeachtet hat sie<sup>4</sup> Stoff
- \*) gut! aber der Dichter ist desto volksomener, je bestimter seine Bilder sind, je leichter es der Imagination wird, die ausgelassene Büge hinzu zu denken, und sich von den erdichteten Wesen nette und aussührliche Begrisse zu machen. 20 Homer und Virgil haben sich nur wenige solche Vilder erlaubt, die sich der Imagination nicht aussührliche darstellen. Aber alle erdichtete Wesen des Milton sind von dieser Beschafsenheit. Die Gewalt, die wir anwenden, sie uns in ihrer Volktändigkeit vorzustellen, scheinet unsere Einbildungskraft zu ermüden. Ihr erster Anblik frappirt ungemein, und erregt eine Art von Erstaunen, die dem Erhabes 25 nen eigen ist. Aber ihre Wirkungskraft geschäftig zu sehn aufangen; so fühlen wir das Unvermögen sie auszubilden nur gar zue deutlich, und sie sangen an unsangenehm zu werden. Milton wird das erste Mal mehr frappiren, Homer aber desto öfter gelesen werden. [Wendels ohn.]
- \*\*) Der Sat läßt sich freulich nicht umkehren. Eine jede Erzehlung, die dem Maler reichen Stof darbietet, ist nicht deswegen poetisch schön. Aber so viel ist richtig. Jede Begebenheit die fruchtbaren Stof für den Pinsel enthält, wird auch für den Dichter kein unglükliches Sujet sehn, wird dem Dichter weit bequehmer sehn, als eine Begebenheit, von welcher der Maler gar keinen Gebrauch 35 machen kan. [Mendelssohn.]

<sup>\* [</sup>verbessert aus] unbeschabet \* [verbessert aus] seiner \* gemein snachträglich eingesügt] \* [verbessert aus] hat sie eine \* [verbessert aus] auschauenb [?] \* zu [sehlte ursprünglich] \* [verbessert aus] bie ber Maser

25

genng zu den vortrefslichsten Gemählden gehabt. Das macht sie ist sehr mannigfaltig. Ihre Scribenten aber waren darum nichts weniger als Mahler. Sie erzehlen die simpeln Facta, und diese Facta weis der Mahler zu nutzen, ohne daß sie ihres Theiles den geringsten Funken von mahlerischem Genie daben gezeiget haben. Denn diese Facta sind entweder wahr, oder von ihnen ersunden. Sind sie wahr, so haben sie gar kein Verdienst darum; sind sie aber ersunden, so ist Facta zu erstinden, ein ganz anderes Tasent, als Kacta mahlen.

Aber Homer, wird man sagen, hat seine Facta nicht allein erfunden, 10 er hat sie auch selbst geschildert, und in seiner fortschreitenden Schilderung werden immer ein oder mehrere Züge sehn, welche für die materielle Mahleren ausdrücklich gemacht zu sehn scheinen.

Wenn<sup>2</sup> es so ist: besto beser. Aber es ist nur zufälliger Weise so; und diejenigen von seinen Schilberungen in welchen sich dergleichen 15 für die matericlle Mahleren brauchbare Züge gar nicht befinden, sind darum nicht schlechter, sondern<sup>3</sup> nicht selten in ihrer Art auch wohl noch vollkommner.

3. E. das vierte Buch der Flias liefert dem Graf Cahlus nur ein einziges Gemählde. Und noch dazu, was für eines! Die Versamm-20 lung der rathschlagenden und zechenden Götter; die der Dichter in den ersten Zeilen dieses Buches beschreibt:

Οι δε θεοι παο Ζηνι καθημενοι ήγοροωντο Χουσεφ έν δαπεδφ, μετα δε σφισι ποτνια Ήβη Νεκταο έφνοχοει: τοι δε χουσεοις δεπαεσσι Δειδεχατ' άλληλους, Τοωων πολιν έισοροωντες.

Ein güldener Pallast, willführliche Gruppen schöner und majestätischer Götter, von Hebe bedienet und sich zum Trunke ermunternd: lauter Gegenstände, die auf der Leinewand eine sehr vortressliche Wirkung haben können; ob ich gleich gern wißen möchte, wie der Mahler die Götter, wie 50 sie einander zutrinken, und Troja doch nicht aus den Angen verlieren, ausdrücken wollte. Denn läßt er sie bloß trinken; so berathschlagen sie sich nicht; läßt er sie sich bloß berathschlagen, so trinken sie nicht: ben dem Homer aber thun sie beydes. Will er auch einen Theil trinken, einen Theil sich berathschlagen laßen: so ist es wieder nicht, was

Homer sagt, nach dem sie alle zugleich rathschlagen und trinken sollen. Piccart, der dieses Gemählde gezeichnet, noch ehe es Caplus vorgeschlagen, zeiget die Götter alle in der tiessten und lebhaftesten Berathschlagung; und Hebe knieet bloß auf der Seite und gießt den Nektar aus einer Urne in ein Trinkgeschirr. Aber grade so viel hätte Piccart thun müßen, wenn es bloß darauf angesehen gewesen wäre, die Hebe zu charakterisiren 2c.

Doch alles dieses ben Seite gesetzt und angenommen, der Mahser könne den ganzen Sinn des Dichters ausdrücken, und ein Meisterstück seiner Kunst aus diesem Sujet machen: ist es darum auch ein poetisches Gemählde? Ist es eines, so ist es gewiß eines von den kahlsten, und 10 ein weit schlechterer Dichter hätte es eben so gut machen können.

Man halte dagegen die Stelle\*, wo Pandarus, auf Aureigen der Minerva den Waffenstillestand bricht, und seinen Pseil auf den Weneslaus losdrückt. Schwerlich wird man den einem Dichter in der Welt ein vortrefflicheres ausgeführteres Gemählde finden. Bon dem Ergreiffen 15 des Bogens dis zu dem Fluge des Pseiles ist jeder Augenblick gemahlet, und alle diese Augenblicke sind so nahe und doch so unterschieden angenommen, daß wenn man nicht wüßte wie mit dem Bogen umzugehen wäre, man es aus diesem? Gemählde allein lernen könnte.

Und dieses Gemählbe — was soll man hierzu sagen? — ist in 20 dem nehmlichen Buche, welches Caplus³ an allen Gemählden so unfrucht- bar sindet.⁴ Übersehen⁵ hat er es schwerlich; aber ohne Zweisel den Bes dürsnißen der heutigen Kunst nicht augemeßen genug gesunden. Gott weiß, was für Schwierigkeiten in der Ordonnauz, in der Vertheilung Lichts und Schattens, ihn bewogen haben, das mahlerischste Stück 25 des Dichters für unmahlbar zu halten.\*)

Ist dem so: so, dünkt mich, ist unsere heutige Mahleren grade auf

<sup>\*</sup> Iliad. 4. 105 – 126.

<sup>\*)</sup> Ein poetisches Gemälbe, bessen Schönheit bloss in einer Folge von Beränderungen bestehet, kan nur getauzt, nicht gemalt werden. Die alte Malcren 30
kan hierin keinen Borzug vor der Neuren gehabt haben. Denn sobald in dieser
Folge von Beränderungen kein wichtiger Augenblik zu sinden, der das Borhergehende und Folgende errathen läßt; so ist das Sujet an und für sich selbst unmalbar. [Mendelssohn.]

¹ ausgeführteres [fehlte ursprünglich] ¹ biesen [anscheinend H.] ² Cahlus [fehlte ursprünglich] ¹ [verbessert aus] ist. ¹ [vorher] Hat er es übersehen, oder ist [durchstrüchen] ˚ blos [nachträglich eingefügt]

bem Punkte, auf welchem unsere heutige Musik ist, und es geht bem Mahlerischen des Dichters, wie seinem Wohlklange. Er seh nur recht mahlerisch, so wird man seine Gemählde gewiß ungemahlt laßen; er seh nur¹ recht wohlklingend, und man wird ihn gewiß nicht componiren. Das Meisterstück des dichterischen Wohlklanges, der Hegameter, die lhrisschen Sylbenmaaße des Horaz, sind viel zu musikalisch, um dem Componisten² brauchdar zu sehn; er will nichts, als ohne Anstoß sließende Folgen lieblicher Worte, viel a und e; was drüber ist, ist vom übel. So auch der Mahler; erzehle was du willst, erzehle wie du willst; gieb ihm aber nur Gelegenheit zu reichen Verzierungen, zu gelehrten Vertheislungen des Schattens, zu Contrasten, zu Verkürzungen; gieb ihm Gelegenheit nur seine Kunst recht zu zeigen, und je mehr du deine Kunst, als poetischer Mahler, sparest, desto mehr wirst du sein Mann sehn.\*)

15 In diesem Geschmake, nach diesen Absichten hat Caplus offendar seine Gemählde des Homers gewählet. Was Homer selbst mahlet ist fast immer übergangen; und er wählet bloß die Augenblicke, in die der Mahler die meisten sichtbaren Gegenstände zusammenbringen, über die er

\*) Diesen Lunkt zu entscheiden, wollen wir und die Künste in ihrer Ber-20 bindung vorstellen. Die Musik tan geradezu mit der Poesie verbunden werden, ja ihrer ersten Bestimung nach soll sie eigentlich nur der Poesie zur Unterstüßung dienen. Daher muß die Runft der Mufit niemals fo fehr übertrieben werden, bag fie der Poefie zum Nachtheil gereiche, und wir tadeln die neuere Mufik mit Recht, daß ihre Künstelenen sich mit keiner wohlklingenden Boesie vertragen. Die Ma-25 leren aber kan mit der Poesie nicht unmittelbar verbunden werden, wohl aber vermittelst der Tangkunft, denn diese verbindet die Schonheit der Formen und" der Anordnung mit der Schönheit der Bewegungen und Sandlungen. Jede Boefie fan getanzt werden. Findet sich nun in dieser Folge von Bewegungen eine Anordnung und Stellung, die einzeln genommen, schon und bedeutend ift; fo tan fie 30 gemalt werden. Alle Bewegungen des Pandarus können nach der Angabe des Dichters getauzt werden; da aber kein einziger Angenblik in der ganzen Folge einzeln' betrachtet, wichtig und bedeutend genug ist; so enthält der gange Tang feine malerische Situation. Der Götterschmaus muß auch getanzt werden konnen, und er enthält verschiedene Augenblike, die auch einzeln betrachtet, schon find, aber 35 keinen der das Mannichfaltige bes' Bechens und Berathschlagens verbindet, denn biefe muffen in verschiedenen Augenbliken auf einander folgen, das heißt, getanzt werden. [Menbelsfohn.]

<sup>1 (</sup>vorher) auch [burchstrichen] \* [verbessert aus] Dichter \* [verbessert aus] ber Körper mit \* [verbessert aus] wichtig \* [vorher] verbinbet, [burchstrichen]

die meiste mechanische Kunst verbreiten kann; ob sie schon ben dem Dichter gerade die leeresten, die unmahlerischsten sind, in welchen er bloß Geschichtschreiber ist, und dergleichen, wie gesagt auch ben dem elendesten Geschichtschreiber in Menge zu sinden.

Und wie viel Gewalt thut er öfters dem Dichter an, dem Mahler 5 diese Augenblicke auszusparen! Endlich, wenn er sie ihm nun ausgesparet hat, so trift es sich nicht selten, daß die, welche den Homer nicht gelesen haben, aus dem Gemählde etwas foliesen, das der Meinung des Dicheters schnurstraks zuwieder ist.

- 3. E. Wenn ein vorzüglicher Held im Getümmel der Schlacht in 10 Gefahr geräth, aus der ihn keine andere als göttliche Macht retten kann: so läßt der Dichter ihn von der schüßenden Gottheit in einen dücken Rebel, åequ noddy oder in Nacht vvxti² verhüllen, und davon führen. So Benus den Paris Iliad. 7. 381.; so Neptun den Jdäus Iliad. 2. 23.; so Apollo den Hektor v. 444. In allen diesen Stellen ist 15 dieses Einhüllen in Nebel und Nacht nichts als eine poetische Redensart für unsichtbar machen. Allein diesen poetischen Ausdruck realisiren, und auf dem Gemählde eine wirkliche Wolke andringen, hinter welcher nunmehr der Held, wie hinter einer spanischen Wand, vor seinem Feinde verborgen stehet, ist wider die Meinung des Dichters, und heißt 20 aus den Grenzen der Mahleren herausschreiten, indem diese Wolke eine wahre Hieroglyphe, ein symbolisches Zeichen ist, und den befreyten Held nicht unssichtbar macht, sondern den Zuschauern zuruft, ihr müßt ihn euch als unsichtbar vorstellen.\*) Kurz diese Wolke ist hier
- \*) Wenn vom körperlichen Sehen die Rede ist, kan die Wolke, wo ich nicht 25 irre, gar wohl ein natürliches Zeichen sehn. Der Dichter verwandelt das metaphhische unsicht dar machen, in eine phhische Handlung. Ja, es scheinet, als wenn die Untergötter niemals die Macht gehabt hätten, körperliche Dinge, ohne phhische Mittel, unsichtbar zu machen. Sich selbst hingegen konten sie gar wohl diesem sichtbar jenem unsichtbar machen. Daher läßt Homer die Minerva, wenn 30 sie nur dem Achilles allein erscheinen will, sich in keine Wolke einhüllen. Wäre diese Wolke ein blos symbolisches Zeichen; so hätte es Homer auch den dieser Gelegenheit gebraucht. Daß der Maler die eingehüllte Person dem Zuschauer zeigen muß, thut zur Sache nichts. Der Zuschauer besiedet sich ausser der Scene, und man kan ihm gar wohl zeigen, was die spielende Personen nicht sehen sollen; 35 so wie etwa die Personen auf der Bühne allein sehn können, ob sie gleich von-

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] ganz anders [burchftrichen] o ober in Nacht vente [nachträglich eingefügt] i [bahinter] bieses [fo] Rebel, diese Nacht nichts als eine poetische Redensart [burchstrichen]

nichts beser, als die beschriebnen Zettelchen die auf alten gothischen Gemählben den Figuren aus dem Munde gehen. Gleichwohl dürften sich die Mahler diese Wolfe sehr ungern nehmen lasen. Sie giebt zu so schönen Brechungen des Lichts Gelegenheit, zu so sehr gelehrten Beleuchstungen der um sie gestellten Gruppen, sie kann mit den angebrachten großen Massen von Schatten so trefslich contrastiren.

E3 ist wahr Homer läßt den Achilles indem ihm Apoll den Hefter entrückt, noch drehmal nach dem dücken Rebel mit der Lanze stoßen τρις δ' ήερα τυψε βαθειαν\*; allein auch das heißt in der Sprache des Dich= 10 ters weiter nichts, als daß Achilles so wüthend gewesen, daß er noch drehmal gestoßen, ehe er es gemerkt, daß er seinen Feind nicht mehr vor sich habe. Nichts² ist mahlerischer als diese Stelle ben dem Dichter; aber sie wird kindisch und wiedersprechend in der Ausführung des Mahlers.

Auch ben dem Borne des Achilles\*\* rath Canlus eine bergleichen 15 Wolfe an, um die Minerva, welche allein von dem Achilles gesehen wurde. vor der übrigen Versammlung unsichtbar zu machen. Aber heißt dieses mahlen? Und ist es erlaubt unter3 die natürlichen Zeichen der Kunft ein so willführliches zu mischen, das dem, welcher das Geheimniß nicht bavon weis, und es gleichfalls für ein natürliches Beichen halt, das ganze 20 Gemählbe zu einem Räthsel machen muß? — Aber wenn man nun die Unsichtbarkeit in der Mahleren nicht anders andeuten kann, als durch eine Wolfe? - So soll man, was man nicht sehen soll, auch nicht Und wenn, wie Canlus selbst auführt, ein neuer französischer Rünftler in der einzeln Bildfeule des Achilles, den Born des Belden 25 als von einer Göttin gemäßiget, ohne Benhülfe der Figur diefer Göttin, ausbrücken kounte; warnm rath er nicht lieber dem Mahler auch aus feiner Composition die Göttin gang wegzulagen? Warum nicht? Weil die Composition alsbann so reich nicht sehn würde. Der Mahler muß mehr Runft zeigen können; wenn auch schon das ganze Sujet barüber 30 verstümmelt würde.

einem ganzen Bolfe von Zuschauern beobachtet werden. Nur muß der Künstler die Wolfe so andringen, daß es begreifl. wird, wie die eingehüllten Körper auf der 35 Seene unsichtbar, vom Anschauer aber bennoch bemerkt werden. [Mendelssohn.]

<sup>\*</sup> Iliad. T. v. 446.

<sup>\*\*</sup> Tabl. V. Iliad. 1.

¹ [verbeffert aus] wer [= werben] º [verbeffert aus] Bet bem º unter [fehlte urfprunglich] ⁴ [verbeffert aus] bem

Der Einfall überhaupt, aus den Werken des Homers eine zusammenshangende Folge von Gemählden machen zu wollen, war der seltsamste von der Welt. Cahlus überlegte nicht, daß der Dichter eine doppelte Gattung von Wesen und Handlungen bearbeitet; sichtbare und unsichtbare. Diesen Unterschied kann die Mahleren nicht angeben; ben ihr ist alles sichtbar und auf einerlen Art sichtbar. Es muß aber nothwendig die äußerste Verwirrung entspringen, wenn dieser Unterschied aufgehoben wird, durch besen Aushebung zugleich alle die charakteristischen Züge verloren gehen, durch welche sich jene höhere Gattung über die niedrige erhebt.

Wenn endlich die Götter selbst mit einander handgemein werden\*, 10 so gehet ben dem Dichter dieser ganze Kampf unsichtbar vor, und diese Unsichtbarkeit erlaubt der Einbildungskraft die Seene zu erweitern, und läßt ihr freges Spiel, sich die Personen der Götter und ihre Handlung so groß, und über das gemeine Menschliche so weit erhaben zu denken, als sie nur immer will. Die Mahleren aber nuß eine sichtbare Seene 15 annehmen, deren verschiedne nothwendige Theile der Maaßstab sür die darauf handelnden Personen werden; ein Maaßstab den das Auge gleich darneben hat, und deßen Unproportion gegen die höhern Wesen, diese höhere Wesen, die ben dem Dichter groß waren, auf der Fläche des Künstlers ungehener macht.

3. E. Minerva schleibert einen großen Stein gegen den Mars:

Tor ρ'ἀνδοες προτεροι Θεσαν έμμεναι ὀυρον ἀρουρης.

Um sich die Größe dieses Steines recht zu denken, erinnere man sich, daß homer die Trojanischen Helden noch einmal so stark macht, als die stärksten Männer seiner Zeit\*\*, und daß Nestor mehr als einmal zu 25 verstehen giebt, daß die Helden vor seiner Zeit noch stärker gewesen, als sie. Und ein Mann, nicht Ein Mann, Männer aus dieser Zeit, waren es, die diesen Stein zu einem Grenzsteine aufgerichtet hatten. Nun frage ich, wenn Minerva diesen Stein stein schleibert, von welcher Statur soll die Göttin sehn? Soll ihre Statur der Größe dieses Steines 30 proportioniret sehn; so fällt das Wunderbare weg. Ein Mann der dreymal größern

<sup>\*</sup> Iliad. φ. v. 385 u. f.

<sup>\*\*</sup> Iliad. E. 303.

¹ [verbessert aux] sichtbar, und ³ aber [nachträglich eingesügt] ° [verbessert aux] eben • [ver= bessert aux] ein

Stein schleibern können, als ich. Soll aber die Statur der Göttin der Größe des Steines nicht angemeßen sehn: so entstehet eine anschauliche linwahrscheinlichkeit in dem Gemählde, deren Anstößigkeit durch den symbolischen Schluß, daß eine Göttin übermenschliche Stärke haben müße, wicht gehoben wird. Wo ich eine größere Wirkung sehe, will ich auch größere Werkzeuge wahrnehmen.

Kurz, was die materielle Kunst hiervon mahlen kann, wird vielleicht ein schönes Gemählbe werden können, aber doch nie den Geist des Dichters haben; und man ist sehr gutherzig, dem ohngeachtet dergleichen Ge10 mählbe für Homerische Gemählbe gelten zu laßen.

### XIII.

Die alten Mahler, finde ich, brauchten und studierten ben Homer ganz anders, als Canlus es unsern Mahlern zu thun anräth.

Sie brauchten ihn; nicht daß sie die Handlungen aus ihm gemahlet 15 hätten, die eine reiche Composition, vorzügliche Contraste, künstliche Beleichtungen darbieten; sie nutten blos seinen Fingerzeig auf besondere körperliche Schönheiten; diese mahlten sie; und in diesen Gegenständen, sühlten sie wohl, war es ihnen allein vergönnet, mit dem Dichter wetteisern zu wollen.

20 So mahlte 3. E. Apelles, nach dem Plinius\*, Dianam sacrificantium virginum choro mistam, quibus vicisse Homeri versus\*\* videtur, id ipsum describentis. — (Anstatt sacrificantium muß man hier lesen saltantium, oder venantium oder sylvis vagantium; denn Homer läßt die Gespielinnen der Diana nicht opfern, sondern Berge 25 und Welder mit ihr durchstreiffen, jagen, spielen und hüpsen.)

So mahlte Zenxis die Helena, und war fühn genug die berühmten Zeilen des Homers Iliad. p. v. 156 darunter zu sehen.\*\*\* Laßt ihn aber auch das höchste Ideal der weiblichen Schönheit gemahlt haben: so ist es doch gewiß, daß sein Gemählde die allgemeine Wirkung nicht kan 30 gehabt haben, die man der Beschreibung des Dichters zugestehen muß.

Mis Nicostratust voller Erstaunen vor diesem Bilde des Zeugis

35

<sup>\*</sup> libr. 35 sect. 36.

<sup>\*\*</sup> Odyss. ζ. v. 102.

<sup>\*\*\*</sup> Valerius Maximus lib. III. cap. 7.

<sup>†</sup> Aelianus lib. 14. 47.

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] aufcheinliche ' [verbeffert aus] mixtam

stand, stand neben ihm ein anderer, der ganz kalt blieb, und gar nicht begreiffen konnte, was denn Nicostratus eigentlich so wunderbares darinn entdeckte. Wann du meine Augen hättest! sagte dieser. Aber Niscostratus war selbst ein Mahler; und ist denn die Schönheit nur sür die Kunstverwandten? Doch es sag<sup>1</sup> nicht an der Kunst; denn die Kunstkann nicht mehr thun, als die Ratur selbst, und das schönste Gesicht in der Natur selbst, wird nicht aller Menschen Bensall in einerlen Grade haben. Homers Helena ist und bleibet die einzige, an der niemand etwas auszusehen sindet, die<sup>2</sup> alle Menschen gleich stark entzücket.

Und wie die alten Künstler den Homer studieret, läßt sich 10 unter andern aus dem Exempel des Phidias lernen. Sie nährten sich mit dem Geiste des Dichters, sie füllten ihre Einbildungskraft mit seinen erhabensten Zügen, das Feuer seines Enthusiasnus entslammte den ihrigen, sie sahen und empfanden wie er, und so wurden ihre Werke Abstücke der Homerischen, nicht in dem Verhältnisse eines Portraits zu seinem 15 Driginale, sondern in dem Verhältnisse eines Sohnes zu seinem Vater; ähnlich aber verschieden. Die Achnlichkeit liegt öfters nur in einem einzigen Zuge; die übrigen alle haben unter sich nichts gleiches, als daß sie mit dem ähnlichen Zuge, in dem einen sowohl, als in dem andern, harmoniren. A Phidias gestand, daß er durch die Zeilen\*:

Ή και κυανεησιν έπ' όφουσι νευσε Κοονιων. ἀμβοοσιαι δ' άρα χαιται ἐπεροωσαντο ἀνακτος,

Κρατος ἀπ' ἀθανατοιο · μεγαν δ' ἐλελιξεν ὀλυμπον. ben Bildung seines Dinmpischen Jupiters begeistert worden, und daß nur durch ihre Hülfe er seinem Bilde ein Gesicht gegeben propemodum ex 25 ipso coelo petitum. Canlus sagt von diesen Beisen: cette grande idée est impossible à rendre en peinture; mais un Artiste ne peut l'avoir trop presente à l'esprit; c'est un moyen de croitre son ouvrage 2c. Er schrenkt den Nuten, den sie dem Künstler geleistet, und noch leisten können, auf die sympathetische Erhöhung unsrer Einbildungskraft 30 ein. Indeß, glaube ich, ist hier noch etwas specielleres zu sagen. Nehmlich:

Rlopftod's Zeilen\*\*: wo er Gott fagen läßt:

<sup>\*</sup> Iliad. a. 528. Valerius Maximus lib. III. cap. 7.

<sup>\*\*</sup> Erster Gesang 141.

<sup>[</sup>verbeffert aus] liegt ' [vorher] und [?, burchftrichen] als [fehlte urfprunglich] ' [verbeffert aus] iib [= übereinftimmen]

"— Ich breite mein Handt durch die Himmel,
"Meinen Arm durch die Unendsichkeit aus, und sag: Ich bin ewig!
"Sag und schwöre dir, Sohn: Ich will die Sünde vergeben!"
find unstreitig eben so erhaben, als jene Zeisen des Homers, und dem
5 höchsten Wesen gewiß auständiger. Gleichwohl glaube ich schwerlich, daß sie auf einen Künstler einen großen Eindruck machen werden, wenigstens keinen, der' ihn bey seiner Arbeit seiten und unterstüßen könnte. Und warum nicht? Sie sind aus keinem mahlerischen Gesichtspunkte genommen; es ist nicht der geringste Zug darinn, den der Mahler eben so
10 wohl brauchen könnte, als ihn der Dichter gebraucht hat. Dergleichen Zug aber ist in des Homers Gemählde;\*) und ohne Zweisel' sernte Phidias zuerst aus ihm, daß die's Augenbraumen derzenige Theil des Gesichtes sind, in welchem sich der stärkste Ausdruck der Majestät äußert. Eintheilung, welche die' nachherigen Kunstlehrer von'd dem menschlichen Ges
15 sichte gegeben haben.

\*) Ter Unterschied ist hier ofsenbar dieser. Homer hat ein nettes Bild, ein aussührliches Gemälde in Gedanken gehabt, als er diese Zeilen gedichtet. Wie er aber, ohne den Eindruk zu schwächen, nicht alle einzelne Züge beschreiben konte; so wählte er diesenigen, die auf seinen Gegenstand das erhabenste Licht wersen.

20 Ter Maler kan, durch diese schöpferische Züge begeistert, sich das nehmliche nette und vollständige Gemälde vorstellen, das dem Dichter vor Augen geschwebt, und es nach dem Bedürsnisse semälde vor Augen gehabt. Die Theile des Bildes, die er nicht beschreibet, sind so vague, so dunkel, daß sie gar nicht hinzu gedacht werden können. Und so verhält es sich saft mit allen milkonischen und Kloppstofischen Malereyen. Was sie nicht schildern, muß kaft allezeit in der Einbildungstraft des Lesers so unbestimt bleiben, als es der Dichter in seiner Beschreibung gelassen, daser sind sie nicht malerisch. Benn aber der Leser in den Stand gesetht worden, das Gemälde in der Einbildungskraft zu vollenden; so läßt es sich auch malen.

Die Figur bes Kloppst. beziehet's sich auf die Stelle im 5 B. Mose. Ich hebe meine Hand in die Himmel und sage ich lebe ewiglich ober so wahr ich ewiglich lebe, wenn ich mein Schwerdt wege etc. Das Ausschen der Hand ist ein Zeichen des Ehdes. Kloppstofs Zusap will mir nicht souderlich 35 gesallen; Er scheinet die Idee etwas giganteske zu machen. Ich breite mein

<sup>\* [</sup>verbessert aus] ben [ober] dem \* [Die folgenden Worte Lessings siehen auf dem Rand der H.; es scheint, als ob der ganze Schluß von "und ohne Zweisel" an nachträglich beigefügt wäre] \* [verbessert aus] an den [ober] er den \* welche die [verbessert aus] der \* [verbessert aus] der \* [verbessert aus] der \* [verbessert aus] ist \* oder so wahr . . . . wege otc. [nachträglich hinzugefügt]

Saupt burch die Simmel. Bir muffen diefes Bild ja nicht naber betrachten, sonst verliert es seinen Werth. Gin Saupt, das durch die Simmel ausgebreitet werden kan, ift kein haupt, und wogn wird es ausgebreitet? Bas hat bieses Reichen zu bedeuten? - aber wer wird fo geraliedern? Gut! ich geraliedere nichts. und fage die Stelle ist erhaben. Bergleichen Sie mir nur nicht diese wilde und unbestimte Abee, mit der wohlgedachten, und der gesunden Vernunft gemäßen Adee bes homers. Sie fagen jene Borftellung ift ber Majestät Gottes angemessener. Es kan fenn. Lielleicht beswegen, weil sie alles Körperliche fogleich burch einen Biderspruch aufhebt, und gleichsam verschwinden läßt.1 Gin Saupt, das durch die himmel; ein Arm, der durch die Unendlichkeit gehet. Sinnlicher konte der 10 Dichter das ungereimte Ding, eine unendliche Figur, nicht beschreiben, als wenn er die Merkmale felbit fich einander widersprechen läßt. Wollen wir aber diese Begriffe malerisch nennen? Lachen Sie nicht, ich finde hier nichts als eine Antithefe, fo wie wenn's Doung bom Menschen fagt, Gin Burm, ein Gott u. f. m., ober wie Pope ben Stier beidreibet, ber hier mit' Stanb und Schweiß bebekt, 15 muhfame Furchen gieht, und dort mit Blumen befrangt, Bolfer bor fich knien Alles dieses sind Antithesen, und' Antithesen können nicht malerisch senn. läßt.

Ich berufe mich abermals auf die Tauzkunst. Die Beschreibung des Homers kan getanzt werden. Die Mine, die der majestätische Saltator annimt, indem er der schönen Thetis das göttliche Zeichen giebt, nuß malerisch seyn, und 20 kan durch das Ideal erhöhet, das erhabenste Bild werden, das die Kunst hervorgebracht. Aber die Beschreibung des Moppst. nuß vom Declamator nothwendig gesesen werden, wie eine Sentenz, das heißt, sie läßt sich so wenig tauzen, als malen.

Lassen Sie mich hier eine Resterion hersetzen, die vielleicht nirgend anders 25 Plat sinden wird. Die orientalische Poesie unterscheidet sich vornehmlich, wo ich nicht irre, durch solgende Kennzeichen, 1) sie ist unregelmäßig im Ganzen, und 2) kühn aber unmalerisch in der Ansbildung. Eine ähnliche Beschaffenheit hat es mit den Werken aller grossen Geister, die in ungedildeten und musenlosen Zeiten gelebt. Ich stelle mir vor, daß die Regelmäßigkeit und Schönheit des Ganzen 30 Ideen sind, auf welche man in der Poesie nicht gerathen kan, wenn wir sie nichts von der Maleren und Wischauerkunst entlehnen, und auf die Dichtkunst anwenden; denn da die Begriffe in der Dichtkunst auf einander solgen; so sehen wir so leicht die Nothwendigkeit nicht ein, diese mannigsaltigen Theile zusamen als ein schönes Ganze zu betrachten, und in ihrer Verbindung zu übersehen. Hingegen ist den der Vallenen, das Ganze auch immer das erste, worauf wir sehen. Allhier haben also die Resestn von der Schönheit des Ganzen gar leicht ersunden, und hernach per Principium reductionis auf Poesie und Veredsamkeit angewandt werden können. Es

¹ [verbeffert aus] m [= macht] ° wenn [nachträglich eingefügt] ° [verbeffert aus] ber heute im 
6 [verbeffert aus] bie ° [verbeffert aus] beh ber ° Sengenz, [verfchrieben H.] ¹ [verbeffert aus] mit allen groffen Geiftern, ° [aus einem unleserlichen Wort verbeffert] ° [vorher] nicht [burchftrichen] ¹ gar leicht [nachträgtich eingefügt]

folget hierans, daß Bölker und Zeiten, beh und in welchen die Maleren und Bildhauerkunst nicht in Aufname ist, auch in der Poesie und Beredsamkeit von der Schönheit des Ganzen sehr schwache Begrisse haben müssen. Die Hebräer konten, vermöge ihrer Religion, weder Maleren noch Bildhauerkunst haben. Auch haben ihre Poeten und Redner keine richtigen Begrisse von Plan, Anordnung, Vertheilung des Lichts und Schattens, n. s. w. aber die Griechen —?

Eine ahnliche Beschaffenheit hat es mit dem Malerischen in der Ausführung. Wer an keine Berbindung der Künfte denkt, und die Poesie gang allein vor Augen hat, wird in einer Schilberung Buge vereinigen, die fich einander fehr frembe find. 10 Er wird den Pfeil trunken vom' Blute senn laffen, er wird bas Schwerdt Gottes anreden, Rehre in die Scheibe guruf! rafte allda! Er wird badurch fuhn, aber unmalerisch werben. Seine Seele hat die Fertigkeit nicht, ihre Erdichtungen sich in netten und ausführlichen Bilbern vor zu stellen, denn diese Fertigkeit erlangt man nur durch die Bekantschaft mit den Meisterstücken der Bildhauerkunft und 15 Maleren, wo jede Erdichtung von allen Seiten bestimt fenn muß. Mich bunkt, die neuren Dichter haben das Rühne und Unbestimte in ihren Erdichtungen von ben Drientaliern entlehnt.2 Unsere Tänger, Bildhauer und Dichter behandeln verschiedene Sujets. Es ist kein Wetteifer unter ihnen, die nemliche Sandlung burch verschiedene Mittel nachznahmen. Daher die Künste sich einander kein Licht mit-20 theilen. Endlich verlieren fich unfere Dichter gang und gar in bas Unfichtbare. in das Reich der Spekulation, wohin ihnen feine andere Runft folgen kan, wo nur Schattenbilder vor unfern Augen scherzen, und verschwinden, bevor wir ihre wahre Geftalt erkennen, wo wir uns also begnugen muffen nur einige Buge zu berühren, und alles übrige wie in einen Aether zerfließen, und untentbar 25 werden zu lassen: — Wollen wir eine solche Boesie malerisch nennen? delssohn.]8

I.

Einem jeden endlichen Dinge kömt eine drehfache Form zu. Eine in dem Geiste des Künstlers, der es hervorbringen will, die zwote in der Natur der 30 Dinge, alwo sie mit der Materie verbunden ist, und die Letzte in dem Geiste des Betrachtenden. — Die erste Form ist allezeit die vollkommenste, und sie macht das Ideal des Künstlers, oder das subjective Fdeal aus.

Das objective Jbeal ist bas maximum der Schönheit. Die Natur hat es im ganzen Weltall erreichet, und eben deswegen in allen ihren Theilen nicht er-35 reichen können. Auch war die Schönheit nicht ihre Hanptabsicht, und sie hat sehr oft der Bollkommenheit, oder dem Guten und Nüglichen weichen müssen.

Des Künstlers Absicht gehet blos auf die Schönheit, und zwar nicht weiter als auf die Schönheit eines isolirten Theils. Daher muß er dem Ideal näher tommen, als selbst die Natur. Er muß z. E. die Figur einer jugendlichen Person

<sup>&#</sup>x27; [vorher] sehn [burchstrichen] • [bahinter] Thre Poesie ist kühner [burchstrichen] • [Die folgenben Bemerkungen Mendelssohns stehen auf einem beigelegten halben Bogen blauen Papiers]
• sanscheinend verbessert ans zweite • sverbessert aus britte • sverbessert ans bas

so vorstellen,' wie sie von der Natur' hervorgebracht worden wäre, wenn die Schonheit dieser einzelnen Person ihre Hauptabsicht gewesen wäre.

Fe zusammengesetzter eine Schönheit ist, besto weniger kan jedes von ihren Theilen das Jdeal erreichen, das ihnen zukommen würde, wenn sie's isoliet wären. Sine einzige Linie erreichet' das Jdeal, wenn sie die Windung der Wellenlinie hat; 5 In zusammengesetzten Figuren hingegen muß die Anordnung des Ganzen eine solche Wellenlinie ausmachen, aber jede einzelne Linie entweder mehr, oder weniger gewunden sehn. Das Ideal könnt, wie die Schönheit überhaupt, vorzüglich nur den Formen körperlicher Dinge zu, transcendentaliter hingegen haben auch Gedanken, Farben, Töne, Bewegung und jeder Ausdruf innerlicher Empsindungen 10 ihre Schönheit, und solglich ihr Ideal.

II.

Es kömt in den schönen Künsten nicht wenig darauf an, ob die letzte Form solche Bilder sind, die leicht in das Gedächtnis zurük kommen. Die Phanstasmata scheinen in folgender Ordnung an Denklichkeit abzunehmen. 1) Umrisse 15 der Figuren und Körper, oder überhaupt körperl. Forme. 2) Gedanken. 3) Beswegung. 4) Farbe. 5) Schall. 6) Euergie unserer innern Kräste. (Schmerz, Wolsluft, Begierde, Leidenschaft n. s. w.) 7) sinkiches Gesühl. 8) Gernch. 9) Geschmak.

Die Schönheit kömt, der ersten und ursprünglichen Bedeutung nach, nur den körperlichen Formen zu. Da die Bewegung der Körper durch Linien geschiehet; 20 so war es natürlich auch der Bewegung Schönheit zu zuschreiben. Man läßt ins bessen unch den Gedanken, den Farben und endlich auch dem Schönheit zu kommen er einen Ton angiebt, Schönheit zu kommen. Hingegen ist die Schönheit des Tones schon etwas ungewöhnliches. Bon der Energie unserer innern Kräfte sagen wir nur, daß sie moralisch schön oder häßlich sind; 7. 8. 9 aber können 7 sanst und 25 rauh, 8. 9 aber angenehm und widrig, 10 aber nicht schön und häßlich senn.

Mit dem Reige ist man so verschwenderisch nicht gewesen. Reigend ist nur die Schönheit der Forme in Bewegung, denn diese erregt in uns das Ber-langen sie wiederholt zu sehen, reigt uns zur Ausmerksamkeit. Es giebt auch einen sin lichen Reig, der nicht aus der Schönheit entspringt, und dieser kömt 30 so gar dem Geschmak zu.

#### III.

Die Schönheit, in so weit sie transcendental ist, hat allgemeine Regeln, in welchen! Forme, Gedanken, Bewegung, Tone und Farben übereinkommen. Diese sind Mannigk., Einheit, Wohlgereintheit, Ordnung, Neuheit, Lebhaftigkeit 35 u. s. w. Diese allgemeine Regeln lassen sich auf alle schönen! Künste und W. anwenden, und können aus einer in die andere übertragen werden.

hingegen sind sie unterschieden 1) vermittelst der bezeichneten Sachen, 2) ver-

mittelst der Zeichen. Die bezeichnete Sachen sind entweder Forme, die leicht ins Gedächtnis zurüf kommen, als Gedanken' Figur und Bewegung, oder nicht leicht, als Farbe und Schall, sie sind entweder zugleichsehend oder auseinanderfolgend. Die Zeichen sind natürlich, oder willkührl. zugleichsehend oder auseinanderfolgend, täuschend (indem sie uns den Schein als eine Wirklichkeit vorstellen) oder nicht täuschend, drüken auch Handlungen, Minen und Geberden, oder nur Empfindungen ans, und diese Empfindungen sind entweder Neigungen und Leidenschaften, oder blos sinliche Vorstellungen, endlich sind die Zeichen auch mehr oder weniger lebhaft.

Die Dichtkunst bedienet sich auf einander folgender Zeichen.\* Da sie aber 10 willführlich' und mit Gedanken verbunden sind; so kommen ihre Forme leicht in das Gedächtnis zurük, und sie verbindet alle gute Eigenschaften des Schönen. Sie kan körperliche Forme und Bewegung ausdrüken, ist der Jussion fähig, drükt's Handlungen, Minen's Gederden und alle Arten von Empf. aus. Die Lebhaftigkeit der Eindrüke erhält sie durch Musik nud Tanzkunst.

Die Maleren hat körperliche Forme, und einen gewissen Anschein ber Bewegung zu ihrem Gegenstande. Ihre Zeichen sind zugleichsenend natürlich, täusschend, drüken auch Handlungen, Minen und Geberden, und vermittelst dieser Leidenschaften aus.

Die Bankunst hat nur' körperl. Forme zum Gegenstande. Die Zeichen 20 sind natürlich, zugleichsehend, nicht täuschend, drüken nur sinliche Begrife, ohne Neigung und Empfindung aus.

Musik. Der Gegenstand ist vorübergehend und läst keine deutliche Phantasmata zurük. Die Zeichen sind natürlich, auseinander folgend, keiner Täuschung fähig, können aber die Illusion der Dichtkunst und Tauzkunst, durch die vermehrte Lebhaftigkeit der Empf. unterstützen; drüken weder Handlungen noch Minen und Geberden, sondern blos Empsindungen, und zwar so wohl sinnliche Begriffe, als Neigungen und Leidenschaften aus, besitzen den höchsten Erad der Lebhaftigkeit. 10

Die Tanzkunst hat die Forme in Bewegung zum Gegenstande. Ihre Zeichen sind natürlich, zugleichsend und auseinander solgend, wie ihr Gegenstand, konen 30 tänschen, drüfen Handlungen, Winen, Geberden und vermittelst dieser Neigungen und Leidenschaften aus. Da ihre Forme aber vorübergehend und ihre Zeichen natürlich sind; so läßt sie keine so dentliche Phantasmata zurük, als Waleren und Dichtkunst, siehet auch an Lebhastigkeit der Empfindung der Musik nach, und bedient sich ihrer Hüste.

Die Farbenkunft kömt mit der Musik überein, nur daß ihr Gegenstand fortdauernd ist, und sie keine 1° Empfindungen, sondern nur sinliche Begriffe erregen. 1° Ob sie gleich selbst nicht täuschen; so unterstüßen sie die Funsion der Maseren.

<sup>\*</sup> Gebanken [nachträglich eingefügt] \* [bahinter] die Zeichen find natürlich ober willkührlich [burchftrichen] \* [verbessert aus] sich willkührlicher Zeichen \* [bahinter] sind [burchstrichen] \* beutet
[H.] \* [bahinter] und [burchstrichen] \* [verbessert aus] zu \* [bahinter] aus, [burchstrichen]
\* nur [nachträglich eingesügt] \* bestigen . . Lebhastigkeit. [nachträglich eingefügt] \* stehet
auch . . Hülfe. [nachträglich eingesügt] \* [verbessert aus] seine \* [wohl verschrieben für] erreget. (Doch steht auch im folgenden Saze die Wehrheit)

20

Die Bilbhauerkunft hat mit der Maseren vieles gemein, nur muß sie ohne Hülfe der Farben täuschen, und den' geringsten Schein von Bewegung vermeisden.<sup>2</sup> [Mendelssohn.]

## 4 8

Eines von den perspectivischsten Gleichnisen ist das, wo Ho- 5 mer\* das Schild des Achilles, oder vielmehr deßen Glanz mit dem Glanze eines Feners vergleicht, das von einsamen Vergen im Sturm behafteten Seefahrern leichtet. Doch sind hier mehr die Derter als die Zeitfolgen hinter einander gestellet.

— ἀντας ἐπειτα σακος μεγα τε, ςιβαςον τε,
Ειλετο, του δ' ἀπανευθε σελας γενετ', ἢυτε μηνης.
'Ως δ' διαν ἐκ ποντοιο σελας ναυτησι φανειη
Καιομενοιο πυςος, το δε καιεται ὑψοθ' ὀςεσφι,
Σταθμφ ἐν ὀιοπολφ · τους δ' ὁ ἀνκ ἐθελοντας ἀελλαι
Ποντον ἐπ' ἰχθυοεντα φιλων ἀπανευθε φεςουσιν.
15

Der Glanz des Schildes, der Vorgrund; der Glanz den die Schiffer erblicken, der zwente; das Fener auf den Bergen, welches diesen Glanz verursacht der dritte; die Freunde von welchen sie fern auf dem Meere herum getrieben werden, der vierte.

\* Iliad. r. v. 373 u. f.

# 5.7

Nach dem, was wir in unsern mündlichen Unterredungen ausgemacht haben, verbegere ich meine Eintheilung der Gegenstände der poetischen und der eigenklichen Mahleren folgendergestalt.

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] allen ' [verbeffert aus] entbehren.

<sup>\* [</sup>Ar. XI ber Haubschriften, ein Blatt klein 2°, von dem nur eine balbe Seite mit großen, dentlichen Buchktaben beschrieben ist; zuerst gedruckt 1788 in der zweiten Anstage des "Laofoon", S. 369; bei Hempel (S. 314) als Ar. 20 gezähst. Das Blatt enthält nur ein Beispiel zu dem achten Abchmitt von Ar. 3 (vgl. oben S. 354) und ist wohl ziemlich gleichzeitig mit oder bald nach diesem Abschnitt geschrieben, noch bevor die Berliner Freunde ihre Bedenten gegen Lessings Ansicht ausgesprochen hatten, also wohl noch im Frühling 1763.] \* vergleicht [fehlt H.] \* daß sverschrieben H.] \* de [H.] \* de [H.]

<sup>\* [</sup>Rr. VI ber Hanbschriften, ein Bogen klein 2°, alle 4 Seiten halbbrüchig mit großen, bentlichen Buchstaben beschrieben; zuerst gebruckt 1788 in ber zweiten Auflage bes "Laokoon", S. 315-319; bei hempel (S. 295-297) als Rr. 12 gezählt. Der Entwurf knupft numittelbar an Mendelssohns Bemerkungen zum britten Abschnitt von Rr. 3 (vgl. oben S. 344 f.) an, weist aber zugleich mit ben

Die Mahleren schildert Körper, und andeutungsweise burch Körper, Bewegungen.

Die Poesie schilbert Bewegungen, und andeutungs Beise durch Bewegungen, Körper.

5 Gine Reihe von Bewegungen, die auf einen Endzweck abzielen, heißet eine Sandlung.

Diese Reihe von Bewegungen, ist entweder in eben demselben Körper, oder in verschiedene Körper vertheilet. Ist sie in eben demselben Körper, so will ich es eine einfache Handlung nennen; und<sup>2</sup> eine 10 collective Handlung, wenn sie in mehrere Körper vertheilet ist.

Da eine Reihe von Bewegungen in eben bemfelben Körper, sich in der Zeit eräugnen muß; so ist es klar, daß die Mahleren auf die einfachen Handlungen gar keinen Anspruch machen kann. Sie verbleiben der Poesie einzig und allein.

Da hingegen die verschiednen Körper, in welche die Reihe von Bewegungen vertheilet ist, neben einander in dem Raume existiren müßen; der Raum aber das eigentliche Gebiete der Mahleren ist; so gehören die collectiven Handlungen anothwendig zu ihren Vorwürfsen.

Aber werden diese collective Handlungen, deswegen weil 20 sie in dem Raume erfolgen, aus den Vorwürffen der poetischen Mahleren auszuschließen sehn?

Nein. Denn obschon diese collectiven Handlungen im Raume geschehen; so erfolget doch die Wirkung auf den Zuschauer in der Zeit. Das ist; da der Raum, den wir auf einmal zu übersehen fähig sind, 25 seine Schranken hat; da wir unter mannigfaltigen Theilen neben einander uns nur der wenigsten auf einmal lebhaft bewußt sehn können: so wird Zeit dazu erfordert, diesen größern Raum durchzugehen und uns dieser reichern Mannigsaltigkeit nach und nach bewußt zu werden.

Folglich kann ber Dichter ebensowohl das nach und nach be30 schreiben, was ich ben dem Mahler wur nach und nach sehen kann;
so daß die collectiven Handlungen das eigentliche gemeinschaftliche Gebiete der Mahleren und Poesie sind.

ersten Worten auf munbliche Unterredungen Lessings mit den Berliner Freunden sin, die wir wohl zweisellos in die Zeit seines Potsdamer Aufenthaltes, in den Juli und Angust 1763, zu verlegen haben. Demnach dürfte unser Entwurf entweder noch in die Potsdamer Sommerwochen oder in die nächstellogende Zeit, den Herbst 1763 oder spätestens den Winter 1763/4, sallen.] ! [bahinter unter sich [burchstrichen] ! [vorher] ist sie aber [burchstrichen] ! [bahinter] boch [burchstrichen]

10

Sie sind, 1 sage ich, ihr gemeinschaftliches Gebiete, das sie aber nicht auf einersen Art bebauen können.

Gesetzt auch, daß die Betrachtung der einzeln Theile in der Poesie eben so geschwind geschehen könnte, als in der Mahleren: so fällt doch ihre Berbindung in jener weit schwerer als in dieser, und das Ganze kann folglich in der Poesie von der Birkung nicht sehn, als es in der Mahleren ist.

Was sie daher am Ganzen verlieret, muß sie an den Theilen zu gewinnen suchen, und nicht leicht eine collective Handlung schildern, in der nicht jeder Theil für sich betrachtet schön ist.

Diese Regel brancht die Mahleren nicht. Sondern da ben ihr die Berbindung der erst einzeln betrachteten<sup>2</sup> Theile so geschwind geschehen kann, daß wir wirklich das Ganze auf einmal zu übersehen glauben: so muß sie vielmehr sich eher in den Theilen als in dem Ganzen vernach-läßigen; und es ist ihr eben so erlaubt als zuträglich, unter diese Theile 15 auch minder schöne und gleichgültige Theile zu mengen, sobald sie zu der Wirkung des ganzen etwas behtragen können.

Diese doppelte Regel, nehmlich, daß der Mahler ben Vorstellung collectiver Handlungen mehr auf die Schönheit des Ganzen; der Dichter hingegen mehr darauf sehen muß, daß so viel möglich jeder einzelne Theil 20 schön seh, spricht das Urtheil über eine Menge Gemählde des Künstlers und des Dichters, und kann bende in der Wahl ihrer Vorwürfse sicher leiten.

3. E. Angelo hätte ihr zu Folge kein jüngstes Gericht mahlen sollen. Nicht zu gedenken, wieviel dieses Gemählde, durch die verjüngten 25 Dimensionen von der Seite des Erhabenen<sup>4</sup> verlieren muß; da das allers größte doch noch immer ein Jüngstesgericht en mignature ist: so ist es gar keiner schönen Anordnung fähig, die auf einmal ins Ange fallen könnte; und die allzwielen Figuren, so gesehrt und kunstreich auch eine jede für sich selbst ist, verwirren, und ermäden das Auge.

Der sterbende Adonis ist ben dem Bion ein vortreffliches Gemählbe. Allein ich zweisle, daß es einer schönen Anordnung unter der Hand des Mahlers fähig ist, wenn er, ich will nicht sagen alle, sondern

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] Es ist ' erst einzeln betrachteten [feblte ursprünglich] ' [verbessert aus] sie |wieber verbessert aus: er (?)] vielmehr eher einen Theil, als bas ganze vernachläßigen ' Ershabenenen [verschrieben H., bahinter] erhabenen [burchstrichen]

nur die meisten Züge des Dichters beybehalten will. Die um ihn heulenden Hunde, ein so rührender Zug ben dem Dichter, würden unter den Liebesgöttern und Rymphen, dünkt mich, einen schlechten Effect thun.

# $6.^{1}$

5 Bon der Schönheit ohne Gemüthsgaben. p. 127. CVII. γερας ben Theilung der Beute, was den Königen beh Seite gestett war p. 146. CXXX.

Vom Schwung des Haars ben ben Griechen, zu Erläuterung ber Stelle ben ben Griechen p. 314. VI.2

10 Bon den Fehlern des Choerilus in Ansehung der Gleichniße. p. 334. XXXVII.3

Von dem unpaßenden der Homerischen Gleichniße. p. 336. XL. Von einem Zunahmen der Sokratiker. p. 391. CXI. Antwort des Alexanders — p. 479. CXCVII.

15 Bon bem andern Dictionario Oratorio p. 496. CCXI.

# T. II.

Bon der Blindheit des Thamyris. p. 633.

Von dem Nirens in Ansehung der Abmahlung [?] von ihm und dem Thersites. 678.

20 Von der Erdichtung mit dem Protesilaus und Achilles. p. 695. Von dem Geschrey des Philottets. p. 706.

Von den Physmäen mit den Lilliputern des Schwift zu vergleischen p. 811.

¹ [Nr. XXI ber Handschriften, ein kleiner Zetkel, nur auf einer Seite mit stüchtigen, unbeutlichen Buchstaben beschrieben; zuerst bei Hempel S. 320 gebruckt, hier als Nr. 27 gezählt. Die ersten acht Zeilen ber H. (im Fosgenben 3. 5—15) sind einzeln durchstrichen. Die Aufzeichnungen Lessing beziehen sich auf dem Kommentar des Euskathios zur Isias in der dreibändigen, mit einer lateinischen übersehung versehenen Ausgabe von Alexander Kolitis (Florenz 1730—1735). Und zwar erstrecken sie sich nur auf die ersten drei Bücher der Itias. Auf das erste Buch gehen die beiden ersten Bemerkungen, auf das zweite mit dem Schisssatalog alle solgenden, nur die seite auf den Anfang des dritten Buchs. Da der solgende Entwurf Nr. 7 gleich in den ersten Worten (vgl. unten S. 375 3. 5 ff.) auf die vorletzte Bemerkung unseres Zettels hinweist, muß dieser vor Nr. 7, also spätestens im Winter 1763/4 geschrieben sein. Biet früher aber wird er eben wegen dieser Erwähnung des "Philostet" saum entstanden sein können. Die übrigen vier Blätter, die unter den Laozdongupieren mit unserem Zettel zu Nr. XXI zusammengelegt sind, scheinen einer etwas späteren Beit anzugehören; vgl. unten Kr. 9—12.] ¹ [Die Worte beziehen sich auf Iliad. II, 11 καρηκομόσωντας Δηχαιούς] ¹ XXVII. [H., bei Eustathios ist es aber Kapitel XXXVII.]

# 7.1

# 1. Abschnitt.

Winkelmanns Text. p. 22.

Anmerkung über des Sophokles Philoktet. —

- 1) Dieses Geschrey ist eine historische Wahrheit. Sagen daß 5 clamor Philocteteus<sup>2</sup> zu einem sprichwörtlichen Ausbrucke ge= worden. v. Eust. T. II. p. 706.
- 2) Sophokles läßt ihn auch in seiner Tragödie so schrehen. Anmerkung über die Kürze des dritten Akts.
- 3) Schrehen war ben den Alten der Ausdruck der leidenden Na- 10 tur, und kein Zeichen einer weibischen Unleidlichkeit. Beynn Homer schrehen die größten Helden, Benus und selbst Mars schrehen.

Ein gleiches vom Weinen. Meine Bermuthung warum Prisamus den seinigen ben dem Begräbnise zu weinen verbietet. 15

4) Diese Unterdrückung der Natur ist ein Kennzeichen der Barbaren; ein Zeichen des Heldenmuths der nordischen Bölker; Exempel aus dem Borrichius.

Rettung des Birgils.

Folglich hatte Virgil die Natur und den Homer vor sich, 20 wenn er seinen Laocoon jenes erschrestliche Geschren erheben läßt.

Der Bildhauer indeß läßt ihn keins erheben; dass ift wahr. Und nun entstehet die Frage, welcher hat die schönere Natur gezeichnet?

Beyde; und man hat nicht aus der Beobachtung des Bildshauers den Dichter, oder aus der Beobachtung des Dichters den 25 Bildhauer zu verdammen.

<sup>&#</sup>x27; [Mr. XVII ber Hanbschriften, 3 Blätter klein 4°, bavon 5 Seiten meist halbbrüchig mit kleinen, küchtigen und nicht selken undentlichen Buchstaben beschrieben; zuerst bei hempel S. 244—250 gedruck, hier als Ar. 2 gezählt. Die beiden ersten Abschrieben, als Lessing von der bevorstehenden Berössenklichung der Windelmann'schen "Geschicht ber Kunft des Altertums" bereitst gehört, das Bert selbst aber noch nicht zu Geschicht bekommen hatte, also wohl im Winter 1763/4. Denn Windelmann Wert sich aber in Wehverzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienenen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienenen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Wichaelis 1763 zwar unter den erschienenen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienenen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienenen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis von Michaelis 1763 zwar unter den erschienen Büchern genannt, wurde aber in Wirkserzeichnis bei beiten ersten, doch esenso stützt gegen bei Kenntnis der "Geschichte der Kunstrudensten zu geschieden der Kunstruden zu geschieden wahrscheinlich zwar nicht viel später als die der voransgehenden Sähe, aber doch wohl erst etwa in den Frühling 1764.] \* Philocetus serschieden hill der beschieden haber beschieden haber beschieden vor der der der der der der kunstruden.

5

10

Es ist wahr beyde und beyder Künste haben viel Aehnlichkeit. Aber auch viel Unähnliches; und weil man dieses nicht gehörig erwägt hat, weil man jene allgemein machen wollen, sind viel ungesunde Critiken entstanden. Jeder hat seine besondern höhern Regeln, die er nie aus den Augen sehen muß, und die ihm in dem Besondern ganz verschiedne Wege treten laßen.

Regeln des Bildhauers:

- 1. Die Erreichung des Sichtbar Schönen und Erhabnen. Erläuterung durch die Opferung der Jphigenia des Timanthes.<sup>2</sup>
- 2. Die Beobachtung eines Punktes über welchen die Einbildung noch hinausgehen kann.

Erlänterung dieses Punktes aus den Gemählden des Timomachus.

Bermuthung in welchem Punkte Laocoon genommen worden.

Da Virgil diesen Punkt nicht beobachten dürffen, da er auf keine Erreichung des sichtbaren Schönen mit sehen dürffen, so durfte er und mußte er jene clamores horrendos mit ausbrücken.

2. Abschnitt.3

Von den Meistern dieses Werks.

Die Zeit in welcher sie gelebt ist unbekannt.

Meine Vermuthung, daß sie den Virgil nachgeahmt haben können, und also unter den ersten Kansern gearbeitet.

- 1. Plining setzet sie mit solchen neuern Künftlern in eine Classe.
- 2. Sie stellen den Laocoon vor anders als ihn die Grieschischen Dichter schildern; anders als Lycophron, anders als Quintus Calaber.
- 3. Sie folgen einem Umstande, welcher eine eigne Erfindung bes Birgils zu sehn scheinet.

Ich abstrahire von der historischen Wahrheit dieser Vermuthung, die W. in s. G. d. Kunst vermuthlich ausklären wird. Ich

20

15

25

30

<sup>&#</sup>x27;Lagen [fehit hi.] 'Erläuterung . . . Timanthes, [nachträglich eingefügt] '[hier beginnt bas zweite Blatt ber hi.] ' bie W. in f. G. d. Runft . . wird, [nachträglich am Rande beigefügt, boch mit berjelben Feber und Tinte geschrieben]

will sie bloß aus einer Voraussetzung beleuchten, um ben Dichter und Bildhauer in einerlen Gegenstande vergleichen zu können.

- 1. Worin der Bildhauer dem Birgil gefolgt.
- 2. Worinn er von ihm abgegangen.
- 3. Erläuterung aus neuen Aupfern, die ben bem Birgil ge- 5 nan geblieben.
- 4. Gedanken wie überhaupt dergleichen Aupfer einzurichten.

## 3. Abichnitt.2

I. Herr Wink, selbst hat es in fr. Ge. ber Kunst eingesehen, daß ber Bilbhauer zu dieser Ruhe wegen der benzubehaltenden Schön- 10 heit verbunden gewesen, und daß diese kein Gesetz für den Dichter p. 167. besonders 169.

Ben Gelegenheit seine Vermuthung vom Philoktet p. 170. meine Verbegrung des Plinius.

II. Hierin sind wir einig, aber besto weniger wegen der Zeit der 15 Künstler des Laocoon. Erörterung meiner Meinung. Die Seine gründet sich weiter auf nichts als auf die Vortreslichkeit des Werks.

Vermuthung aus dem έποιησε.

## 4. 5. Abichnitt.

20

Weitere Erörterung daß dem Dichter weit mehr erlaubt sen als dem Mahler:3

- 4. in Ansehung der Hestlichkeit und des Lächerlichen. Exempel des Thersites.
- 5. in Auschung des Ecfels; Erempel des Philoktet, nebst4 der 25 Scene der Hungrigen benm Beaumont.

Tadel der Harpyen des Birgils.

# 6. Abjd. 5

Völlige Gerechtigkeit scheint W. indeß doch nicht dem Dichter widersfahren zu laßen. Wenn er z. E. 170. sagt, sie werden ihn mehr nach 30 den Grundsätzen der Weisheit, als nach dem Bilde der Dichter vorgestellet haben —

Ausleg: es muß hier wenigstens nur die Bildhauerische Weisheit zu verstehn sehn.

<sup>1 [</sup>vorher] u. [burchstrichen] . [hier beginnt bie Rudseite bes zweiten Blattes] . bem Dichter [verschrieben H.]. . (hier beginnt bas britte Blatt ber H.]

p. 25. 28 scheint er auf der Seite des Canlus zu sehn, daß der Werth der Dichter nach der Zahl ihrer Gemählbe zu bestimmen.

Widerlegung dieser Meinung;

Daß Dinge in der Phantasie einen vortrefflichen Effect machen, die auf der Leinwand oder im Stein einen wiedrigen haben.

In welchem Verstande Homer ber größte Mahler sen; und daß' Milton nach ihm ber größte.

# 8.2

# Erfter Abichnitt.

10

20

5

## τ '

Laocoon; Wiberlegung der Winkelmannischen Anmerkung. Wahre Ursache, aus dem Gesetze der Schönheit. Beweiß, daß die Schönheit daß höchste Gesetz der alten Kunst gewesen.

#### II.

3wehte Ursache; aus der Verwandlung des Transitorischen, in das Beständige. Der äußerste Augenblick ist der unfruchtbarste.

### III.

Die Statue wird mit dem Gemählbe des Dichters weiter verglichen. Worinn und warum weiter beyde von einander abgehen.

IV.

Beyder Übereinstimmung. Wahrscheinliche Vermuthung aus dieser Übereinstimmung, daß der eine den andern vor Angen gehabt. Die Griechen erzehlen diese Begebenheit ganz anders; woraus wahrscheinlich wird, daß der Künstler den Virgil<sup>3</sup> nachgeahmet.

<sup>1</sup> bas [verichrieben Si.]

<sup>\* [</sup>Ar. 1 ber hanbichriften, ein halber und ein ganzer Bogen klein 2°, im ganzen 6 Seiten, von benen aber nur die vier ersten und ber Anfang ber fünsten mit kleinen, aber meist leserlichen Schriftzgügen gefüllt sind. Die sämtlichen Abfabe bes ersten Abschichtite, sowie Absie be iber weiteren Auszweiten Abschichtites sind einzeln schräg durchftrichen, wohl zum Zeichen, daß sie bei der weiteren Auszweiten Abschichtites sind einzeln schrücht erschien der Entwurf zuerst 1839 in Lachmanns Auszabe, Bd. XI, S. 125-129; bei gempel ist er als Ar. 3 gezählt. Die Scheidung zwischen dem ersten und zweiten Abschintt mit Rücklicht auf Windelmanns Kunstgeschichte macht hier durchaus den Eindruck einer kunstvoll beabsichtigten Gliederung, der zusolge Lessing Windelmanns Wert eben erst vom zweiten Abschilt seiner eignen Arbeit an beachten wollte, während die Bemerkungen in Nr. 7 vielemehr allem Anschein untden. Jene künstlichter Wischerung sehr eben gewisse Beit der Kunst\* niedergeschrieben wurden. Jene künstlichere Gliederung sehr eine gewisse Beit der Überlegung vorsaus; unser Entwurf wird bemgemäß erst einige Zeit nach Ar. 7 entstanden sein, im Sommer 1764 oder vielleicht sogar erst im Herbst dieses Jahres, als Lessing sich nach seiner Krantheit wieder an die Arbeit machte.] \* verbessert aus] den Eriechen

## V.

Gin Spence bürfte schwerlich meiner Meinung seyn. Sein seltsames System, ben welchem alles Verdienst des Dichters verloren geht. Beweise wie wenig er von dem besondern Gebiete der Mahleren und Dichtfunst verstanden 1. an der wüthenden Venus 2. an den allegorischen Wesen. 5

#### VI.

Ein Caplus hat den Dichtern mehr Gerechtigkeit wiederfahren laßen. Er bekennt es, daß die Künstler den Dichtern viel zu danken haben, und noch mehr zu danken haben können. Seine Gemählde des Homers. Ginswurff wider die zusammenhangende Folge derselben, aus den unsichtbaren 10 Seenen des Dichters.

## VII.

Mißbeutung, welcher die Rangordnung unterworffen, die Cahlus unter den Dichtern nach der Menge ihrer Gemählde machen will. Er hat nicht unterschieden, was ben dem Dichter ein Gemählde, und was 15 für den Mahler branchbar ist. Er nimt nur immer dieses; und jenes bleibt immer weg wornach die Rangordnung doch nur einzig geschehen müßte. Beweise aus dem vierten Buche der Fliade.

## VIII.

Ursache, warum das Gemählde des Dichters nur selten ein Ge- 20 mählde des Mahlers werden kann. Jener mahlet fortschreitende Handlungen, und dieser für sich bestehende Wesen. Exempel wie Homer diese Wesen in Handlungen zu verwandeln weis.

#### 1X.

Beantwortung der Einwürfe wider das Homerische Schild, aus 25 diesem Gesichtspunkte. Der Dichter mahlet das aus, was der Künstler intendiret hat, und läßt sich nicht in die Schranken der materiellen Kunst einschließen.

# Zwenter Abschnitt.

I.

30

Winkelmanns Geschichte der Kunst ist indeß erschienen. Lob dersselben. Wie er das Alter des Laocoon angegeben. Er hat nicht den geringsten historischen Grund für sich; er urtheilet bloß aus der Kunst. Plinius scheinet da, wo er des Laocoon gedenkt, von lauter neuern Künstelern zu reden. Widerlegung der Masseischen Meinung, die Winkelmann 35 nur nicht ganz zu Schanden machen wollen; und warum.

30

## П.

Beweis aus dem éxoixi und éxoinox, daß der Laocoon kein so altes Werk ist. Umständliche Erklärung dieser Stelle des Plinius.

#### $\Pi$

5 Fit er indeß nicht aus der Zeit, in welche ihn Winkelmann sett; so verdient er es doch daraus zu sehn, und das ist genug für eine Kunstgeschichte, die unsern Geschmak bilden soll. Ubrigens hat sich Winkelmann wegen der Ruhe des Laocoon näher erklärt, und er ist meiner Meinung, daß die Schönheit diese Ruhe veranlaßt habe.

10 IV

Sein Ausspruch, daß die Neuern Dichter jenseit den Alpen<sup>1</sup> mehr Bilder haben, und weniger Bilder geben. Commentar über diese Worte zu wünschen. Woher der Unterschied der poetischen und materiellen Bilder entspringe. Aus der Verschiedenheit der Zeichen, deren sich die Mahleren und Poesie bedienen. Jene im Raume und natürlich; diese in der Zeit und willkührlich.<sup>2</sup>

## V.

In dem Raume und in der Zeit. Folglich jene Körper, und diese Bewegungen. Jene Bewegungen andeutungsweise durch Körper. Diese 20 Körper andeutungsweise durch Bewegungen. Ausdrückliche Schilderungen von Körpern sind daher der Poesie versagt. Und wann sie es thut so thut sie es nicht als nachahmende Kunst, sondern als Mittel der Erklärung. So wie die Mahleren nicht nachahmende Kunst, sondern ein bloßes Mittel der Erklärung ist, wann sie verschieden Zeiten auf einem Raume vorstellet.

VI.

Schönheit insbesondere ist kein Vorwurf der Poesie, sondern der eigentliche aller bildenden Künste. Homer hat die Helena nicht geschildert. Aber die alten Mahler haben sich jeden seiner Fingerzeige auf die Schönbeit zu Nutze gemacht. Des Zeuris Helena.

VII.

Von der Häflichkeit. Vertheidigung des Thersites; in einem Gebichte. Verwerffung deßelben in der Mahleren. Caylus hatte Recht ihn auszulaßen; sa Motte nicht. Einführung des Thersites in die Epigoniade. Nireus war nicht der schönste unter den Griechen. Daher ist 35 Clarks Anmerkung falsch, in den Briefen der Litteratur.

<sup>&</sup>quot; Alten [Si.] . Jene im . . . willführlich. [nachträglich hinzugefügt]

#### Die Discordia benm Betron.1 N.B. Bom Edel. VIII.

Schönheit der mahlerische Werth der Körper. Folglich kommen wir hier von felbst auf die Regel der Alten, daß der Ausdruck der Schonheit untergeordnet sehn muße. Ideal der Schönheit in der Mahleren hat 5 vielleicht das Ideal der moralischen Bollfommenheit in der Boesie veranlaßt. Da man dafür auf ein Gbeal in den Handlungen denken follen. Das Ideal der Handlungen bestehet 1) in der Verfürzung der Zeit 2) in der Erhöhung der Triebfedern, und Ausschließung des Rufalls. 3) in der Erregung der Leidenschaften.

Leblose Schönheiten um so mehr bem Dichter verfagt zu schilbern. Berdammung der Thomsonschen Mahleren. Bon den Landschaftsmahlern: ob es ein Ideal in der Schönheit der Laudschaften gebe. Wird verneinet. Daher der geringere Werth der Landschaftsmahler. Die Griechen 15 und Italianer haben feine. Beweiß aus dem umgekehrten Pferde bes Paufanias, daß fie auch nicht einmal untergeordnete Landschaften gemahlt. Vermuthung daß die ganze perspectivische Mahleren, aus der2 Scenenmahleren entstanden.

X.

20

25

10

Die Poesie3 schildert Körper nur andeutungsweise durch Bewegungen. Runftstück ber Dichter sichtliche Eigenschaften in Bewegungen aufzulösen. Exempel von der Bohe eines Baumes. 4 Von der Broge einer Schlange. Von der Bewegung in der Mahleren. Warum sie Menschen und keine Thiere darinn empfinden.

Bon ber Schnelligkeit.6

## XI.

Folglich schildert die Poesie die Körper auch nur mit einem oder Schwierigkeit in der sich oft die Mahleren befindet diese zwen Zügen. Büge auszumahlen. Unterschied der poetischen Gemählde, wo sich diese 30 Büge leicht und gut ausmahlen lagen, und wo nicht. Jenes find die homerischen Gemählbe, dieses die Miltonschen und Klopstochschen.

#### XII.

Bermuthung daß die Blindheit des Milton auf seine Art zu

Die ganze Beile ist nachträglich hinzugefügt] \* [verbeffert aus] ihrer \* [verbeffert aus] • [berbeffert aus] bem weiten Schuge einer Bifto [= Biftole] " [verbeffert aus] Schla [= Schlange] Bon ber Schnelligkeit. [nachträglich hinzugefügt]

schildern einen Einfluß gehabt. Beweiß Z. E. aus der sichtbaren Dunkelheit.

### XIII.

Die erste Veranlaßung war indeß der Orientalische Styl. Moses 5 Vermuthung; aus dem Mangel der Mahleren. Daß das nicht schön sehn muß, was diblisch ist. Wenn der Grammatiker eine schlechte Sprache in der Bibel sinden kann; so darf der Kunstrichter auch schlechte Bilder darinn finden. Der h. Geist hat sich in beyden Fällen nach dem leibenden Subjecte gerichtet; und wann die Offenbarung in den nordischen 10 Ländern geschehen wäre, so würde sie in einem ganz andern Style und unter ganz andern Bildern geschehn seinen

## XIV.

Homer hat nur wenige Miltonsche Bilber. Sie frappiren aber sie attachiren nicht. Und eben beswegen bleibt Homer ber größte Mahler. 15 Er hat sich jedes Bild ganz und nett gedacht. Und selbst auch in der Ordnung ein mahlerisches Auge gezeigt. Anmerkung über die Gruppen die sich ben ihm nie über dren Personen erstrecken.

## XV.

Von den collectiven Handlungen, als welche der Poesie und 20 Mahleren gemein sind.2

## Dritter Abschnitt.

#### T.

Aus dem Unterschiede der natürlichen und willführlichen Zeichen. Die Zeichen der Mahleren sind nicht alle natürlich; und die natürlichen 25 Kennzeichen willführlicher Dinge können nicht so natürlich sennzeichen natürlicher Dinge. Es ist auch noch sonst viel Convention darunter. Exempel von der Wolke.

#### H.

Sie hören auf natürliche zu senn, durch Verändrung der Dimen30 sionen. Nothwendigkeit des Mahlers, sich der Lebensgröße zu bedienen. Absall der Kunst in den erhabnen Landschaften. Schwindel kan die Poesie aber nicht die Mahleren erwecken.

## III.

Die Zeichen der Poesie nicht lediglich willführlich. Ihre4 Worte

ben [anicheinend Hi.] \* [Der gange Absat XV scheint nachträglich hinzugefügt zu fein] \* [verbeffert aus] natürlichen; ' (verbeffert aus) Ab [ober] Sb

als Töne betrachtet können hörbare Begenstände natürlich nachahmen. Welches bekannt. Aber ihre Worte als unter sich verschiedner Stellen fähig, können dadurch die verschiedne Reihe der Dinge auf einander und neben einander schilbern. Exempel hiervon. Auch sogar die Bewegung der Organen kann die Bewegung der Dinge ausdrücken. Exempel davon.

IV.

Einführung mehrerer willführlichen Zeichen durch die Allegorie. Billigung der Allegorie in so fern die Runft dadurch auf den Geschmat der Schönsbeit zurückgeführet, und von dem wilden Ausdrucke abgehalten werden kann.

V

10

Mißbilligung allzu weitläuftiger Allegoricen, welche allzeit dunkel sind. Erläuterung aus Raphaels Schule von Athen; und besonders aus der Vergötterung Homers.<sup>2</sup>

VI.

Nützlichkeit der willführlichen Zeichen in der Tanzkunft. Daß eben 15 dadurch die Tanzkunft der Alten die Neuere so weit übertroffen.

VII.

Der Gebrauch der willkührlichen Zeichen in der Musik. Versuch das Wunderbare und den Werth der alten Musik daraus zu erklären. Von der Macht die sich daher der Gesetzgeber darüber anmaaste.

VIII.

Nothwendigkeit alle schöne Künste einzuschrenken, und ihnen nicht alle mögliche Erweiterungen und Berbeserungen zu verstatten. Weil durch diese Erweiterungen sie von ihrem Zweke abgelenkt werden, und ihren Eindruck versieren. Eulers Entdeckung in der Musik.

IX.

Von der Erweiterung in der Mahleren der neuern Zeiten. Wosdurch die Kunst unendlich schwer geworden; und es sehr wahrscheinlich wird, daß alle unsere Künstler mittelmäßig bleiben müßen. Einfluß den Fehler in Nebentheilen, z. E. in Licht und Schatten und Perspectiv, auf 30 das ganze haben. Da uns hingegen die gänzliche Weglaßung aller dieser Theile nicht anstößig sehn würde.

Χ.

Ermunterung die bilbenden Rünftler aus den alten Zeiten zurud-

<sup>1</sup> horbare [hi., fehlte ursprunglich] . bahinter] Tabelnbe Berwerfung ber allegorischen Poetik. Bahre Bejen [?, burchftrichen] . verbeffert aus] ihre

zuruffen, und sie mit Begebenheiten unsrer ihigen Zeit zu beschäftigen. Aristoteles Rath, die Thaten Alexanders zu mahlen.

Anhang.2

I.

Berstreute Anmerkungen über einige Stellen in Winkelmanns Geschichte; wo er nicht genau genug gewesen. Antigone des Sophokles Die Teller des Parthenius. Der Meister des Schildes vom Ajar 2c.

II.

Bon dem Borghefischen Fechter.

10 I

Von bem Cupido des Pragiteles.

IV.

Bon der Kunst in Erzt zu gießen. Daß sie zu den Zeiten des Nero nicht verloren gewesen.

•

Vermuthung über das Nețe p. 203.

VI.

Bon ben Schulen ber alten Mahleren, und von den Affiatischen Künftlern.

9.8

20

15

Polycletus — hic etiam primus excogitavit ut uno crure signa insisterent. Lud. Demontiosius de Caelatura lib. I. cap. 1. Nachzuschu im Blinius.

Eben dieser Demontiosius l. c. wenn er von dem Farnesischen 25 Ochsen gesprochen, setzet hinzu Ejusdem etiam Apollonii exstat in

<sup>1 [</sup>aus einem unleferlichen Wort verbeffert] . [verbeffert aus] Bierter Abichnitt.

<sup>\* [</sup>Nr. XXI ber handschriften, ein Heines Quartblatt, nur auf einer Seite mit flüchtiger, undeutslicher hand beschrieben; zuerst bei hempel S. 319—320 als Nr. 26 gedruckt. Das Blatt enthält Auszige aus dem neunten Bande von Jatob Gronovs "Thesaurus Graecarum antiquitatum" (Leyben 1701), zunächst aus den baselbst abgedruckten Schriften von Demontiosius und Komponius Gauriens, dann aus Gronovs Borrede. Die aus letzterer angesührte Bemerkung des Endins zu Khadrus bezieht sich auf den von Windelmann betonten Unterschied von Enoles und Enologe bei den Ausschieden antiter Kunstwerte (vgl. oben Bd. IX, S. 163 f.), tann also erst geschrieben sein, nachdem Lessüng der Ausschieden der Kunst des Altertums" gelesen hatte. Zweisellos aber gingen diese Aussige der Ausschienung des siebenundzwanzigsten Kapitels des 1766 gedruckten "Laokoon" voraus. Sie dürsten ziemlich gleichzeitig mit dem vorausgehenden Entwurf Nr. 8, auf bessen vorzuse. Seie dürsten Zeiten Beiten unserer Auszeichnungen hinzubeuten scheinen, also etwa im Hent vorausgehenden Entwurf vor aus des Verbit oder zu Anfang des Winters 1764 entstanden sein.

Vaticano corpus, capite, brachiis, et tibiis truncatum, ex marmore: quod fragmentum nulli cedit operum Antiquorum, quae extant hodie Romae. Basi nomen Autoris inscriptum est.

Wenn dieses der Torso des Herkules ist, so irrt sich D., denn dieses Meister war aus Athen, jener Apollonius aber aus Tralles.

Pomponius Gauricus (cap. II. de Sculptura) theiset die ganze Länge des Körpers in neun Theise, jede von einer Gesichts Länge. Die Gesichtslänge selbst theist er wiederum in 3 Theise: constat autem ipsa tribus pariter dimensionibus. Una erit ab summa fronte qua capilli nascuntur, heic ad intercilia. Altera heine ad imas nares. 10 Ultima ab naribus heic ad mentum. Prima sapientiae, secunda pulchritudinis, tertia bonitatis sedes.

4

Gudius ad Phaedri fab. 1. lib. V. Zenobius Centur. V. n. 82.

4

In dem Mosaischen Werke ben Kircher, (Monumentum vetustissimum in Praenestinis Primigeniae Fortunae templi ruderibus adhue superst.) sinde ich kein Conopenn wie Gronow will. Ich hoffe doch ninmermehr<sup>2</sup> daß er die Lauben oder Bogen am Gitterwerk dafür 20 angesehen.

# 10.<sup>3</sup>

Laocoontis signum e marmore mira arte factum in Pontificis viridario Romae, non quale a Virgilio ac Plinio, sed cujusmodi a graecis describitur.

25

15

25

<sup>1 [</sup>berbeffert aus] Auf 2 nimehr [Sf.]

<sup>\* [</sup>Ar. XXI ber hanbschriften, ein kleines Quartblatt, nur auf einer Seite mit flüchtiger hand besichrieben; zuerst bei hempel S. 319 als Ar. 24 gebruckt. Diese Worte, deren Lnelle ich trop mannigssachem Suchen nicht studen konnte, scheint Lessing sich als einen zu widerlegenden Einwand gegen seine eigne Ansicht von der Laokongruppe (vgl. oben Bb. IX, S. 34 ff.) aufgezeichnet, hernach aber bei der Ansichtrung seines Wertes vergessen oder mit Albsicht sübergaugen zu haben. Demnach würden sie der Richerschrift des sünften Kapitels des "Laokoon" vorausgehen, im ersten Falle wohl sogar beträchtlich früher als diese fallen. So mögen sie etwa gleichzeitig mit den vorausgehenden Auszugen aus Gronovs "Thosaurus" gegen Ende des Jahres 1764 geschrieben sein.]

## 11.1

Bu lesen.

Im Gnardian von einem Gemählde des Raphaels.

7

5 Im Zuschauer von dem Vergnügen aus unfrer Einbildungskraft. vom 411. Stücke an.

## 12.2

Von den Flügeln.

Daß sie keiner menschlichen Form zukommen können, und mit dem 10 ganzen Baue des Meuschen streiten: Arist. de incessu animal. cap. XI. Wo der Philosoph zur Erläuterung anführt, daß die Liebesgötter gestügelt gemahlt werden. Man würde daraus nicht unrecht schließen, daß die Griechen sonst keinen andern Göttern Flügel bergelegt.

# 13.4

Gerard\* glaubt, wider meine Meinung, daß die Mahleren auch \* On Taste. London. 1759. p. 24.

1 [Nr. XXI ber Handschriften, ein Doppetblatt klein 4°, nur auf ber ersten Seite mit stücktiger Hand beichrieben; zuerst bei Sempel S. 319 als Nr. 25 gedruckt. Die hier angeführten Abschnitte des "Guardian" (Stüd 21 über ein Gemälde, das eine Erscheinung Christi vor feinen Jüngern darftelle und so eindringlich wirke wie wiele Bände, die über den gleichen Borgang geschrieben würden) und des "Spectator" dieten keinen Anhaltspunst zur Datierung des Blattes. Der "Spectator" enthält von den grundlegenden Gedanken Lessings kam eine Spur, erwähnt auch den Laokoon nicht, sührt aber einige auch von Lessing besprochene Einzelheiten an, so die Berse der Jias I, 528 ff., der Leneis I, 405, Allegorien bei Oid, Birgil, Milton n. s. w. Doch ist Lessing schwertich erst durch die englische Wochenschrift auf diese samt und sonders ihm längit vertrauten Beispiele ausmerksam geworden. Allem Anscheine nach sallen unsere Auszeichnungen in die erste Zeit der Arbeit am "Laokoon", bevor Lessing die Ausschrung des Wertes begann. Ich verlege sie in die Rähe der vorauszehenden Auszische, mit denen sie auch in der Form des Papiers zusammenstimmen, also etwa gegen Ende des Jahres 1764.]

<sup>2</sup> [Mr. XXI, ein großes Quartblatt, nur auf einer Seite mit slüchtiger hand beschrieben; zuerst bei hempel S. 321 als Mr. 28 gedruck. Der Inhalt zeigt eine gewisse Berwandtschaft mit dem fünften Abschuitt von Ur. 17; dieser, wohl 1765 geschrieben, fällt vermutlich etwas später als unser Blatt, das nicht viel später als die übrigen in der handschriftensammlung mit ihm zusammengtellten Blätter, etwa im Binter 1761/5, entstanden sein dürste.]
<sup>2</sup> [Bon fremder, späterer hand ift auf dem Rande bemertt: "siehe De alatis imaginibus apud Veteres. Coment. M. Fr. Gull. Doering. Gothae 1786."]

\* [Rr. II ber Sanbichriften, 6 gufammengeheftete Bogen flein 2°, von benen aber nur 11 Seiten (mit

15

bas Erhabene ausdruden könne, welches mit der Größe der Dimensionen verbunden ist. Denn sagt er, ob sie gleich diese Dimensionen nicht selbst beybehalten kann, so läßt sie ihnen doch ihre comparative Größe, und diese ist hinlänglich das Erhabene hervorzubringen. Er irrt sich: diese ist hinlänglich, um mir zu erkennen zu geben, daß bergleichen comparative 5 aroke Gegenstände in der Natur erhaben sehn mußen, aber nicht vermogend, die Empfindung selbst hervorzubringen, die sie in der Natur erwecken würden. Ein großer majestätischer Tempel, den ich unmöglich mit einem Blicke übersehen kann, wird eben dadurch erhaben, daß ich meinen Blick darauf herum reisen lagen kann, daß ich überall, wo ich 10 damit stille stehe, ähnliche Theile von der nehmlichen Größe, Festigfeit und Ginfalt bemerke.\* Aber eben biefer Tempel, auf den kleinen Raum einer Rupferplatte gebracht, hört auf erhaben zu sehn, das ift, meine Bewunderung zu erregen, eben deswegen, weil ich ihn auf einmal über-Wenn ich mir ihn schon nach allen drei gehörigen Dimen- 15 fionen ausgeführt deute, so empfinde ich nur, daß ich mich alsdann verwundern würde, ihn so ausgeführt zu sehn, aber noch verwundere ich mich nicht. Zwar kan ich mich über seine Figur, über seine edle Ginfalt verwundern, aber dieses ist eine Berwunderung welche aus dem Anschauen der Geschicklichkeit des Künstlers, nicht aber aus dem Anschauen 20 ber Dimensionen entstehet.

\* Aber in den menschlichen Figuren kann der Künstler eine Art der Erhabensheit erreichen, wenn er gewiße Glieder über die Proportion vergrößert. S. was Hogarth' von dem Apollo Belvedere sagt, und Gerard p. 147 vom Parmigiano.

breitem, freiem Rande) von Leffing felbst mit flüchtiger, aber meistens gut lesbarer hand beschrieben find. Diefe Aufzeichnungen beginnen erft auf bem britten Blatte; auf ber Borberfeite bes zweiten ftebt eine Inhaltsangabe von fpaterer hand, von ber auch bas heft mit bem Buchstaben A bezeichnet ift. Die Gintrage Leffings icheinen zu verichiedener Zeit gemacht zu fein, boch, wie man aus ber Schrift und Tinte ichliegen mochte, in ziemlich raicher Folge nach einander. Ginige von ihnen besichen sich auf die "Nouveaux mémoires, on observations sur l'Italie et sur les Italiens, par deux gentilshommes Suédois. Traduits du Suédois", die 1764 3u London erichienen : baber tann unfer Beit, wenigftens von ber fünften Bemertung an, nicht wohl vor ber zweiten Balfte bes Jahres 1764 geichrieben fein. Wahrscheinlich entstand es im Winter 1764/5 nach der Arankheit Leffinge, ba bas ausländifche Buch von London ber taum viel früher nach Breslau in feine Sande gelaugt fein burfte. Biel fpater tann es auch nicht fallen; benn feit ber Rudtehr nach Berlin (im Fruhling 1765) fammelte fich Beffing mohl nicht mehr viele Ausguge aus fremben Berten fur ben "Laokoon" fonbern fchritt balb gur Ausführung feines Buches. Im Drud ericbienen biefe Aufzeichungen gum Teil schon 1783 in ber zweiten Anflage des "Laokovn", S. 370 und 372-380, beträchtlich vermehrt 1839 bei Ladymann S. 130—135, vollständig erst bei hempel S. 276—286, hier als Nr. 7 gezählt.] 1 hageborn [1788; unnötige Beranberung: Leffing fpielt auf hogarthe "Berglieberung ber Schonheit", überfett von C. Mylins (London 1754, S. 68) an] \* [Die Anmerkung ift nachträglich auf bem Ranbe ber Sf. beigefügt]

15

30

S. Hagedorn p. 335. Von dem Erhabenen der Landschaften. Was er von dem Lairesse anführet, scheinet nichts zu sehn, und gerade gegen den Werth der Landschaften. Gben weil mehr mechanisches daben ist, konnte er mehr davon schreiben.

# .

Pope verlangt von einem wahren Dichter\*

That not in Fancy's maze he wander'd long But stoop'd to truth, and moraliz'd his song.

Auch K. führte seine Empfindung hierauf, aber nur später. Er 10 wollte s. Frühling, welcher nichts als eine Kette von Phantasien und Bildern ist, darnach umarbeiten.

Pope hat überhaupt von der beschreibenden oder mahlenden Poesie wenig gehalten, welches Warburton beh aller Gelegenheit versichert. S. seine Anmerkung über die Zeile in eben demselben Prologo

— who could take offence

While pure description held the place of sence. pure sagt er kann hier armselig und rein heißen. Doch jenes sey der Meinung des Dichters gemäßer, als welcher ein bloß mahlendes Gedichte ein Gastgeboth von sauter Brühen genannt habe.

20 An einem andern Orte\*\* sagt Warburton: Descriptive Poetry is the lowest work of a Genius.

4

Cibbers Critik einer Stelle des Nat. Lee, die er für Nonsens erklärt, weil sie kein Gemählde geben könne. Und was Warburton das 25 gegen erinnert. S. die angezogne Episkel v. 121. Ich halte mit Warsburton die Stelle gleichfalls für schön. Aber Cibber hat auch Necht, daß sie sich nicht mahlen läßt. Was folgt also darans? Daß die Probe unrecht ist; und daß es allerdings poetische Gemählde giebt, die sich nur schlecht mahlen laßen.

4

Der Kunstrichter muß nicht bloß das Bermögen, er muß vornehmlich die Bestimmung der Kunst vor Augen haben. Nicht alles, was die

\* Prologue to the satires v. 340.

\*\* Über den 319 Vers der Nachahmung des Horazischen Briefes an den 35 August.

<sup>1</sup> Leibenschaften. [verfchrieben Si.]

Kunft vermag, soll sie vermögen. Rur daher, weil wir diesen Grundsatz vergeßen, sind unsere Künste weitläuftiger und schwerer, aber auch von desto weniger Wirkung geworden.

-

Observations sur l'Italie. Tom. II. p. 30.1 Un bem Tage bes 5 h. Rochus haben bie Mahler zu Benedig die öffentliche Unsiehung ihrer Gemählbe dans la Scuola de S. Roch. Cette Scuola, l'une des premieres de Venise, est remplie de sujets du N. T. de la main de Tintoret, de la plus grande force de ce Maitre. Je fus singulierement frappé de celui qui represente l'Annonciation. Le 10 mur qui ferme la chambre de la Vierge du cote de la campagne, s'ecroule et l'ange entre de plein vol par la breche.

Dieser Einfall ist vortrefflich. Da der Mahler das Geistige Wesen<sup>2</sup> des Engels nicht ausdrücken konnte, welches alle Körper ohne sie zu zerstören durchdringen kann, so drückt er seine Macht aus. Am Ende ers 15 weckt es auch die nehmliche Idee, daß nehmlich ein solches Wesen von nichts ausgeschloßen, von nichts abgehalten wird; es mag nun durch seine Geistigkeit oder durch seine Macht sehn.

2

ibid. p. 713. Die antiquen Löwen vor dem Zenghanse in Benedig. 20 Bon dem einen, dem folossassischen, welcher auf den Hintersüßen siget, sagt der B. il a presque la secheresse et la roideur de ces Lions du vieux Japon, que l'on conserve dans quelques cabinets: non est in toto corpore mica salis. En lui comparant le moindre petit Lion moderne, on voit avec etonnement à quel 25 point nos Artistes se sont eloignés de l'antique simplicité, et combien ils prodiguent l'esprit, ou les Grecs croyoient le devoir économiser.

4

Plinius lib. 35. cap. 10. vom Arcllius: Flagitio insigni cor- 30 rupit artem, Deas pingens, sub Dilectarum imagine. Er portraitirte sie, anstatt sie nach dem Focale zu mahlen. Das nehmliche haben verschiedne neuere Mahler mit der h. Jungfrau gethan, z. E. Carl Maratti, welcher das Borbild dazu von s. Frau nahm.

<sup>\*</sup> Observations . . . p. 30. [auf bem Nanbe ber Hi.] \* [bahinter] nicht ausdrücken [burchstrichen] \* ibid. p. 71. [auf bem Nanbe ber Hi.] \* sed [Blinius]

15

+

ibid. p.  $462^{1}$ . Le fameux distique du Cardinal Bembe sur Raphael

Hic ille est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori.

J'ignore si Mr. Rollin ou le Pere Bouhours ont mis au creuset ce distique sonore: je doute qu'il sortit avec avantage de cette epreuve.

4

Der jüngere Psinius lib. 3. an den Sever: De illis judico quan-10 tum ego sapio, qui fortassis in omni re, in hac certe perquam exiguum sapio.

4

Auch das ist benm Birgil ein eckler Zug. Aeneid. lib. II. v. 277. Wo Hektor dem Aeneas im Schlase erscheinet:

Squallentem barbam et concretos sanguine crines.

4

Spence\* Zweisel, ob die Statuen welche die Besta vorstellen sollen, sie wirklich vorstellen, ist nichtig. Die Stelle des Dvids, daß diese Göttin kein Vildniß gehabt, bezieht sich bloß auf ihren Tempel in Rom, wo sie 20 unter keinem besondern Vilde, sondern bloß unter der Gestalt des Feners verehrt wurde. Daß sie aber, außer diesem geheimen Gottesdienste von den Künstlern² nicht persönlich vorgestellt worden, ist darans gar nicht zu schließen. Ruma ist nicht der Ersinder des Bestalischen Gottesdienstes, sondern nur der Verbeserer. Und vielleicht daß seine Verbeserung³ eben 25 darinn bestand, daß er daß Vildniß der Besta aus dem Tempel schaffte, und sie bloß unter dem Fener verehren ließ. Denn schon die Trojaner verehrten die Vesta, und Leneas brachte ihren Gottesdienst nach Italien und auf die Römer. Daß aber die Trojaner außer dem Fener wirklich ein Vildniß von ihr gehabt haben, bezeigt die Stelle des Virgils Aeneid. 30 lib. II. v. 296.

et<sup>4</sup> manibus vittas, Vestamque potentem, Aeternumque adytis affert penetralibus ignem.

<sup>\*</sup> p. 81.

20

Hier wird das Vildniß der Besta von dem Fener welches sie vorstellte, ausdrücklich unterschieden. Der Erbanung Roms ward sie in Rom gleichfalls noch unter einem Vildniße verehrt, welches Ovid bezeigt (Fast. lib. III. v. 45.2) wenn er sagt, daß als die Sylvia Mutter geworden,

--- Vestae simulacra feruntur

Virgineas oculis opposuisse manus.

Spence will diese Stelle so erklären, als ob durch das feruntur die simulaera ungewiß gemacht würden, da es doch auf die Sache selbst geht.

Kurz, Spence bedeuft nicht, daß sich das Gebiete der alten Künstler weiter erstreckt habe, als die Religiösen Gebränche. So gut die Dichter 10 aus der Besta ein wirkliches Besen machten, die die Tochter des Sasturnus und der Ops war, die einmal in Gesahr kam, durch den Priap ihre Jungfrauschaft zu verlieren, und was sie sonst von ihr erzehlen: Beben so gut konnten ihr auch die Bildhauer nach ihrer Art die persönsliche Existens ertheilen, ob sie schon unter keinem Vilde in ihren Tem- 15 peln verehret wurde.

Daß auch die Griechen<sup>5</sup> Vildniße von der Vesta gehabt, bezeigt die Statue des Scopas behm Plinius. Denn daß dieses keine Vestalinn sehn kann, ist daher klar, weil die Vesta beh den Griechen nicht<sup>6</sup> Jungsfranen zu Priesterinnen hatte 2c.

4

Beym jüngern Burmann in der Anthologie\* findet sich ein Episgramma auf den Lavcoon, in welchem ihm die Zeile

Hinc tolerasse ferunt saeva venena virum wegen des tolerasse verdächtig ist. Wenn dieses Epigramm, wie es 25 scheinet auf die Statue gemacht ist, so hat er nicht nöthig das tolerasse zu verändern; sondern der Dichter könnte damit zugleich mit auf die Geduld gesehen haben, mit welcher Laocoon in selbiger sein Leiden erträgt.

+

Augustinus de Musica libri sex. lib. I. cap. 2.7 Nam quasi 30 serviunt omnia, quae non sibi sunt, sed ad aliquid aliud referuntur.

<sup>\*</sup> p. 90.8

¹ [bahinter] In den ersten Jahren des römischen Neiches ist indeßen [?, durchstricken] 2.45. [sehlt H.] 3. [Dazu ist auf dem Rande bemerkt:] Metamorph. lib. VI. v. 386—90. [nicht hieher gehörig] 4.5 fonnte [H.] 5. [vorher ein durchstrickenes unseserlickes Wort] 6. [dahinter] solcke [durchstricken] 7. Augustinus... cap. 2. [auf dem Nande] 8. [dazu von späterer Hand bemerkt:] Peter Burmann des zwehten Anthologia latina.

#

cap.  $4.^1$  Omnes pene artes periclitari videntur, imitatione sublata.

4

Richardson Traité de la Peinture T. I. p. 9.2 Après avoir lû Milton, on decouvre la Nature avec des yeux plus clairvoians qu'auparavant; on y remarque des beautés auxquelles on n'auroit point fait attention.

Und dieses ist auch der einzige wahre Nuten, den die Künstler aus 10 den Dichtern ziehn sollten. Gedichte sollen für sie<sup>3</sup> gleichsam unendliche Augen mehr, und eine Art von Bergrößerungsgläsern sehn, durch welche sie Dinge bemerken lernen, die sie mit ihren eigenen bloßen Augen nicht würden unterschieden haben.

#

p. 12.4 Betrachtet Richardson die bildenden Künste von der Cammeral-Seite, in wie serne sie die Reichthümer eines Landes vermehren. Es ist wahr der Künstler verarbeitet<sup>5</sup> sehr wenig, und eben nicht kostbare Materialien, und macht etwas daraus was unendlich mehr werth wird.

Allein wenn sich dadurch die Cammeralisten wollten verleiten laßen, 20 die Mahleren Fabriken mäßig zu unterstüßen und betreiben zu laßen, so wäre der Versall der Kunst und die Verderbniß des Geschmaks nicht allein unvermeiblich, sondern am Ende würde auch die Arbeit nicht eins mal so viel werth sehn, als die verarbeiteten Materialien.

-

p. 38.6 Exempel, wo sich Raphael so wohl von der natürlichen, als historischen Wahrheit entsernt hat. Bon jener in einem von s. Cartons in Hamptoneour, wo er den wunderbaren Fischzug vorstellt, und die Varke für die Menge der darauf besindlichen Personen viel zu klein macht. Bon diesers gleichfalls in einem Carton von dem von Petro und Johanne 30 enrirten Gichtbrüchigen vor der Thüre des Tempels, genannt die Schöne, wo er signrirte Seulen angebracht hat.

Mein es ist zwischen benden Abweichungen ein großer Unterschied;

<sup>\*</sup> cap. 4. [auf bem Nande] \* Richardson . . . p. 9. [auf bem Nande] \* ihn [verschrieben H.].

\* p. 12. [auf bem Nande] \* [verbessert aus] arbeitet \* p. 38. [auf bem Nande] \* [verbessert aus] in [= jener] \* [bahinter] geheilten [verbessert in] curirten Gickt [= Gicklichichigen, alles burchstrichen]

diese vermehrt die gute Wirkung, jene vervingert sie. Nehmlich in einem bloß natürlichen Auge. Jene ist allen Menschen austößig, diese nur den Gesehrten.

#

p. 43. 1 Es hat, sogar große, Mahler gegeben, welche in ein 5 einziges Gemählbe die ganze Folge einer Geschichte zu bringen gesucht haben. Wie Z. E. Titian selbst, die ganze Geschichte des verlornen Sohnes, von der Verlaßung seines väterlichen Hauses, bis zu seinem Elende. Richardson sagt, diese Ungereimtheit seh dem Fehler gleich, welchen schlechte dramatische Dichter begehen, wenn sie die Einheit der Zeit übertreten, und 10 ganze Fahre ein<sup>2</sup> einziges Stück daueren saßen.

Allein der Fehler des Mahlers ist unendlich ungereimter als der Fehler des Dichters. Denn

- 1. hat der Mahser die Mittel nicht, welche der Dichter hat, unser Einbildungskraft in Anschung der<sup>3</sup> beseidigten Einheit der Zeit 15 und des Ortes zu Hüsse zu kommen. Das Mittel der Perspectiv ist dazu nicht hinreichend.<sup>4</sup>
- 2. Der Fehler des Dichters behält noch immer eine gewiße Proportion mit der Wahrheit. Wenn wir in dem ersten Acte in Rom und in dem zweyten in Acgypten sind, so sind wir doch 20 an diesen behden Orten nur nach und nach: Wenn der Held im ersten Acte heyrathet, und im zweyten schon erwachsene Kinder hat, so bleibt doch noch immer zwischen behden eine Zwischenzeit: anstatt daß beh dem Mahler nothwendig alle verschiedne Orte in einen Ort, und alle verschiedne Zeiten in einen Zeitpunkt zu- 25 sammen sließen, weil wir alles in ihm auf einmal übersehen.
- 3. Welches das vornehmste ist: weil in dem Gemähldes die Einstheit des Helden verlohren geht. Denn da ich alles auf einmal darinn übersehe, so sehe ich den Helden zugleich mehr wie einsmal, welches einen höchst unnatürlichen Eindruck macht.

#

p. 37.7 Raphael hat in einem von s. Gemählbern im Batican, welches die wunderbare Befrehung des h. Petrus aus dem Gefängniße

<sup>\*</sup> p. 43. [auf dem Nande] \* [verbessert aus] ihre \* [verbessert aus] bes \* [Der lette Sat ift nachträglich binzugefügt] \* [verbessert aus] ber ersten Scene \* [verbessert aus] weil basburch \* p. 37. [auf dem Rande]

vorstellet, ein drensaches Licht angebracht. Das eine ist ein Ausstuß von dem Engel, das zwehte ist die Wirkung einer Fackel, und das dritte ist der Schein des Mondes. Alle diese dren Lichter haben jedes seine ihm eigenthümlich zukommende Scheine und Wiederscheine, und machen zusammen 5 einen wunderbaren Effect.

Diese Schönheit ist vermuthlich eine von denen, auf die Raphael von ungesehr gekommen ist. Als eine solche verdient sie alles Lob. Seine vornehmste Absicht war sie wohl nicht; und sie wird auch daher weder die erste, noch die einzige Schönheit in seinem Stücke sehn.

10

p. 46.5 Richardson erleutert die Regel, daß in einem Gemählde die Ausmerksamkeit<sup>6</sup> des Betrachters durch nichts, es möge auch noch so vortrefflich seyn, von der Hauptsigur abgezogen werden müße, durch ein Werk des Protogenes. "Protogenes, sagt er, in seinem berühmten 15 "Gemählde, Jalysus, hat ein Rebhun mit so vieler Kunst gemahlt, "daß es zu seben schien und von ganz Griechenland bewundert ward; "weil es aber die Ausmerksamkeit allzu sehr an sich zog, so löschte er "es ganz aus."

Richardson irrt sich. Dieses Rebhuhn war nicht in dem Jalhsus 20 des Protogenes, sondern in einem andern Gemählbe, welches der ruhende Sathr hieß. Ich würde diesen Jehler, welcher aus einer mißverstans denen Stelle des Plinius\* entsprungen, nicht anmerken, wenn ich nicht sände, daß ihn auch Joh. Meursius hat. Rhodi libr. I. cap. 14. p. 38. In eadem (tabula sc. in qua Jalysus) Satyrus erat, quem dicebant 25 Anapavomenon, tidias tenens.

Strabo ist ber eigentliche Währmann bieses historchens mit bem Rebhuhne. Libr. XIV. p. 652.9 Und dieser unterscheidet den Jalysus, und das Gemählbe mit dem an eine Seule sich anlehnenden Sathr, auf welcher Seule das Rebhuhn war, ausdrücklich.

Die Stelle bes Plinins haben Meursins und Richardson beswegen nicht verstanden, weil sie nicht Acht gegeben, daß von zwen verschiedenen Gemählben daselbst die Rede ist. Dem einen, weswegen Demetrius die

<sup>\*</sup> libr. 35. sect. 36. p. 700.

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] Allen ' [verbeffert aus] ihnen ' [bahinter] . . . bie einen [?, burchstricken] ' nicht [fehlt H.] ' p. 46. [auf bem Ranbe] ' Aufmerkam [verschrieben H.] ' [verbeffert aus] bem ' hat [fehlt H.] ' [bahinter] wo er bas Gerücht [?, burchstricken]

Stadt nicht einbekam, weil<sup>1</sup> er den Ort nicht angreiffen wollte, wo es stadt. Und das andere, welches Protogenes, während dieser Belagerung mahlte. Jenes war der Jalhsus, und dieses der Satyr.

+

p. 49.2 Hannibal Caraccio wollte in einem Gemählbe nicht 5 über zwölf Figuren verstatten.

1

p. 50.3 Richardson hat eine Zeichnung von Polydoro gesehen, von dem sterbenden Cato, wo ihm der Mahler die Eingeweide aus dem Leibe hängen laßen. Höchst eckel.

4

p. 69.5 Eine Pieta (Pietà) heißt eine Mutter Maria mit bem todten Körper des Heisandes.

4

p. 74.5 Parbenone<sup>6</sup> hat in einem Gemählbe von dem Begräbniße 15 Christi einen von den Anwesenden die Nase sich zuhalten laßen. Richardson mißbilliget dieses deswegen, weil er noch nicht so lange todt gewesen, daß er hätte riechen können. Bey der Auferstehung des Lazarus hingegen glaubt er, daß es dem Mahler erlaubt sey, von den Umstehenden welche so zu zeigen, weil es die Geschichte ausdrücklich sage, daß s. Körper schon 20 gerochen habe.\*

Allein diese Vorstellung ist weber in dem einen noch in dem andern Falle zu dulden, weil sie sich auf etwas eckelhaftes gründet, welches der Mahler durchaus vermeiden nuß.

Rubens in s. Auserstehung des Lazarus in Sans Souci hat den 25 Augenblick genommen, da Lazarus schon lebendig aus dem Grabe heraus-kömmt. Ich glaube auch daß dieses der eigentliche ist, und fällt daben die Nothwendigkeit, sich die Nase zuzuhalten, weg: denn mit dem, daß Lazarus lebendig wird, muß auch der Gestank nicht mehr vorhanden sehn.

7

30

p. 89.8 Exempel, daß selbst Raphael und Hannibal Caraccio der

<sup>\*</sup> Nubes v. 170-74.

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] es . . . [?, burchftrichen] \* p. 49. [auf bem Ranbe] \* p. 50. [auf bem Ranbe; richtiger wäre: p. 51.] \* sterben [verschrieben H.] \* p. 69. [auf bem Ranbe, ebenso] p. 74.

' lso H. statt bes richtigeren, auch bei Richardson besindlichen Pordenone] ' [verbessert aus] und in diesem \* p. 89. [auf bem Rande]

15

Schrift in ihren Gemählben nicht ganz entbehren können. Zum Beweise wie sehr sich die Mahleren vor allen Zusammensetzungen, die sie nicht durch sich selbst verständlich machen kann, zu hüten habe. Indeß ist es ohne Zweisel noch immer ein sehr großer Unterschied, wenn Raphael oder Garaccio schreibt, und wenn es ein andrer thut. Ohne die Schrift wird man zwar die eigentliche Geschichte des Raphaels nicht verstehen, aber sein Gemählbe wird doch noch immer als Gemählbe eine vortrefsliche Wirkung thun. Unstatt daß die meisten andern Geschichtmahler bloß das Verdienst haben, die Geschichte ausgedrückt zu haben.

p. 93.3 Michael Angelo soll4 seinen Charon aus einer Stelle bes Dantes genommen haben

Caron, Demonion<sup>5</sup> con occhi di bragia,

Batte col remo qualcunque s'adagia.

In dem Anpfer vom jüngsten Gerichte läßt sich nur die Action, welche in dem letzten Berse ausgedruckt ist, erkennen, ob Angelo aber auch die Augen von glühenden Kohlen ausgedrückt hat?

+

20 p. 95.7 Von der Wirkung welche ein Gemählbe auf das Ange von ferne<sup>8</sup> machen soll, noch ehe dieses die Gegenstände desielben unterscheiden kann. Dieses ist es, was Coppel mit dem Exordio einer Rede vergleicht.

4

p. 97.9 Ich kan in der Notte del Corregio, in welcher sich 25 alles Licht von dem gebohrnen Hehlande ausbreitet, nicht mit Richardson einersey Meinung sehn, daß der Mahler deswegen den vollen Mond hätte weglaßen sollen, weil er nicht leuchtet. Eben dieses nicht leuchten ist hier ein sureicher Gedanke des Mahlers, der sich darauf gründet, daß das große Licht das kleinre verdunkeln müße. Dieser Gedanke ist 30 mehr werth, als der kleine Anstoß den das Auge daben hat, welcher Austoß noch dazu uns eben auf die Sache ausmerksam macht.

-

p. 120.10 Was Nichardson p. 120 u. f. von 11 der Vortreflichkeit

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] für der Caraccio [nachträglich eingesügt] p. 93. [auf bem Nande] fere bessert aus] hat Demonio [Dante und Richardson] qualunque [Dante und Richardson]

7 p. 95. [auf bem Rande] von serne [nachträglich eingesügt] p. 97. [auf bem Nande] p. 120. [auf bem Rande] '' (verbessert aus] über

ber Handzeichnungen fagt, ist sehr dienlich, den Werth der Coloristen zu bestimmen. Wenn es wahr ist, daß der Künstler, wenn ihn die Schwierigfeiten ber Färbung nicht zerstreuen, mit aller Frenheit der Gedanken gerade auf seinen Zweck geben kann; wenn es wahr ist, daß man in den Reichnungen der besten Mahler einen Geist, ein Leben, eine Frenheit, 5 eine Bartlichkeit findet, die man in ihren Mahlerenen vermißt; wenn es wahr ift,1 daß die Feder2 und der Stift Dinge machen können, welche bem Binfel zu machen unmöglich find; wenn es wahr ift, daß der Binfel mit einem einzigen Liquido Dinge ausführen kann, die der, welcher3 mehrere Farben, besonders in Del, zu menagiren hat, nicht erreichen kan: 10 So frage ich, ob wohl ber bewundernswürdigfte Colorifte4 uns für allen diefen Berluft schadlos halten fann? Jas ich möchte fragen, ob es nicht zu wünschen ware, die Runft mit Delfarben zu mahlen, möchte gar nicht fenn erfunden worden.

15

p. 212.6 If es wohl wahrscheinlich, daß die Hoffnung, welche Richardson hier äußert, dürfte erfüllet werden? daß ein Mahler aufstehen werde, welcher den Raphael überträffe, indem er den Contour der Alten mit dem besten Colorite der Neuern verbände? Es ist wahr, ich sehe feine Unmöglichfeit, warum sich diese benden Stücke nicht sollten verbin- 20 ben lagen, und warum eines das andere ausschließen müßte. Es ist aber eine andere Frage, ob ein menschliches Alter, ein menschlicher Fleiß, binreichend find, diese Verbindung zur Vollkommenheit zu bringen. Was von' den Handzeichnungen angemerkt worden, scheinet diese Frage zu verneinen. Ift sie aber nicht anders, als zu verneinen, wirds jeder Meister 25 je weiter er es in dem einen Theile gebracht hat, desto weiter in dem andern nothwendig zurückbleiben: so fragt sich nur noch, in welchem wir ihn vortrefflicher zu sehn wünschen werden? 2c. Wegen Vortrefflichkeit ber Zeichnungen kömt p. 26 Sur l'Art de critiquer en fait de Peinture, noch eine ichone Stelle vor. 30

wenn es wahr ift; wenn es wahr ift, [5f.] [verbeffert aus] Sti [= Stift] [aus einigen unleferlich burchftrichenen Borten verbeffert] . Colorite [verichrieben ff.] . [verbeffert aust Man [?] 6 p. 212. [auf dem Rande] 7 [aus einem unleserlich durchstrichenen Worte verbeffert] \* [vorber] fo [burchftrichen]

## 14.1

Montfaucon Antiquité Expliquée. Premiere partie. Seconde Edit. de Paris 1722.

p. 50.

Hält einen Kopf mit einem Barte, und weit geöfnetem Munde, den er in seinem eignen Cabinete gehabt, für einen Jupiter qui rend des oracles. Höchst abgeschmakt. Der Kopf ist offenbar eine Larve. Die weite Deff-nung des Mundes für einen redenden Gott würde nichts weniger, als nach dem alten Geschmake seyn.

10 p. 52.

Auf dem geschnittnen Steine aus dem Maffei n. 5. Tab. XIX, welcher die Entführung der Europa vorstellet, läßt der Künstler den Stier nicht schwimmen, sondern auf der Fläche des Wassers, wie auf dem Eise lauffen. So schön dieses Bild in der Poesie ist, wo man sich die äußerste 15 Geschwindigkeit dazu denken kann; so anstößig ist es auf einem Kunstwerke, weil der Begriff den die materielle Kunst von der Geschwindigkeit geben kann, nur sehr schwach, die Schwere des Stieres dagegen zu sichtlich ist.

p. 64.

Die Tuccia Bestalis mit dem Siebe, eine kleine Statue behm Mont= 20 fancon Tab. XXVIII. 1. hat keinen Schleher; auch nicht einmal infulam; sie ist in ihren frehen natürlichen Haaren: ein Beweis, daß die Alten4 auch das Costume der Schönheit nachsetzten.

p. 76.

Der Minotaurus war nach der Fabel ein ordentlicher Meusch, nur 25 mit einem Ochsenkopfe. Doch man wird wenig alte Monumente finden, wo er so abgebildet. Die Figur ist nicht schöu; und die Künstler machten eine Art von Centaurus daraus, welches zwar eine schöure, aber eine weit

<sup>\* [</sup>Nr. XVI der handschriften, ein Doppelblatt in 8°, von dessen 4 Seiten 3 mit sehr kleinen, oft undeutlichen Buchftaben beschrieben siud, und ein kleines Luartblatt, mit etwas größeren und deutslichen Jügen auf beiden Seiten beschrieben. Auf der letzen, keren Seite des Doppelblattes in 8° kleht von fremder hand bemerkt "kleber den Montsaucon." Ebenso hat eine fremde Hand das Luartblatt mit der Aufschrift versehen "kleber eine Stelle aus dem Potter." Zuerst gedruckt erschienen diese Ausgusten kleber eine Stelle aus dem Potter." Zuerst gedruckt erschienen diese Ausgusten kapitel des "Laotoon" verwertet, daher jedensalls vor dessen Ausschriftenung gemacht. Wahrscheinlich sallen sie etwa in dieselbe Zeit wie Ar. 13, also in den Winter 1764/5.] \* des Wasser, [h.] \* [Dahinter verweist ein] v. NB. sunf folgende, mehrsch wieder durcktrichene Unmerkung:] NB. Es sinde sich dehm Beger ein Stein mit einem Neptun, der zweh gestügelte Pserde vor zeinem Wagen hat, unter welchem gleichsalls teine Wellen, sondern eine bloße Ebne demertt ist, als ob er auf Sisc dahn führen. \* [verbessert aus] sie auch

abgeschmaktere Figur ist, indem sie nunmehr zwen Bäuche, zwen Werkstädt der animalischen Dekonomie hat, welches eine offenbare Absurdität ist. p. 96.

Von dem Hinken des Bulkans; in den noch übrigen Bildfäulen von ihm, die Montfaucon gesehen, erscheinet er nicht hinkend. Die alten 5 Künstler indeß die ihn hinkend machten, thaten es ohne Nachtheil der Schönheit: Cicero de Natura Deorum I. sagt: Athenis laudamus Vulcanum quem secit Alcamenes, in quo stante atque vestito apparet claudicatio non desormis.

p. 125.

10

Montfaucon halt die Figuren, die benm Stosch für Diomedes gelten, für Bellonarios, welches mir sehr wahrscheinlich ist. Doch giebt² er p. 145. Tab. LXXXVI. 1. eine dergleichen Figur selbst für einen Diomedes aus.

p. 194.

Montsaucon bringt einen geschnittnen Stein ben, auf dem ein Her- 15 kules mit der Kenle, und der auf den Rücken geworffnen Löwenhaut, mit der Umschrift Anteros. Er nimt Anteros für Gegenliede. Une autre image d'Anteros³ est si extraordinaire, qu'on ne la prendroit jamais pour telle si l'inscription Anteros n'en faisoit soi. Cette image ressemble parfaitement a un Hereule barbu, qui porte la 20 massue sur l'epaule. La peau de dete qui pend derriere, paroit d'etre⁴ non pas d'un lion, comme on la voit dans Hereule, mais d'un sanglier. La petitesse de la pierre qui est une cornaline, certainement antique, ne permet pas de la dien distinguer. Cette figure est si eloignée de l'idée qu'on a ordinairement d'Anteros, 25 que plusieurs aimeront mieux croire que c'est le nom d'ouvrier, 5 et que la figure representée est un Hercule. Und so ist es auch; denn Stoschof führt einen andern geschnittnen Stein, mit diesem Worte an.

‡ p. 221.

Der Nahme des Glycon findet sich auch auf einem Basrelief behm 30 Boissard, worans es Montsaucon, Pl. CXXXV. auführt. Es stellt den Herkules mit der Keuse vor, an der sich ein Eupido hält, und hinter der er vor einem vorstehenden Abler mit dem Blige in den Klauen, Schutz suchet.  $\Theta E\Omega I$   $A\Lambda E \Xi IKAK\Omega I$   $\Gamma \Lambda \Upsilon K\Omega N$ .

lerbessert aus absurdere [?] lerbessert aus halt lebuniter donnée [burchstrichen; bei Wontfaucon solgen auf Anteros die Worte donnée ei-devant paroit être [Wontsaucon] de l'ouvrier, [Wontsaucon] solgen auf Anteros die Worte donnée ei-devant paroit être [Wontsaucon] de l'ouvrier, [Wontsaucon] solgen auf Anteros de Worte donnée ei-devant paroit être [Wontsaucon]

Die Büste des Bacchus Pl. CXLVIII, aus des Begers Brandenb. Cabinete öfnet den Mund, daß die unterste Reise Zähne zu sehen. Um die Trunkenheit auszudrücken.

Much eine größre Deffnung bes Mundes haben die Bacchantinnen, als die Nr. 4. Pl. CLXI.

Desgleichen der lachende Fann, aus dem Beger Pl. CLXXIII. 4. # p. 293.

Die kleine Statue mit einem Juge auf einer Angel, in ber einen 10 hand einen zerbrochnen Degen, die Montfancon für die Göttin Rom ausgiebt, ift vielleicht ein Sphäromachus.

## p. 359.

Was Tab. CCXII. Maffei für die Pudicitiam ausgiebt, scheint mir Ariadne zu sehn. Die andern behden Figuren scheinen Bachus und 15 einer von seinem Gesolge zu sehn, welcher letztere den Gott abziehen² will, beh der Ariadne länger zu verweilen; so wie auf dem geschnitt. Steine aus dem Königl. Cabinete Tab. CL. 1.

# 13

Clemens Alexandrinus, wenn er von den Bildfeulen der hendni-20 schen Götter und ihren charafteristischen Rennzeichen spricht (Cohort. ad Gentes p. 50 Edit. Potteri) fagt unter andern daß Ceres, so wie Bulfanus aus den Werkzeugen seiner Runft, Neptun aus dem Drengack, ano ing συμφορας erkannt werden muge. Dieses giebt Potter, in seiner neuen Übersehung besjenigen Studes, worinn es sich befindet, durch calamitatis 25 descriptione. Was heißt das? Was ist das für eine Landplage, aus deren Beschreibung Ceres zu erkennen sen? Es müßte die Unfruchtbar-Aber wie kann die Unfruchtbarkeit an einer Statue fo bent= lich4 angebeutet5 werden, daß fie zu einem Rennzeichen der Göttin wer-Potter hat ein unverständliches Wort, eben so unverständlich Denn es ifte wirklich nicht einzusehen, was Clemens mit 30 übersett. seiner συμφορα will. Es ware benn daß συμφορα, als ein vocabulum μεσον, eben so wohl die Fruchtbarkeit als Unfruchtbarkeit bedeuten könne, und daß er also das Bezeichnete für das Zeichen, die Fruchtbarkeit für

<sup>&#</sup>x27; Ceffnungen [verschrieben Hi.] ' (verbeffert aus] abwenben ' [hier beginnt bas Quartblatt] ' [verbeffert aus] angegeben ' ift [nachträglich eingefügt]

die Kornehren, mit welchen Ceres gebildet wird, gesetzt hatte. συμφορα, da es auch für συμβολη gebraucht wird, und überhaupt etwas aufammengebrachtes anzeiget, mußte den Straug von verschiednen Kornehren und Mohnköpfen1, den ihr der Künstler in die Sand zu geben pflegt bedeuten können, wovon sich aber schwerlich eine 5 ähnliche Stelle dürfte anführen lagen. Sat keine von benden Bermuthungen Statt, so bleibt nichts übrig, als das συμφορα für verfälicht zu halten: und vielleicht hat man σιτοφορίας, oder wenn man von dem Zuge der Buchstaben doch weiter abgehen darf, dinvopogias oder nanngogias dafür zu lesen. Denn der Korb, dinnon, nanns, 10 war allerdings das Kennzeichen der Ceres2; selbst ihr Kopfput war öfters ein kleiner Rorb, wie Spanheim (ad Callimachi Hym. in Cerer. p. 735 Edit. Ern.) aus Müngen zeiget. Benn Montfaucon foll's die eine Ceres aus den Handzeichnungen des Le Brun (Tab. XLIII. 4.) vermuthlich4 einen dergleichen Korb auf dem Kopfe haben. Weil er aber 15 ohne Zweifel nicht deutlich genug gezeichnet war, fo wußte Montfaucon selbst nicht, was er baraus machen sollte; Quarta galerum singularem capite gestat; la quatrieme a un bonnet extraordinaire. Und in bem beutschen Montfaucon ift aus biesem galero gar ein fonderbarer Selm geworben. Db bas, was neben ber Ceres aus bem Boiffard 20 (Tab. XLII. 2.) stehet, eben ein Bienenforp ist, wofür es Montfaucon ausgiebt, weis ich nicht; es fann der bloße Korb seyn, der ben feberlichen Aufzügen der Göttin vorgetragen wurde (Callimachus in Cerer. v. 1. 3.) denn ich finde nicht, daß der Ceres die Erfindung der Bienenzucht, so wie des Ackerbaues zugeschrieben werde. 25

15.6

## II.

Der körperliche Schmerz verstellet' am meisten. Das Schrehen

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] bebeuten können, [burchstrichen] ' [verbessert aus] Benus ' [verbessert aus] hat ' [verbessert aus] ohne Zweisel ' Quarta [nachträglich eingesügt]

<sup>• [</sup>Nr. XXIV ber hanbschriften, ein kleiner Zettel, nur auf einer Seite halbbrüchig mit flüchtiger, aber leserlicher hand beschrieben; zuerst bei hempel S. 289 als Nr. 9 gedruckt. Den Inshalt bildet eine Borstudie zum zweiten Kapitel des "Laotoon", worauf icon bie von Lessing selbst darüber geseste Zahl II. hindentet. Diese Bahl stimmt aber nur zu der Einteilung des gedruckten Wertes, nicht zu der Eiteberung der Entwürfe Nr. 3, 7 und 8. Daher kann auch unser Lettel erst kurz vor ober während ber Ausführung der Arbeit für den Druck, also jedenfalls erst 1765 geschrieben sein.] \* [das

allein zerstöret alle Symmetrie des Gesichts. Ein schönes Gesicht ist am schönsten in seiner Ruhe, mit verschloßenem Munde. Polygnotus war der erste, der den Mund seiner Figuren ein klein wenig öfnete, um eine Schönheit mehr, die Zähne sichtbar zu machen. instituit os adaperire, dentes ostendere. Plinius lib. XXXV. sect. 35.

# 16.2

Vielleicht war es Polliv Asinists der den Laocoon des Virgils durch einen Griechischen Künstler nachahmen ließ. Pollio war ein besondrer<sup>4</sup> Freund des Dichters, überlebte den Dichter und scheinet<sup>5</sup> sogar 10 ein eignes Werk über die Leneiß geschrieben zu haben. (Denn<sup>6</sup> wo sonst als in einem eignen Werke über dieses Gedichte könnten die einzeln Anmerkungen gestanden haben, die Servius auß ihm ansührt. ad vers. 7. Libr. II. und besonders ad vers. 183. lib. XI. Man dürste also wohl nicht unrecht thun, das Verzeichniß der verlohrnen Schristen dieses Nösterbhaber und Kenner der Kunst, besaß eine reiche Sammlung der tresselichsten altens Kunstwerke, ließ von Künstlern seiner Zeit neue sertigen, und dem Geschmackes den er in seiner Wahl zeigte, war ein so kühnes Stück als Laocoon vollkommen angemeßen: ut suit acris vehementiae, 20 sic quoque spectari monumenta sua voluit. (Plinius l. 36, sect. 4. 10)

Eben 11 itt finde ich mit vielem Vergnügen, daß ich in meiner

hinter] bas Geficht [burchftrichen] 1 [Das Folgende ift auf bem Ranbe ber Sf. beigefügt] \* [Rr. XXVI ber hanbichriften, ein halber Bogen klein 40, auf Seite 1, 3 und 4\_mit flüchtigen und oft fehr unbeutlichen Budiftaben befchrieben. Bon frember, fpaterer Sand ift über bie erfte Seite "Bom Laocoon, ad V.", über bie britte Geite "ad Laoc. V G. 50." gefchrieben. Gebrudt erschienen biefe Bemerkungen erft bei hempel G. 287-289, hier als Mr. 8b und 8c gegahlt. Gie bilben mehr= fach die unmittelbare Borarbeit fur bas fünfte, jum Teil auch fur bas fechsundzwanzigfte Rapitel bes "Laotoon" und find mohl furg vor ober mabrend ber Abfaffung jenes funften Rapitels etwa im Sommer 1765 aufgezeichnet. Gin weiteres, in ber Sanbidriftensammlung mit ihnen gusammengeftelltes Blatt ftammt aus fpaterer Beit; vgl. unten Dr. 28.] \* [verbeffert aus] Afinius Pollio • besondrer [fehlte urfprünglich] \* [verbeffert aus] hat . [vorher] (3ch ichließe biefes aus zwen Stellen bes Servius, wo biefer Grammatifer ein Paar eigene Anmertungen bes Pollio [burche ftrichen] 7 [verbeffert aus] Pollio mar zugleich alten [nachträglich eingefügt] 10 [von anderer hand ist hinzugefügt] cap. V. p. 729. 11 [hier beginnt bie aus] ben Beichmad britte Ceite. Borber brei burchftrichene Beilen :] Wenn meine Meinung von bem [verbeffert aus: mein Urtheil über bas] Alter und ben Deiftern bes Laocoon, und von bem Borbilbe welches fich bie Meifter begelben baben gemablet feinen Benfall finben follte, fo

Meinung von dem Alter des Laocoon, und den Vorbildern welche sich die Meister deselben daben gewehlet, einen Vorgänger habe, desen Spuzen ich unwisender Weise betreten. Es ist dieses Varthol. Marsliani; ein Gelehrter welcher um die Zeit, da Laocoon um den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts entdeckt ward, lebte; und ich darf vers muthen, daß mehrere damalige Gelehrten mit ihm übereingestimt haben werden. So<sup>3</sup> schreibt er: Et quamquam hi, nehmlich Ages. Poly. und Atha., ex Virgilii descriptione statuam hane formavisse videntur, non tamen illam in omnibus sunt imitati, quod viderent multa auribus, non item oculis convenire et placere.\* Ich sollte sast selbs 10 glanben, ich hätte über diese Worte einen Commentar schreiben wollen.

\*\* Ober bielmehr, die Schlange; denn Lykophron scheinet nur eine angenommen zu haben.

Και παιδοβοωτος ποοχεως νησους διπλας.

Ich erinnere mich, daß man das Gemählde hierwider anführen 15 könte, welches Eumolp's ben dem Petron auslegt. Es stellt die Zerstörung von Troja, und die Geschichte des Laocoon vollsommen so vor, als Virgil erzehlet; und da in der nehmlichen Gallerie zu Neapel, in der es stand, andere alte Gemählde von Zeuris, Protogenes, pelles waren, so ließe sich's vermuthen, daß es ogleichfalls ein altes griechisches Ge- 20 mählde gewesen sen. Ullein man erlaube mir einen Romandichter sür keinen Historicus halten zu dürssen. Diese Gallerie, und dieses Gemählde und dieser Eumolp haben allem Ansehen nach nirgend als in der Phantasie des Petrons existiret. Nichts verräth ihre 2 Erdichtung deutlicher,

\* Topographia Urbis Romae lib. IV. cap. 14. Wenn aber Marliani 25 hinzusett: Haec statua in Vaticano nunc est collocata: quam diligenter expressam hic subjecimus: so muß ich erinnern, daß sich dieses Bild, so wie Graevius das Wert des Marliani (Th. Antiq. Rom. T. III.) nachdrucken laßen, nicht daben besindet. Vielleicht daß ihn de erste Ausgabe hat.

<sup>\*</sup> Jahres [verschrieben H.]. \* lebten; [verschrieben H.]. \* [verbessert aus] Et \* [verbessert aus] meinen \* [hier beginnt die letzte Seite des halben Bogens. Die beiden Sterne weisen auf die Worte des finften Kapitels des "Laokoon" (oben Bb. IX, S. 35, J. 30), zu denen unser Sat als derichtigende Anmerkung kommen sollte.] \* [verbessert aus] Petron \* und die Geschichte ... erzehlet; [nachträglich eingessigt; ursprünglich hatte es geheißen] Troja vor, \* [vorber] und burchstrichen] \* [verbessert aus] tönnte man '10 [verbessert aus] auch '11 [dahinter] Wenn man aber dieselbige näher [durchstrichen] \* [verbessert aus] die '12 [verbessert aus] Kupfer darinnen '14 [verschrieben für] es

10

als die offenbare Spuren einer beynahe schülermäßigen Nachahmung der Birgilischen Beschreibung. Es wird sich der Mühe verlohnen die Vergleichung anzustellen. So Virgil.

## 17.1

Allegorie.

Eine von den schönsten kurzgefaßten allegorischen Fictionen, ist behm Mitton, (Paradise lost Book III. 6852) wo Satan den Uriel hintergeht
— oft though wisdom wake, suspicion sleeps

At wisdom's gate, and to simplicity

Resigns her charge, while goodness thinks no ill Where no ill seems ——

"Oft, wenn gleich die Weisheit wacht, schläft der Argwohn an ihrer "Thüre, und giebt sein Amt der Einfalt, maßen die Güte nichts Böses "vermuthet, wo nichts Böses hervorblickt."

15 Und so gefallen mir die allegorischen Fictionen; aber sie weitläuftig ausbilden, die erdichteten Wesen nach allen ihren Attributen der Mahleren beschreiben, und auf diese eine ganze Folge von mancherseh Vorfällen gründen, dünkt mich ein kindischer, gothischer, mönchischer Wig.

Die einzige Weise indeß, wie eine weitläuftigere allegorische Fiction 20 noch erträglich zu machen ist, ist von dem Cebes gebraucht worden: er erzehlt nicht die bloße Fiction, sondern so wie sie von einem Mahler behandelt worden.

## Blindheit des Milton.

Ich bin der Meinung, daß die Blindheit des Miltons auf seine

<sup>1 [</sup>Nr. III ber Handschriften, 3 in einander gesteckte halbe Bogen in 4°, die nicht geheftet sind, aber nach Schrift und Papier zusammengehören, im ganzen 12 Seiten, von denen aber nur 8 halbbrüchig mit winzigen, meist aber sehr deutlichen Buchstaden beschieden sind. Zwischen den einzelnen Abschmitten, die ich durch einen kleinen Durchschuß trenne, sind in der Handschrift halbe oder ganze, dieweilen auch mehrere Seiten leer gelassen. Gedrücken diese Bemerkungen zuerst 1788. S. 308–310, 311–313, 354–358; dei hennel (S. 290–295) sind sie als Nr. 11 gezählt. Niederseschrieben wurden sie gewiß nach Nr. 8, wie besonders S. 405, J. 3–4 im Folgenden beweisen (vgl. dazu oben S. 382, J. 1–2), und vermutlich vor Nr. 19, deren Abschmitte XXXIX und XL den zweiten und derten Teil unsers Entwurses vorauszusehnen speinen. Vielleicht ist dieser ziemlich gleichzeitig mit dem vierzehnten Kapitel des 1766 gedrucken "Laosoon", mit dem er inhaltlich zusammenhängt, etwa im Sommer 1765 entstanden.] \* seichtiger: III. 686.] \* kündsscher [H.]

Art zu schildern und sichtliche Gegenstände zu beschreiben einen Einfluß gehabt hat.

Außer dem Exempel, welches ich bereits von den Flammen, welche Finsterniß von sich strahlen, angemerkt habe,2 finde ich eines, (Paradise lost B. III. 722) welches vielleicht gleichfalls hieher gezogen werden 5 kann. — Uriel will dem in einen Engel des Lichts verstellten Satan, den8 Erdball die Wohnung des Menschen zeigen, und sagt:

Look downward on that globe, whose hither side With light from hence, though but reflected, shines.

"Siehe auf jenen Ball nieder, dessen Seite, die nach uns gewandt ist, 10 "mit Lichte scheinet, das von hier entlehnet ist." — Man merke, daß behder Gesichtspunkt in der Sonne war, von da ans sie nicht mehr von dem Erdballe sehen kounten, als eben die Seite, welche der Sonne zugekehret war. Aus den Worten des Dichters aber sollte es scheinen, als ob sie auch von daher die andere unerleuchtete Helste hätten erblicken 15 können, welches unmöglich ist. An dem Monde können wir zwar östers die eine erleuchtete und die andere unerleuchtete Helste erblicken; aber das macht weil wir uns an einem dritten Orte besinden, und nicht in dem Punkte, von welchem die Erleuchtung ausgeht.

Die allgemeine Wirkung seiner Blindheit aber scheinet die geflißent- 20 liche Ausmahlung sichtbarer Gegenstände zu sehn. Homer mahlt der= gleichen selten mehr, als durch ein einziges Benwort; weil eine einzige Eigenschaft eines sichtbarn Gegenstandes hinlänglich ift, uns die andern auf einmal erinnerlich zu machen, indem wir sie alle Tage bensammen vor Augen haben. Gin Blinder hingegen, ben dem die Eindrücke der 25 sichtbaren Gegenstände mit der Zeit immer schwächer und schwächer werden mußen, ben dem eine einzige Eigenschaft eines Dinges die Bilder ber übrigen nicht so geschwind und lebhaft hervorbringen kan, weil er sie öfters benfammen zu feben die Gelegenheit verloren: Gin Blinder, muß5 natürlicher Weise auf den Ginfall kommen, die Gigenschaften zu häuffen, 30 um sich durch die Erinnerung mehrerer Kennzeichen, das Bild des Ganzen lebhafter zu machen. Wenn Moses z. E. Gott sagen läßt: es werde Licht, und es ward Licht: so drückt sich Moses wie ein Sehender gegen Sehende aus. Nur einem Blinden kann es einkommen, dieses Licht zu

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] um [?] 2 haben, [verfchrieben H.] 8 [verbeffert aus] bie 4 erleuchte [ver-fchrieben H.] 6 [bahinter] ben [burchftrichen]

15

20

25

beschreiben; denn da die Grinnerung des Eindrucks, welchen das Licht auf ihn gemacht hat, sehr schwach geworden, so sucht er es durch alles zu verstärken, was er ben dem Lichte so gedacht oder empfunden hat. (P. L. Book VII. v. 243. 44):

Let there be light, said God, and forthwith light Ethereal, first of things, quintessence pure, Sprung from the deep, and from her native east To journey through the airy gloom began.

## Bemählde benm Milton.

- 10 I. Von progressivischen Gemählben, von welchen uns Homer so vortreffliche Benspiele giebt, finden sich auch sehr schöne behm Milton. Als
  - a) das Erheben des Satans aus dem brennenden Pfule. P. L. B. I. v. 221—228.
  - β) die erste Eröffnung der Höllenpforten durch die Sünde. B. II. v. 871—883.
    - v) die Entstehung der Welt. B. III. v. 708-718.
  - δ) ber Sprung bes Satans in das Paradies. B. IV.3 v. 181.—183.
  - $\varepsilon$ ) der Flug des Raphaels zur Erde. B. V. v. 246.—277.
  - ζ) der erste Aufbruch des himmlischen Heeres wieder die rebellischen Engel. B. VI. v. 56.—78.
  - η) die Annäherung der Schlange zur Eva. IX. 509-4
  - 9) die Erbanung der Brücke von der Hölle zur Erde, von der Sünde und dem Tode. X. 285.
  - 1) Satans Zurückfunft zur Hölle und unsichtbare Besteigung seines Trohnes. X. 414—5
    - u) die Verwandlung des Satans in eine Schlange. X. 510.

Auch die Schönheit der Form hat Milton, nach des Homers Manier, nicht sowohl nach ihren Bestandtheilen, als nach ihrer Wirkung geschildert. Man sehe die Stelle von der Wirkung, welche die Schönheit der 30 Eva auf den Satan selbst hat. Book IX. 455—66.

II. Auch an solchen Gemählben, die wirklich von der Mahleren behandelt werden können, ist Milton weit reicher, als ihn Canlus und

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] ber ' [verbeffert aus] bie [= biefem] ' B. III. [verschrieben H.] ' [richstiger: 494-528] ' [zu erganzen ware: 452]

Winkelmann glaubt; ob schon! Richardson, der sie ausdrücklich auszeichnen wollen, in ihrer Wahl oft sehr unglücklich und unverständig gewesen ist. Z. E.

- 1. Richardson hält den Raphael mit seinen dreh Paar Flügeln (B. V. 277.) für einen schönen Gegenstand der Mahleren; und es ist offendar, daß er eben dieser sechs Flügel wegen ein sehr untauglicher 5 ist. Ob schon das Bild aus dem Jesaias genommen ist, so ist es doch darum nichts mahlerischer. Die Gestalt der Chernbins ist eben so unmahlerisch. XI. 129.
- 2. Desgleichen das Bild der aufrechts einhergehenden Schlange. B. IX. 496. welches wider alle Ponderation in der Mahleren sehn würde; 10 ob es schon ben dem Dichter sehr gefällt.

Bon ben nothwendigen Fehlern.

Dieses Kapitel der Aristotelischen Dichtkunst ist bisher noch am wenigsten commentiret worden.

Ich nenne nothwendige Fehler solche, ohne welche vorzügliche Schön- 15 heiten nicht sehn würden; denen man nicht anders als mit Verlust dieser Schönheiten abhelffen kann.

So ist im Miston ein nothwendiger Fehler, der Gebrauch der Sprache in allem dem weiten Umfange, welcher Kenntniße voraussetzt, die Adam noch nicht haben konnte. Es ist wahr, Adam konnte so und 20 so nicht reden, man konnte mit ihm so und so nicht reden: aber saßt ihn reden, wie er hätte reden müßen, so fällt zugleich das große vortreffliche<sup>2</sup> Bild weg, welches der Dichter seinen Lesern macht. Und es ist ohnstreitig die höhere Absicht des Dichters, die Phantasie seiner Leser mit schönen und großen Bildern zu süllen, als überall adäquat zu sehn. 25 g. E. B. V. 588. von den Fahnen und Standarten der Engel —

Desgleichen gehören seine theologischen Fehler hierher; oder dasjenige was mit den genauern Begriffen, die wir uns von den Geheimnißen der Religion zu machen haben, zu streiten scheinet, ohne welches
er aber das in keiner uns sinnlich zu machenden Zeitsolge hätte erzehlen 30
können, was vor der Zeit geschahe. Z. E. wenn er den Allmächtigen
(B. V. 6043) zu seinen Engeln sagen läßt

This day I have begot whom I declare My only son, and on this holy hill

<sup>[</sup>verbeffert aus] fie große vortreffliche [nachträglich eingefügt] [richtiger: 603]

Him have anointed, whom ye now behold At my right hand; your head I him appoint

Beute mag hier immer heißen von Ewigkeit; Gott hatte ben Sohn von Ewigkeit gezeugt; gut: aber dieser Sohn war doch nicht von Ewigkeit bas 5 was er senn sollte, oder er ward wenigstens nicht dafür erkannt. gab eine Zeit, da bie Engel nichts von ihm wußten, da sie ihn nicht zur Rechten des Vaters sahen, da er noch nicht für ihren Herrn erklärt Und das ist nach unserer Orthodoxie falsch. Will man fagen. Gott hatte bis dahin die Engel in der Umvißenheit2 von dem Geheim-10 niße seiner Dreneinigkeit gelagen: so würden eine Menge abgeschmakte und unverdauliche Dinge daraus folgen. Die wahre Entschuldigung des Milton ist diese, daß er nothwendig diesen Fehler begeben mußte, daß dieser Fehler auf keine Weise auszuweichen ist, wenn er bas nach's einer uns verständlichen Zeitfolge erzehlen will, was in keiner solchen Zeitfolge 15 geschehen ist. Soll die Ursache des Falles der bosen Engel ihre Beneidung der höhern Würde des Sohnes fenn, fo muß man fich vorstellen, daß diese Beneidung eben so von Ewigkeit erfolgt,4 als die Geburt des Sohnes 20. Allein ich denke überhaupt, daß Milton eine begre Ursache hätte erdenken follen, als diefe, welche nicht in der Schrift, fondern nur 20 bloß in den Vorstellungen einiger Kirchenväter gegründet ist.

# 18.5

p. 396.

"Plinius, sagt H. W. berichtet, daß man unter dem Nero nicht "mehr verstanden in Erzt zu gießen, und er beruft sich auf die Colof-

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] als " [verbeffert aus] in Ungewißheit " [verbeffert aus] mit [?] " [ver-beffert aus] ge [= gefolgt ?]

<sup>\*</sup> inr. XII ber hanbichriften, ein halber Bogen klein 4°, von bessen 4 Seiten 3 mit sehr flüchtiger und oft andeutlicher hand beschrieben sind; auf ber vierten, leeren Seite ist von fremder hand besmerkt: "lieber eine Stelle aus Winkelmanns Geschichte ber Kunst." Der Entwurf macht mit seinen viesen Korreckuren ganz und gar den Eindruck eines Konzeptes. Gedruckt wurde er zuerst 1788, S. 358—361; bei hempel (S. 314—316) ist er als Nr. 21 gezählt. Er kann nicht vor dem Winter 1764/5 entstanden sein, weil er sich schon auf Winckelmanns "Nachrichten von den neuesten hercusanischen Entbedangen" bezieht, die erst in der Michaelismesse 1764 erschienen. Ebenso dürfte er aach Nr. 8 fallen, da er ossendar den ersten Bersinch darstellt, eine im Unhang zu dieser Nummer kurz angebeutete Berichtigung Windelmanns breiter anszussühren. Wahrscheinlich wollte Lessing ursprünglich auch diese Bemerkung gleich den andern über die "Geschichte der Kunst des Altertums"

"salische Statue dieses Kansers vom Zenodorus, dem es ben aller "seiner Kunst in dieser Arbeit nicht gelingen wollen. Es ist aber hieraus, "wie Donati und Nardini wollen, nicht zu schließen, daß diese Statue "von Marmor gewesen."

Es ist gewiß, daß Donati' und Nardini die Stelle des Plinius, auf die es hier ankömmt, nicht verstanden haben2 und eine Unwahrheit daraus geschloßen haben. Aber auch Herr W. muß sie mit der gehörigen Aufmerksamkeit nicht erwogen haben, oder er hätte sich anders ausgedrückt. Es foll bem Benoborns mit biefer Statue nicht geglückt senn? Wo sagt dieses Plinius? Er rühmt vielmehr von ihm, daß er 10 in seiner Runft keinem Alten nachzusetzen gewesen, daß sein<sup>3</sup> Werk eine ungemeine Aehulichkeit gehabt, daß er schon vorher seine Geschicklichkeit durch Giegung eines Coloffalischen Merkurs bewehrt. Und die Bewetteiferung der folgenden Ranser, dem Nero keinen Antheil der Ehre4 an biefer Statue zu lagen, sie der Sonne zu weihen,5 den Neronischen Kopf 15 mit Röpfen ihrer Bildung zu vertauschen, sie mit unermeklicher Mühe von ihrem Drte wegbringen und anderwo aufrichten zu lagen: was kann mans anders daraus schließen, als daß es ein Werk von ganz besonderm Werthe gewesen senn müße? Plining sagt zwar: Ea statua Allein diese Worte 20 indicavit interiisse fundendi aeris scientiam. sind es eben, die man mißdentet.9 Man findet darinn 10 den Verlust der Runft in 11 Metall zu gießen, da nichts 12 darinn liegt 13 als der Verluft ber Kunst, diesem Metalle eine gewiße Mischung (temperaturam aeris) zu geben, welche14 man in den alten Kunftwerken dieser Art zu sehn glaubte. Es fehlte bem Benoborns an einem chymischen Geheimniße; 25 nicht an der plastischen Geschicklichkeit. 15 Und zwar bestand dieses chymische Geheimniß darinn, daß die Alten das Aupfer16 aus welchem sie ihre Bilbfäulen goßen mit Gold und Silber sollen gemischet haben:

in ben Schlugkapiteln bes 1766 veröffentlichten Berfes anbringen; bann murbe ihre Nieberichrift etwa bem Berbit 1765, bevor er bas junachit jum Drud beftimmte Manuftript bes erften Teils bes "Laofoon" abschloß, angehören.] 1 [verbessert aus] Narbini 2 [bie folgenben sechs Worte \* [aus einem unleferlichen Wort verbeffert] find nachträglich eingefügt] aus] bes Ruhms 5 [bahinter] ihre Röpfe barauf feten zu lagen, mit unermeglicher Muhe • [verbeffert aus] unermeglichen Roften 7 [verbeffert aus] einem [burchftrichen] beffert aus] was ift \* [verbeffert aus] gemigbentet qwieber verbeffert aus: miggebeutet] hat. barinn [nachträglich eingefügt] 11 [vorher] fo icon |burchftrichen] 18 [vorher] man boch [burchftrichen] 13 darinn liegt [nachträglich eingefügt] 14 [verbeffert aus] die hinter] In ber Geschichte bes S. B. ift bie gange Stelle [burchftrichen] 16 [verbeffert aus] Metall

quondam aes confusum auro argentoque miscebatur. (1) Dieses Geheinniß war versoren gegangen, und zur Mischung des Kupfers, deren sich die damaligen Münstler bedienten, kam nichts wie Bley; wie Plinius selbst diese Mischung deutlich erzehlet. (2) Nunmehr lese man die obige Stelle ganz: Ea statua indicavit interisse fundendi aeris scientiam, cum et Nero largiri aurum argentum que paratus esset, et Zenodorus scientia fingendi caelandique nulli veterum postponeretur. (3) Umsonst wollte der verschwendrische Nero Silber und Gold dazu geben; der Künstler konnte es nicht brauchen; er verstand nur eine weit geringere Temperatur; aber der geringere Werth des Metalles, worinn er arbeitete hatte keinen Einfluß auf seine Kunst; in dieser wich er keinem Alten; Plinius sagt es; Plinius hatte sein Werk; ihm müßen wir glauben.

"Der schöne Seneca in Erzt, sagt H. W. in einer neuern Schrift\*, 15 "den man erst kürzlich? im Herkulano entdeckt," könnte allein ein Zeug"niß wider den Plinius geben, welcher vorgiebt, daß man unter dem
"Nero nicht mehr verstanden habe, in Erzt zu gießen" — Wem können
wir, wegen der Schönheit dieses Werks sichrer trauen als ihm? Aber,
wie ich gezeigt habe, er streitet mit einem Schatten; Plinius sagt das
20 nicht, was er ihn sagen läßt. Ich weis den Ort zwar wohl, auf den
sich H. W. noch berussen könnte; wo nehmlich Plinius von der kostbaren
Wischung des alten Erztes redet und hinzuseth, et tamen ars pretiosior
erat: nune incertum est pejor haec sit, an materia. Aber er spricht
vergleichungsweise, und man muß ihn von den meisten, nicht von allen
25 Werken seiner Zeit verstehen; weil er selbst<sup>9</sup> dem Zenodorus<sup>10</sup> ein
bestes Zeugniß ertheilet, und der Meister des erwehnten Seneka gleichfalls ein besteres verdienet.

- (1) Plin. lib. 34. sect. 3. Ed. Hard.
- (2) l. c. sect. 20.
- (3) l. c. sect. 18.

30

\* Nachrichten von den neuesten Herculanischen Entbedungen G. 35.

## 19.1

## II. Theil.

#### XXX.

Huch er bekennet, daß die Ruhe eine Folge der Schönheit ist.

Nothwendigkeit sich über dergleichen Dinge so präcis auszudrücken als möglich. Ein falscher Grund ist schlimmer als gar kein Grund.

#### XXXI.

Hanftwerken abstrahirt zu haben. Man kann aber eben so uns den alten Kunstwerken abstrahirt zu haben. Man kann aber eben so uns 10 sehlbar durch bloße Schlüße darauf kommen. Denn da die bildenden Künste allein vermögend sind, die Schönheit der Form hervorzubringen, da sie hierzu der Hülse keiner andern Kunst bedürsen,2 da andere Künste gänzlich darauf Verzicht thun müßen: so ist es wohl unstreitig,3 daß diese Schönheit nicht anders als ihre Bestimmung seyn kann.

## XXXII.

Allein zur körperlichen Schönheit gehöret mehr, als Schönheit der Form. Es gehört auch dazu die Schönheit der Farben, und die Schönheit des Ausdrucks.

Unterschied in Ansehung der Schönheit der Farben zwischen Carnation 20 und Colorirung. Carnation ist die Colorirung solcher Gegenstände, welche eine bestimmte Schönheit der Form haben, also vornehmlich des menschlichen Körpers. Colorirung ist der Gebrauch der Local Farben überhaupt.

Unterschied in Anschung der Schönheit des Ausdrucks, zwischen transitorischen und permanenten. Jener ist gewaltsam und folglich nie 25 schön. Dieser ist die Folge von der öftern Wiederhohlung des erstern, verträgt sich nicht allein mit der Schönheit sondern bringt auch mehr Berschiedenheit in die Schönheit selbst.

<sup>1 [</sup>Nr. XIV ber hanbschriften, ein Bogen groß 2°, alle 4 Seiten halbbrüchig mit sehr kleinen, aber saubern und salt immer gut lesbaren Buchstaben beschrieben, und zwar so, daß zwischen je zwei Wbschnitten stets ein Raum von mehreren Zeiten frei gelasen ist; von fremder hand sind zur überschrift die Worte "zum Lacoon" (so) beigesügt. Zuerst wurde der Entwurf 1788, S. 301, 304—308, 310—311, 313—315, 319, 320—321 gedruck, bei hempel (S. 264—268) als Nr. 4 bezeichnet. Da die Zählung der Kapitel darin unmittelbar an den Schluß des 1766 veröffentlichten Wertes anknüpft, so kann der Entwurf erst entstanden sein, nachdem der Umfang und die Gliederung des zum Druck bestimmten ersten Teils genau seitgeseit, d. h. nachdem dese verste Teil nahzzu vollendet war, also kann vor dem Jahre 1766; vielleicht fällt er sogar erst nach dem Erschiene des "Laotoon" in den Frühling 1766.]

\* bedarf, [verschrieben H.]

## XXXIII.

Ideal der körperlichen Schönheit. Was es ist? Es bestehet in dem Ideale der Form vornehmlich, doch auch mit in dem Ideale der Carnation und des permanenten Ansdrucks.

Die bloße Colorirung und der transitorische Ausbruck haben kein Ideal: weil die Natur selbst sich nichts bestimmtes darinn vorgesetzt hat. XXXIV.

Falsche Übertragung des mahlerischen Ideals in die Poefie. ist es ein Ideal der Körper, hier muß es ein Ideal der Handlungen Dryden in f. Vorrede zum Fresnoy. Baco behm Lowth. 10 fenn.

## XXXV.

Noch übertriebner würde es sehn, wenn man nicht bloß von dem Dichter vollkommene moralische Wesen, sondern wohl gar vollkommene schöne körperliche Wesen erwarten und verlangen wollte. Gleichwohl thut 15 dieses S. Winkelmann in seinem Urtheile vom Milton. Pag. 28. G. d. R.

Winkelmann scheinet den Milton wenig gelesen zu haben; sonst würde er wißen, daß man schon längst angemerkt, nur er habe Teufel zu schilbern gewußt, ohne zu der häßlichkeit der Form seine Zuflucht zu nehmen.

Ein solches verfeinerte Bild der teuflischen Säglichkeit hatte vielleicht 20 Guido Reni im Ropfe (v. Dryden's Preface to the Art of Painting p. IX.) Aber weder er noch sonst einer hat es ausgeführt.

Miltons häßliche Bilder aber, als die Sunde und der Tod gehören gar nicht zur Handlung sondern füllen bloß Episoden.

Miltons Runftgriff auf diese Art in der Berson des Teufels den 25 Beiniger und den Gepeinigten zu trennen, welche nach dem gemeinen Begriffe in ihm verbunden werden.

#### XXXVI.

Aber auch von den Haupthandlungen des Milton lagen sich die wenigsten mahlen. Wohl; aber darans folgt nicht, daß fie ben dem Mil-30 ton nicht gemablet find.

Die Poesie mahlt durch einen einzigen Zug: die Mahleren muß alle übrige hinzuthun. In jener also kann etwas sehr mahlerisch sehn, was sich durch diese gar nicht ausführen läßt.

## XXXVII.

Folglich liegt es nicht an dem vorzüglichen Genie des homers,1 35 1 [verbeffert aus] bes Milton

daß ben ihm alles zu mahlen ist; sondern lediglich an der Wahl der Materie. Beweise hiervon. Erster Beweis, aus verschiednen unssichtbaren Gegenständen, welche Homer eben so unmahlerisch behandelt hat, als Milton, z. E. die Zwietracht 2c.

## XXXVIII.

5

Zweyter Beweis; aus den sichtbaren Gegenständen, welche Milton vortrefflich behandelt hat. Die Liebe im Paradiese. Die Einsfältigkeit und Armuth der Mahler über dieses Subject. Der gegenseitige Reichthum des Milton.

## XXXIX.

10

Stärke des Milton in successiven Gemählden. Exempel bavon aus allen Büchern des verlornen Paradieses.

#### XL

Miltons Mahleren einzelner sinnlicher Gegenstände. In dieser würde er dem Homer überlegen sehn, wenn wir nicht schon erwiesen 15 hätten, daß sie nicht für die Poesie gehöret.

Meine Meinung, daß diese Mahleren eine Folge seiner Blindheit war.

Spuren diefer f. Blindheit in verschiednen einzeln Stellen.

Entgegengesetzter Beweis, daß Homer nicht blind gewesen.

#### XLL

20

Neue Bestärkung, daß sich Homer nur auf successive Gemählbe eingelaßen, durch die Widerlegung einiger Einwürffe, als von der Beschreibung des Pallastes in der Fliade. Er wollte bloß den Begriff der Größe dadurch erwecken. Beschreibung der Gärten des Alcinous;\* auch diese beschreibt er nicht als schöne Gegenstände, die auf einmal als schön 25 in die Augen fallen, welches sie in der Natur selbst nicht sind.

## XLII.

Selbst ben dem Dvid sind die successiven Gemählde die häuffigsten und schönsten; und grade dasjenige was nie gemahlet worden, und nie gemahlet werden kann.

\* Odyss. VII. welche Beschreibung Pope sich aussuchte, und in ben Guarbian übersetzt einrückte, ehe er noch das übrige übersetzte.

Eben fo berühmt wie ben den Alten die Garten des Aldonis; beren's Beschreibung ben dem Marino Canto VI. Bergleichung dieser Beschreibung mit des Homers.

Die Beschreibung bes Parabieses behm Milton: Book IX. v. 439. bes- 35 gleichen IV. 268-4

<sup>&#</sup>x27; [vorher] noch [?, burchftrichen] ' begen [of.] ' [au ergangen mare: 284]

### XLIII.

Unter den Gemählden der Handlung giebt es eine Gattung, wo die Handlung nicht in einem einzigen Körper sich nach und nach äußert, sondern wo sie in verschiedne Körper neben einander vertheilt ist: diese nenne ich collective Handlungen, und sind diesenige, welche der Mahleren und Poesie gemein sind. Doch mit verschiedenen Einschränkungen.

## XLIV.

Wie der Dichter Körper nur andentungsweise durch Bewegungen schilbert: so such er auch sichtliche Eigenschaften des Körpers in Be10 wegungen aufzulösen. Als Z. E. die Größe. Behspiel von der Höhe eines Banmes. Bon der Breite der Phramiden. Bon der Größe der Schlange.

## XLV.

Von der Bewegung in der Mahleren; warum sie nur Menschen 15 und keine Thiere darinn empfinden.

## XLVI.

Von der Schnelligkeit; und den verschiednen Mitteln des Dichters sie auszudrücken.

Die Stelle behm Milton B. X. v. 90. Die allgemeine Reflexion 20 über die Schnelligkeit der Götter, ist beh weiten von der Wirkung nicht, als das Bild würde gewesen sehn, welches uns Homer auf eine oder die andere Art davon gemacht hätte. Vielleicht würde er, anstatt "er stieg sogleich herab" gesagt haben: Er war herabgestiegen.

# $20.^{3}$

25

Ħ

Die eigentliche Bestimmung einer schönen Kunst kann nur dasjenige seyn, was sie ohne Benhülfe einer andern hervorzubringen im Stande ist. Dieses ist ben der Mahleren die körperliche Schönheit.

Um förperliche Schönheiten von mehr als einer Art zusammen-30 bringen zu können, fiel man auf das hiftorienmalen.

<sup>1 [</sup>vorher] fucceff [burchftrichen] \* [verbeffert aus] nach und nach

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> | Nr. IV ber Hanbschriften, ein Bogen klein 2°, von dem aber nur die 2 ersten Seiten mit beutlichen, sanberen Bügen halbbrüchig und zum Teil beschrieben sind; zuerst 1788, S. 302—303 gedruckt, bei Hempel (S. 289–290) als Nr. 10 gezählt. Der Entwurf führt Gedanken aus, die in Nr. 8 (Abschnitt II, Kapitel VIII f.) und in Nr. 19 (Kapitel XXXI f.) kurz angedeutet sind, und scheint bald nach Nr. 19 etwa im Frühling 1766 entstanden zu sein.]

Der Ausdruck, die Vorstellung der Historie, war nicht die letzte Absicht des Mahlers. Die Historie war bloß ein Mittel seine letzte Absicht, mannichfaltige Schönheit, zu erreichen.

Die neuen Mahler machen offenbar das Mittel zur Absicht. Sie mahlen Historie, um Historie zu mahlen, und bedeufen nicht, daß sie da= 5 durch ihre Kunst nur zu einer Hülfe andrer Künste und Wißenschaften machen, oder wenigstens sich die Hülfe der andern Künste und Wißensichaften so unentbehrlich machen, daß ihre Kunst den Werth einer primitiven Kunst gänzlich dadurch verlieret.

12

10

Der Ausdruck körperlicher Schönheit ist die Bestimmung der Mahleren. Die höchste körperliche Schönheit also, ihre höchste Bestimmung.

Die höchste körperliche Schönheit existiret nur in dem Menschen, und auch nur in diesem vermöge des Ideals.

Dieses Ideal findet ben den Thieren schon weniger, in der vege= 15 tabilischen und leblosen Natur aber gar nicht Statt.

Dieses ist es, was dem Blumen- und Landschafts-Mahler seinen Rang anweiset.

Er ahmet Schönheiten nach, die keines Ideals fähig sind; er arbeitet also bloß mit dem Auge und mit der Hand; und das Genie hat an 20 seinem Werke wenig oder gar keinen Antheil.

Doch ziehe ich noch immer den Landschaftsmahler demjenigen Historienmahler vor, der ohne seine Hauptabsicht auf die Schönheit zu richten, nur Klumpen Personen mahlt, um seine Geschicklichkeit in dem bloßen Ausdrucke, und nicht in dem der Schönheit uniergeordneten Ausdrucke, zu zeigen. 25

### 21.3

Den Schranken der bildenden Künste zu Folge, sind alle ihre Figuren unbeweglich. Das Leben der Bewegung welche sie zu haben scheinen, ist der Zusat unsere Einbildung; die Kunst thut nichts als daß sie unsere Einbildung in Bewegung setzt. — Zeuris, erzehlt man, mahlte 30

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] fich 2 [Sier beginnt bie zweite Geite ber Bf.]

<sup>\*</sup> Mr. VII ber Sanbichriften, ein ziemlich großes Quartblatt, von dem nur eine Seite mit flüchtiger, aber leserlicher Sand zum Teil beschrieben ist; zuerst 1788, S. 319—320 gedruckt, bei hempel (S. 297) als Nr. 13 gezählt. Das Blatt erläutert Gedanken aus Nr. 8 (Abschnitt II, Kapitel X) und Nr. 19 (Kapitel XLV) an einem Beispiel und ist wohl bald nach Nr. 19 etwa im Frühling 1766 entstanden.]

einen Knaben, wescher Tranben trng, und in diesen war die Kunst der Natur so nahe gekommen, daß die Bögel darnach flogen. Aber dieses machte den Zeuzis auf sich selbst unwillig. Zch³ habe, sagte er, die Tranben beßer gemahlt als den Knaben; denn hätt ich auch diesen ges hörig vollendet, so hätten sich die Bögel vor⁴ ihm schenen müßen. — Bie⁵ sich doch6 ein bescheidner Man6 oft selbst chiquaniret! Ich muß mich des Zeuzis wider den Zeuzis annehmen. Und hättest du, lieber Meister, den Knaben auch noch so vollendet, er würde die Bögel doch nicht abgeschreket haben, nach seinen Tranben zu kliegen. Thierische Augen 10 sind schwerer zu täuschen als menschliche; sie sehn nichts, als was sie sehen; uns hingegen versühret die Einbildung daß wir auch das zu sehen glauben, was wir nicht sehen.

#### 22.8

Die Schnelligkeit ist eine Erscheinung zugleich im Raume, als in 15 der Zeit. Sie ist das Product von der Länge des erstern, und der Kürze der letztern.

Sie selbst also kann kein Vorwurf der Mahleren sehn; und wenn Canlus\* dem Künstler beh allen Gelegenheiten, wo schneller Pferde gedacht wird, sorgfältig empsiehlt, alle seine Kunst anzuwenden, diese Schnelligkeit außzudrücken: so kan man sich leicht einbilden, daß man bloß die Ursache derselben, das Anstrengen der Pferde, und den Anfang derselben, den ersten Sat der Pferde, zu sehen bekommen würde.\*\*

<sup>\*</sup> Tabl. VII. et XII. Lib. V de l'Iliade.

<sup>\*\*</sup> Ich<sup>11</sup> erinnere mich indeß hier einer Aumerkung, die ich ben Gelegenheit 25 eines der alten Gemählbe aus dem Nasonischen Grabmahle gemacht habe. (vid. Bellorius Tab. XII.) Es stellet den Rand der Proserpine vor. Pluto<sup>12</sup> führet sie

<sup>1 [</sup>verbessert aus] bie 
9 [Der ganze Sat verbessert aus] Bengis ward hierüber unwillig. 9 [verbessert aus] Hatt 4 [verbessert aus] für 6 [verbessert aus] So wird 9 boch [nachträglich einsgefügt, ebenso] Man 7 [verbessert aus] sich

<sup>[</sup>Nr. VIII ber Handschriften, ein ganzer und zwei halbe Bogen tlein 2°, alle 8 Seiten mit beutlichen, großen Zügen meist halbbrüchig beschrieben; nur auf ben zwei lesten Seiten wird die Schrift kleiner und undentlicher. Der Entwurf wurde zuerst 1788, S. 321—332 gedruckt; bei hempel (S. 297—303) ist er als Nr. 14 gezählt. Er führt einen in Nr. 8 (Abschmitt II, Kapitel X) ganz kurz angedeuteten, in Nr. 19 (Kapitel XLVI) ein wenig genamer behandelten Gedanken in gebührender Breite aus und ist wohl nach Nr. 19 etwa im Frühling 1766 entstanden.] \* [verbessert aus] Schn [— Schnelligkeit] \* [verbessert aus] allemal [?] \* [Die ganze Unmerkung ist nachträglich auf dem Rande deigesgigt] \* [vorber] Wie [durchstrichen]

Hingegen können die Dichter diese Schnelligkeit, auf mehr als eine Weise, ungemein sinnlich ausdrucken, nachdem sie  $1)^{\tau}$  entweder, wenn die Länge des Raums bekannt ist, vornehmlich auf die Kürze der Zeit unsere Eindisdungskraft heften;  $2)^{\tau}$  oder einen sonderbaren ungeheuren Maaßstab des Raumes annehmen;  $3)^{\tau}$  oder auch, weder der Zeit noch des Kaumes erwähnen, sondern bloß die Schnelligkeit aus den Spuren schließen saßen, die der bewegte Körper auf seinem Wege zurück läßt.

1) Wenn die verwundete Benus\* auf dem Wagen des Mars von dem Schlachtselde in den Olymp zurückfährt: so ergreift Fris den Zügel, treibet die Pferde an, die Pferde fliegen willig und sogleich sind sie da. 10

Παο δε δι Ιοις έβαινε, και ήνια λαζετο χεοσι Μαςιξεν δ' έλααν, τω δ' ουκ άκοντε πετεσθην, Αιψα δ' έπειθ' ίκοντο θεων έδος, άιπυν Ολυμπον.

Die Zeit, in welcher die Pferde von dem Schlachtselbe in dem Olymp anlangen, erscheinet hier nicht größer als die Zeit zwischen dem Aufsteigen 15 der Fris und dem Ergreiffen der Zügel, zwischen dem Ergreiffen der Zügel und dem Antreiben; zwischen dem Antreiben und der Willigkeit der Pferde. — Ein andrer griechischer Dichter läßt die Zeit, so zu reden, noch sichtbarer verschwinden. Antipater sagt von dem Wettläuffer Arias:\*\*

> Η γαρ έφ' ὑσπληγγων, ή τερματος ἐιδε τις ἀχρον Ήιθεον, μεσσ $\varphi$  δ' ὀυποτ' ἐνι ςαδι $\varphi$ .

Man sahe den Jüngling entweder noch in den Schranken, oder schon am Ziele; in der Mitte der Laufbahn<sup>2</sup> sahe man ihn nie.

auf seinem vierspännigen Wagen davon, und ist bereits an dem Eingange des 25 Averuns. Merkur leitet die Rosse, deren egale Schnelligkeit sehr wohl ausgedrückt ist. Aber durch einen ganz besondern Kunstgriff, hat der Künstler selbst in den Wagen etwas zu legen gewußt, welches uns seine Bewegung, auch ohne auf die Pferde zu sehen, sehr sinulich macht. Er zeigt die Räder nehmlich etwas von der Seite und verschoben, durch welche Verschiebung ihre Cirkelmäßige Figur in ein 30 Oval verwandelt wird; und indem er dieses Dval ein wenig außer seiner Perpendikul Linie gegen den Ort zu, wohin die Bewegung geschehen soll, stellet, so erregt er dadurch den Vegriff des Umfallens, mit welchem Umfallen des Rades die Bewegung nothwendig verbunden ist.

<sup>\*</sup> Iliad. e. 365.

<sup>\*\*</sup> Anthol. lib. I.

<sup>35</sup> 

<sup>1 [</sup>Die gahl ist erst nachträglich eingefügt] \* [verbessert aus] bes Stadion \* von ber Seite und [fehlte ursprünglich] \* ein wenig [fehlte ursprünglich]

Leffing, famtliche Schriften. XIV.

2) Wenn Juno mit Minerven herabfähret um dem Blutvergießen des Mars zu steuern:\*

> Θοσον δ' ήεροειδες άνηρ ίδεν δφθαλμοισιν Ήμενος έν σχοπιη, λευσσων έπι δινοπα ποντον. Τοσσον έπιθοωσχουσι θεων ύψηχεες ίπποι.

Welch ein Raum; und dieser Raum ift nur ein Sprung! Und ift nur die Elle des ganzen Weges; an begen Ende die Göttinnen ichon gleich in der folgenden Zeile find. - Scipio Gentili in feinen Anmerkungen über den Taffo, \*\* fagt daß ein großer damals lebender Runftrichter ben 10 Birgil getadelt habe, daß er' den Merkur,\*\*\* indem er von2 dem Olympe nach Carthago flieget, unter Wegens auf bem Berge Atlas ruben lage; quasi che non si convenga ad uno Dio lo stancarsi. Allein, fährt er fort, ich verstehe diesen Einwurf nicht; und ohne Zweifel, daß ihn Taffo eben jo wenig verstand, welcher fich kein Bedenken macht, 15 den Birgil in diesem Stücke nachznahmen. Denn Taffo läßt den Gabriel, als er von Gott zum Gottfried herabgeschickt wird, auf bem Libanus ruhen.; - Wie Taffo den Birgil hier's nachgeahmet, fo ift Birgil bem Somere gefolgt; welcher ben Merkur, als er von bem Inpiter zur Calipfo gesendet wird, auf bem Bierins Station halten 20 läßt. †† Meiner Meinung nach hätte Gentili bem Runftrichter fagen follen: "Ihr mußt dieses Anhalten auf dem Atlas nicht als ein Zeichen "der Ermüdung des Gottes betrachten; als ein solches wurde es aller-"dings unauftändig senn. Sondern die Absicht des Dichters daben ift "diese: er will euch eine lebhaftere Idee von der Beite des Weges machen, 25 "und zerlegt ihn also in zwen Helften, und läßt ench aus ber bekannten "Größe der einen fleinern Belfte, auf die unbekannte Größe der andern "Belfte ichliegen." Bon bem innerften Olymp bis auf ben Bierins, ober Atlas; und von biefen Bergen, bis in die Infel Dangia ober bis nach Carthago; und fo wird mir die Weite des Weges finnlicher, 30 als wenn es bloß hieße, aus dem Olymp nach Dangia oder Carthago. - Taffo bleibt gewißer Maagen nur darinn hinter den alten \* Iliad. ε. 770.

35

<sup>\*\*</sup> p. 7.

<sup>\*\*\*</sup> Aeneid. lib. IV. 252.

<sup>†</sup> Canto I. st. 14.

<sup>††</sup> Odyss. ε. 50.

<sup>&#</sup>x27;er [fehlte urfprünglich] \* [verbeffert ans] nach \* bier [nachträglich eingefügt]

Dichtern zurück, daß er einen Berg nimt, welcher dem Orte, wohin der Engel geschickt wird, zu nahe liegt. Bon Tortosa bis zum Libanus ist ein zu kleiner Weg, als daß er mich, den Weg von dem Libanus bis in den Himmel mir besonders weit vorzustellen, veranlaßen könnte.

3) Von dieser dritten Art ist die Beschreibung Homers von den 5 Stutten des Erichthonius\*

'Αι δ' ότε μεν σκιστωεν έπι ζειδωσον¹ άσουσαν Ακουν έπ' άνθεσικων κασπον θεον, δυδε κατεκλων Αλλ' ότε δη σκιστωεν έπ' έυσεα νωτα θαλασσης, Ακουν έπι σηγμινος άλος πολιοιο θεεσκον.

"Sie lieffen über die Spitzen der Alehren, ohne sie zu bengen, und lieffen "auf der schäumenden Fläche des Meeres einher." — Es ist philosophisch richtig, daß die äußerste Geschwindigkeit, den Körpern über welche sie geschieht, keine Zeit läßt, irgend einen Eindruck auzunehmen; in dem Augenblicke in welchem der Druck auf die Alehre geschiehet, höret er auch schon 15 wieder auf; und die Alehre muß sich also<sup>2</sup> in eben demselben Augenblicke beugen und wieder aufrichten; das ist, sie muß sich gar nicht beugen. — Die Dacier welche das erste Beov durch marchoient übersetzt, ohne Zweisel aus der kleinen nichtswürdigen Ursache, nicht zwehnal couroient sagen zu dürssen, verdirbt die ganze Schönheit der Stelle. Denn dieses 20 marchoient involviret eine gewiße Langsamkeit, mit welcher jene Ersscheinung unmöglich bestehen kann.

Judeß, kan man sagen, muß dieses auch noch so schnelle Aussehen auf die unterliegenden Körper, dennoch die Vewegung in etwas langsamer machen, wies dieses etwas auch schon noch so unendlich, noch so unmerklich 25 ist. Und daher läßt Homer seine Götter, wenn er ihnens die allermögslichste Schnelligkeit geben will, gar nicht aufsehen, den Voden gar nicht berühren, sondern über den Voden dahin streichen; und zwar ohne Fortsehung der Füße, mit an einander geschloßenen Beinen, weil schon die wechselsweise Vewegung derselben Verzögerung und Ausenthalt zu ersodern 30 scheinet.\*\* Diese seinen Göttern eigenthümliche Vewegung vergleicht der

<sup>\*</sup> Iliad. XX. v. 226.

<sup>\*\*</sup> NB. de gressu Deorum v. Comment. in Virgil. v. 405. lib. I. Aeneid. Et vera incessu patuit Dea. et Woverius cap. I de Umbra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ζειδωραν [gi.] ° aliv [fehlte ursprünglich] ° [vielleicht nur verschrieben für] wenn ' [verbessert aus] homer bie Wesen, benen er ' [bahinter] seine Götter, [burchstrichen] ' [verbessert aus] eines Fußes vor den andern, ' 405. [fehlt hj.]

Dichter mit dem Fluge der Tauben: als wenn er von der Juno und Minerva sagt:\*

<sup>4</sup>ι δε βατην τοηρωσι πελειασιν ίθμαθ' δμοιαι.

Denn alsdenn ist der Flug der Tauben am schnellsten, wenn sie mit uns beweglichen Flügeln bahin schießen, wie Virgil sagt:

Radit iter liquidum, celeres neque commovet alas. Enstathius zwar meint, daß sie hier den Tauben verglichen werden, weil die Alten geglaubt, daß die Fußtapfen der Tauben nicht zu sehen wären. Aus der Bewegung mit geschloßenen Füßen wird auch Neptun vom Ajax 10 erkannt, Iliad. XIII.<sup>2</sup> 71. nach der Auslegung des Heliodorus; Aeth. lib. III. p. 147.<sup>3</sup> Edit. Commel.

Und diesen Stand mit geschloßenen Beinen, weil er ein Bild ber Schnelligkeit seh, sagt Heliodorus, hätten die Aegyptier daher auch den Bilbseulen ihrer Götter gegeben.

15 Mir fiel hierben ein, daß man auch den senkrechten Hang der Arme<sup>4</sup> in den Aegyptischen Formen, auf diese Schnelligkeit ziehen könnte; denn demissis manibus fugere, sagten die Alten,<sup>5</sup> für so geschwind als mögelich fliehen, und Aristoteles merkt ausdrücklich an,\*\* δτι δι Θεοντες Θαιτον Θεονσι παρασειοντες τας χειρας 2c.

Doch dieser senkrechte Hang der Arme, dieser geschloßene Stand der Beine war nicht den Aeghptischen Gottheiten besonders, sondern ihren menschlichen Figuren überhaupt gemein.

Woher dieses? Die natürlichste Stellung ist es gewiß nicht; benn ob es schon die einfältigste zu sehn scheint, so ist es doch gewiß, daß sich 25 der Mensch am seltensten darinn befindet: weshalb ich nicht begreiffen fann, wie, nach H. W. (p. 8) der Ansang der Kunst selbst auf die Aegyptischen Formen führen können.

Bielleicht dürfte man sagen: es ist der Stand der völligen Ruhe, und nur diesen hielten die Aegyptischen Künftler ihren unbeweglichen 30 Nachahmungen für anständig und zuträglich.

<sup>\*</sup> Iliad. E. 778.

<sup>\*\*</sup> Aristot. de incessu animalium, et Erasm. Adagia p. 600. Edit. Francof. 1646.

<sup>\* [</sup>verbessert aus] Füßen \* IV. [H.] \* [vielmehr p. 152 in ber Ausgabe bes Commelinus von 1611, ober p. 157 in ber von 1640; boch stimmt bie Bahl 147 zu Joh. Bourbesots Ausgabe von 1619] \* [verbessert aus] Stand ber Hand \* [verbessert aus] nannten [?] bie Alten, \* [Der folgende Schluß bes Sages ist nachträglich auf bem Rande beigefügt]

Doch so früh resonniret man in der Kunst nicht, und die ersten Bestimmungen erhält die Kunst mehr durch äußerliche Veranlaßungen, als durch Überlegungen.

Meine Meinung ist also diese: die ersten Aegyptischen Figuren standen mit senkrechten Urmen, und mit zusammengeschloßenen Füßen. 5 Man thue noch das dritte Rennzeichen hinzu "mit zugeschloßenen Augen" und man hat offenbar die Stellung eines Leichnames. man sich, welche Sprafalt die alten Acapptier auf die Leichname wandten. 1 wie viel Runft und Rosten sie anwandten, selbige unverweflich? zu erhalten, und es ift natürlich, daß fie auch das Unsehen des Berftorbenen 10 werden zu erhalten gesucht haben. Dieses brachte sie auf die Mahleren und bildenden Rünfte überhaupt.4 Sie machten über das Geficht des Leichnams eine Urt von Larve, auf welche sie bie Gesichtszüge des Berstorbenen nach der Aehnlichkeit ausdrückten. Gine solche Larve, ist die Persona Aegyptiaca ben dem Beger T. III. p. 402. welche S. Winkel- 15 mann unrichtig eine Mumie nenut (S. 32. n. 2.) Doch nicht allein bas Gesicht der<sup>5</sup> ganze Körper ward in eine Art von hölzern Maske eingefaßt, welche die Gestalt degelben ausdrückte, daher sie Berodotus\* ausbriiklich ξυλινον τυπον ανθοωποειδεα nennet.

Hichen Figuren mit zugeschloßnen Augen gewesen; und erkläret das  $\mu \epsilon \mu \nu - \mu \nu \tau$  behm Diodorns durch nietantia (S. 8. Ann. 3).\*\* Allein die vornehmste Ursache, warum er diese Auslegung macht, fällt weg, wenn man den Diodorns selbst nachsiehet. Diodorns sagt nicht daß die Bildsäulen des Dädalus mit zugeschloßnen Augen gewesen, wie H. worzieht; son= 25 dern er sagt grade das Gegentheil: die Bildseulen vor dem Dädalus hatten zugeschloßne Augen, aber Dädalus ösnete sie ihnen; so wie er die Beine ihnen aus einander setze, und die Arme lüstete.

Ans meiner Erklärung von dem Ursprunge der Aegyptischen Kunst, läßt sich auch noch erklären, warum die ältesten Aegyptischen Figuren mit 30 dem Rücken an einer Säule anliegen. Es war der Gebrauch der Aegyptier die nach der Figur des Leichnams<sup>6</sup> gearbeiteten Särge an die Maner zu

<sup>\*</sup> lib. II. p. 143. Edit. Wesseling.

<sup>\*\*</sup> So hat es auch schon Marsham übersett Can. Chron. p. 292. Edit. Lips.

<sup>\*</sup> wandete, [verschrieben Hi.] . [vorher] nicht nur [burchitrichen] . [vorher] sondern auch [burch-ftrichen] . und bisbenden Künste überhaupt [nachträglich eingefügt] . [vorher] auch [burch-ftrichen] . [verbessert aus] des Menschen

lehnen: und das erste hölzerne oder steinerne Bild war nichts als die grobe Nachahmung eines solchen Sarges.

Was vor dem Dädalus also in Aleghpten nichts als ein religiöser Gebrauch war, ein bloßes Hülfsmittel des Gedächtniß, erhob Dädalus zur 5 Kunst, indem er die Nachahmungen todter Körper zu Nachahmungen lebendiger Körper machte; und daher alle das Fabelhaste, was man von s. Werken erdichtete.

Doch die Aegyptischen Künstler selbst müßen diesen Schritt des Däbalus bald nachgethan haben. Denn nach dem Diodorus (lib. I.) ist Däbalus selbst in Aegypten gewesen, und hat sich auch da durch seine Kunst einen unsterblichen Ruhm erworden. "Farallel dicht zusammenstehende "Füße, wie sie einige alte Scribenten anzudenten scheinen, sagt H. W., "hat keine einzige übrig gebliebene aegyptische Figur." (S. 39.) Ich möchte das Borgeben dieser alten Scribenten, welches zu einmüthig und zu ausdrücklich ist, nicht verdächtig machen. Man darf nur erwägen, daß die ältesten Werke der Sculptur besonders ben den Aegyptiern sowohl als Griechen von Holz waren: (Pausanias Corinth. eap. XIX. p. 152. Edit. Kuh.) so fällt die Berwunderung größtentheils weg, daß sich keins davon erhalten. Genug daß wir den parallelen Stand der Tüße auf andern Werken der alten Aegyptischen Kunst, als auf der Tabula Isiaca noch erblicken.

Die Alegyptier blieben beh den ersten Verbegerungen des Dadalus stehen: die Griechen erhoben fie weiter bis zur Bollfommenheit.

# 23.7

Die Mahleren, sagt man, bedienet sich natürlicher Zeichen. Dieses ist überhaupt zu reden wahr. Nur muß man sich nicht vorstellen, daß

¹ hat [nachträglich eingefügt] ² [Der gauze Sat] Denn . . . erworben. [ift nachträglich auf bem Ranbe beigefügt] ² [vorher] Diefes zu einmüthige [burchftrichen] ⁴ [bahinter] fagen [burch=ftrichen] ⁵ besonbers [nachträglich eingefügt] ˚ [verbessert aus] biesen

<sup>&#</sup>x27; [Nr. 1X ber Hanbschriften, ein Bogen klein 2°, bessen 4 Seiten alle mit beutlicher Hand, meist halbbrüchig, beschrieben sind; zuerst 1788, S. 345-349 gebruck, bei hempel (S. 309-311) als Nr. 18 gezählt. Der Entwurf, ber in der Handschriftensammlung mit den ziemklich gleichzeitigen Rummern 25, 26 und 27 zusammengestellt ist, führt Gedanken anst, die in Nr. 8 (besonders Abschrit III, Kapitel II) und im Ansag von Nr. 13 angeregt worden waren und erst im dritten Eele des "Laotoon" genauer behandelt werden sollten; er mag etwa in den Frühling oder Sommer 1766 fallen, als Lessing noch eiseig an eine Fortsehung seines Werkes dachte. Sichrere Anhaltspunkte, um seine Entstehungszeit zu bestimmen, sehlen leider.]

sie sich gar keiner willkührlichen Zeichen bediene; wovon an einem an-

Und hiernächst laße man sich belehren, daß selbst ihre natürlichen Zeichen unter gewißen Umständen, es völlig zu sehn aufhören können.

Ich meine nehmlich so: unter diesen natürsichen Zeichen sind die 5 vornehmsten, Linien, und aus diesen zusammengesetzte Figuren. Num ist es aber nicht genug, daß diese Linien unter sich eben das Verhältniß haben, welches ist in der Natur haben; eine jede derselben muß auch die nehmliche, und nicht bloß verzüngte Dimension haben, die sie in der Natur hat, oder in demjenigen Gesichtspunkte haben würde, aus welchem 10 das Gemählbe betrachtet werden soll.

Derjenige Mahler asso, welcher sich vollkommen natürlicher Zeichen bedienen will, muß in Lebensgröße, oder wenigstens nicht merklich unter Lebensgröße mahlen. Derjenige welcher zu weit unter diesem Maaße bleibt, der Verfertiger kleiner Cabinetstücken, der Minaturmahler, kann 15 zwar im Grunde eben derselbe große Künstler sehn; nur muß er nicht verlangen, daß seine Werke eben die Wahrheit haben, eben die Wirkung thun sollen, welche jenes Werke haben und thun.

Gine menschliche Figur von einer Spanne, von einem Zolle, ist zwar das Bild eines Menschen; aber es ist doch schon gewisermaaßen 20 ein symbolisches Bild; ich bin mir der Zeichen daben bewuster, als der bezeichneten Sache; ich muß die verzüngte Figur in meiner Einbildungs- kraft erst wieder zu ihrer wahren Größe erheben, und diese Verrichtung meiner Seele, sie mag noch so geschwind, noch so leicht seyn, verhindert doch immer, daß die Jutuition des Vezeichneten nicht zugleich mit der 25 Intuition des Zeichens<sup>3</sup> erfolgen kann.

Man dürfte vielleicht einwenden: 4 "Die Dimensionen der sichtbaren 5 Dinge, sofern sie gesehen werden, sind wandelbar; sie hängen von der Entfernung ab, und es giebt Entfernungen, in welchen eine menschliche Figur nur eine Spanne, einen Zoll groß zu sehn scheinet; welchem nach 30 man auch nur auzunehmen braucht, daß diese verzüngte Figur aus dieser Entfernung genommen, um die Zeichen für vollkommen natürlich gelten zu laßen."

Mein ich antworte: in der Entfernung, in welcher eine menschliche

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] was 2 [verbeffert aus] bloge 3 [verbeffert aus] bes bez [= bezeichnenden ?]
4 [verbeffert aus] Man kann (wieber verbeffert aus: wird) fagen 5 [verbeffert aus] körperlichen

25

30

35

Figur nur von der Größe einer Spanne oder eines Zolles zu sehn scheinet, erscheinet sie auch undeutlicher: das ist aber beh den verjüngten Figuren in dem Vorgrunde kleiner Gemählbe nicht, und die Deutlichkeit ihrer Theile widerspricht der annehmlichen Entfernung, und erinnert uns zu 5 lebhaft, daß die Figuren verjüngt und nicht entfernt sind.

Es ist hiernächst bekannt, wie viel die Größe der Dimensionen zu dem Erhabnen beyträgt. Dieses Erhabene versiert sich durch die Berjüngung in der Mahleren gänzlich. Ihre größten Thürme, ihre schrossesten rauhesten Abstürze, ihre noch so überhangende Felsen, werden auch nicht einen Schatten von dem Schrecken und dem Schwindel erregen, den sie in der Natur erregen, und den sie auch in der Poesie in einem ziemlichen Grade erregen können.

Welch ein Gemählbe benm Shakespear, wo Edgar ben Glofter auf die äußerste Spige des Hügels führt, von welcher er sich herabstür15 zen will!\*

Mit dieser Stelle des Shakespear zu vergleichen die Stelle behm Milton. B. VII. v. 210. wo<sup>3</sup> der Sohn Gottes in das Grundlose Chaos herabsieht. Diese Tiese ist beh weitem die größere; gleichwohl thut die Beschreibung derselben keine Wirkung, weil sie uns durch nichts anschauend

<sup>\*</sup> King Lear Act. IV, Sc. 5.4

<sup>&#</sup>x27; [vorher] Und [durchstrichen] ' Pebble [of.] ' [verbeffert aus] wenn ' [richtiger: Sc. 6.]

gemacht wird; welches ben dem Shakespear so vortrefflich durch die allmälige Berkleinerung der Gegenstände geschieht.

#### 24.1

Die verjüngten Dimensionen schwächen die Wirkung in der Mahleren. Ein schönes Bild in Mignatur kann numöglich eben daßelbe Wohlges sallen erwecken, welches dieses Vild in seiner wahren Größe erwecken würde.

Wo die Dimensionen aber nicht behbehalten werden können, so will der Betrachter sie wenigstens aus der² Vergleichung mit gewißen bekannten und bestimmten Größen schließen und beurtheilen können.

Die bekannteste und bestimmteste Größe ist die menschliche Gestalt. 10 Daher sind auch fast alle Längenmaaße von der menschlichen Gestalt, oder einzeln Theilen derselben hergenommen worden. Gine Elle, ein Fuß, eine Klaster, ein Schritt, ein Zoll, Mannshoch 2c.

So nach<sup>3</sup> glaube ich, daß die menschlichen Figuren dem Landschaft= mahler, auch außer dem höhern Leben, das sie in sein Stück bringen, 15 noch den wichtigen Dienst leisten, daß sie das Maaß aller übrigen Gegenstände und ihrer Entsernungen unter einander, darinn werden.

Läßt er sie weg, so muß er diesen Mangel eines gewißen Maaßes, durch Andringung anderer Tinge ersetzen, welche der Mensch zu seinem Gebrauche oder Bequemkichkeit gemacht, und daher nach seiner Größe ein- 20 gerichtet hat. Ein Haus, eine Hütte, ein Zaun, eine Brücke, ein Steig, kömnen diesen Dienst verrichten ze.

Und will der Künftler eine ganze unbebante, wüste, verlaßene Gesgend, ohne alle Menschen und menschliche Spuren schildern, so muß er wenigstens Thiere von bekannter Größe hineinsehen, aus deren Verhälts 25 niße zu den übrigen Gegenständen man auf ihre eigentliche Dimensionen schließen kann.

Der Mangel eines bestimmten und befannten Maaßes, fann auch in historischen, und nicht bloß in Landschaftstücken, von übler Birkung senn.

<sup>1 [</sup>Mr. X ber Handschriften, ein Quartsogen, von bessen 8 Seiten aber nur 5 halbbrüchig mit verhältnismäßig großen, aber stücktigen und ost unbentlichen Zügen beschrieben sind; zuerst 1788, S. 319—334 gebruckt, bei Hempet (S. 311—314) als Nr. 19 gezählt. Der Entwurf frühft an dieselben Säge in Nr. 8 au wie der voraußgehende Entwurf Nr. 23 und ist überhaupt nach seinem ganzen Juhalte mit diesem so innig verwandt, daß er allem Anscheine nach gleichzeitig mit ihm, also wohl auch im Frühling oder Sommer 1766, entstanden ist.] \* der sehrsteftert aus] Nach diesem ist es [?]

"Die bichterische Erfindung, fagt der B. v. Hagedorn,\* sobald fie der "bloken Ginbildungsfraft überlagen ift, leidet Zwerge und Riefen ben-"fammen, aber die mahlerische Erfindung oder die Bertheilung ist nicht "so gutwillig und biegsam." Er erleutert f. Meinung burch ein1 be-5 rühmtes Gemählde des Alterthums, den schlafenden Cyclopen des Timan= thes. Dieses Riesen ungehenere Größe auszndrücken, hat der Künstler deßen Danmen durch darneben gestellte Sathren mit einem Thring auß= meßen lagen. Er findet den Ginfall finnreich, aber in einer mahlerischen Busammensetzung sowohl2 mit den ersten Begriffen von Gruppiren und3 10 unsern ikigen Ideen vom Helldunkeln streitend, als auch dem ungezwungenen Gleichgewichte des Gemähldes nachtheilig. Man kann es bem B. von Hageborn auf f. Wort glauben, daß diefer Gegenstand alle die bemerkten Unbequemlichkeiten hat. Allein es sind dieses nur Unbequemlichfeiten für das Ange des verwöhnten Kenners; ich füge, aus dem was 15 ich von den Dimensionen gesagt habe, eine andere hinzu, die er für jedes Ange hat, und für das ungenbtere am meisten.

Wenn mir der Dichter den Riesen und den Zwerg nennet, so weis ich es aus den Worten, daß er die zwer Extrema meinet, zu welchen die menschliche Gestalt, von ihrer gewöhnlichen Größe adweichen kann. Allein 20 wenn der Mahler eine große und eine kleine Figur verdindet, woher weis ich, daß es jene Extrema senn sollen? Ich kann wechselsweise sowohl die kleine als die große für die Figur von der gewöhnlichen Größe annehmen. Nehmes ich die kleine dasür an, so ist die große ein Colossus; nehme ich die große dasür an, so wird die kleine ein Lilliputer. Ich kann mir in diesem Falle noch eine größere und in jenem noch eine kleinere gedenken. Es 10 bleibt also unentschieden, ob der Mahler einen Zwerg oder einen Riesen, oder ob er behdes vorstellen wollen.

Julius Romanus ist es nicht allein, welcher den Einfall des Timanthes nachgeahmt hat;\*\* anch Francis Floris hat ihn in seinem 30 Herkules unter den Phymäen, gebraucht.\*\*\* Ich zweiste aber, ob sehr

<sup>\*</sup> Von der Mahleren S. 169.

<sup>\*\*</sup> Richardson Trait. de la Peint. T. I. p. 84.

<sup>\*\*\*</sup> In einer Zeichnung, die H. Cock 1563 gestochen hat.

¹ [verbessert aus] ben ² sowoht [nachträglich eingefügt] ª sverbessert aus] sowie 4 [vorber] mir [?, burchstrichen] ° [vorber] sie sowieber burchstrichen und unteserlich gemacht sind] ¹ sverbessert aus] ben Riesen als ben Rwerg ² sverbessert aus] annehmen, und wenn ich ° sverbessert aus] ben Zwerg ¹ verbessert aus] en Evergessert aus] en Evergessert aus]

glücklich. Da er nehmlich die Angmäen nicht als verwachsene und bartichte Awerge, sondern als in allen ihren Verhältnißen wohlgewachsene fleine Menschen vorstellet, so wurde ich nicht wißen, ob es nicht Menichen von ordentlicher Größe, und der unter der Giche ichlafende Herkules nicht ein Riese senn sollte, wenn ich nicht ben Berkules an f. Reule und Löwenhaut erkennte, und es schon wüßte, daß das Alterthum den Herkules zwar als einen großen aber als feinen ungeheuern Mann vorgestellet. Timanthes läßt einen Sathr den Danmen des Chklopen mit einem Thurfus meßen; Floris einen Lygmäen die Fußsohle des Berkules mit einem Es ift wahr, Herkules ift in Betrachtung ber Phamäen, sogut 10 Riese, als der Cyklope in der Betrachtung der Satyren. Dem ohngeachtet thut die ähnliche Ausmegung hier nicht auch die ähnliche Wirkung. Die Sathre waren an ihrer Gestalt kenntlich, und ihre Größe war die gewöhnliche Menschliche Größe. Wenn sie also den Daum des Chklopen meffen, so erkennen wir1 klar daraus, wie viel2 der Cyklope größer als 15 ber Sathr fen. So auch ben bem Lygmäen; das Meffen bes Lygmäen erweckt die Idee von der Größe des Herkules; gleichwohl ist es aber hier nicht auf die Größe des Herkules, sondern auf die Kleinheit der Bygmäen angesehen, und die Idee von dieser hätte Floris am lebhaftesten machen follen. Dieses aber konnte nicht wohl anders geschehen, als wenn 20 er den Zwergen auch außer ihrer Rleinheit, noch andere Eigenschaften, die wir daben zu benten gewohnt find, gegeben hatte; die Ungestaltheit nehmlich, oder das vergrößerte Verhältniß ihrer Breite gegen ihre Länge. Er hatte fie ben Figuren3 in concaven ober converen Spiegeln,4 mit welchen sie Aristoteles vergleicht ähnlicher machen sollen.\* 25

\* Aristoteles Probl. Sect. X. nach der Verbegerung des Vossius ad Pomponium Melam lib. III. cap. 8. p. 587.

# $25.^{5}$

Daß die Mahleren sich natürlicher Zeichen bedienet, muß ihr aller-

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] so sehe ich e sahinter] größer [burchstrichen] e [bahinter] ähnlich machen so [= sollen; burchstrichen] ' Spielen, [verschrieben Si.]

<sup>• [</sup>Rr. IX ber Handichriften, ein halber Bogen in 4°, nur jum Teil halbbruchig mit kleinen, boch meist saubern und leserlichen Zügen beschrieben; zuerst 1788, S. 341—344 gedruckt, bei hempel (S. 307—308) als Nr. 16 gezählt. Der Entwurf führt Gedanken aus, die in Nr. 8 (Abschnitt III, Kapitel III und IV) kurz angedeutet sind, und knüpft zugleich mit der Bemerkung über die Inter-

dings einen großen Borzug vor der Poesie gewähren, welche sich nur willführlicher Zeichen bedienen kann.

Indeß sind beyde auch hierinn nicht so weit aus einander, als es dem ersten Ansehen nach scheinen sollte, und die Poesie hat nicht nur wirklich auch natürliche Zeichen, sondern auch Mittel, ihre willkührlichen zu der Würde und Kraft der natürlichen zu erhöhen.

Ansangs ist es gewiß, daß die ersten Sprachen aus der Onomatopöie<sup>2</sup> entstanden sind, und daß die ersten ersundnen Wörter gewiße Achnlichkeiten mit den auszudrückenden Sachen gehabt haben. Dergleichen Wörter sinden sich auch noch itzt in allen Sprachen, mehr oder weniger, nach dem die Sprache selbst mehr oder weniger von ihrem ersten Ursprunge entsernt ist. Aus dem klugen Gebrauche dieser Wörter entstehet das was man den musikalischen Ausdruck in der Poesse nennet, von<sup>3</sup> welchem öfters und vielsältig Exempel angeführt werden.

So weit indeß die verschiednen Sprachen größtentheils in ihren 15 einzeln Worten von einander abgehen, so viel ähnliches haben sie indeß noch in denjenigen Fällen, in welchen allem4 Ansehen nach die ersten Menschen die ersten Töne von sich hören ließen. Ich mehne ben bem6 Ausdrucke der Leidenschaften. Die kleinen Wörter, mit welchen wir unsere 20 Berwunderung, unsere Freude, unsern Schmerz, ausdrücken, mit einem Worte die Interjectiones sind in allen Sprachen ziemlich einerlen und verdienen daher als natürliche Zeichen betrachtet zu werden. Ein großer Reichthum an dergleichen Partikeln ift daher allerdings eine Bollkommenheit einer Sprache, und ob ich schon weis, welchen Migbrauch elende Köpfe 25 davon machen können, so bin ich doch auch gar nicht mit der frostigen Unständigkeit zufrieden, welche sie bennahe gänzlich verbannen will. Man sehe, mit welcher Mannichfaltigkeit und Menge von Interjectionen Philoktet ben dem Sophokles seinen Schmerz ausdrückt. Ein Ubersetzer in neuere Sprachen muß fehr verlegen fenn, was er dafür substituiren foll.

Die Pocsie bedient sich serner nicht bloß einzelner Wörter, sondern dieser Wörter in einer gewißen Folge. Wenn also auch schon nicht die Wörter natürliche Zeichen sind, so kann doch ihre Folge die Kraft eines natürlichen Zeichens haben. Wenn nehmlich alle die Worte vollkommen iettionen im "Philottet" an das erste Kapitel des 1766 veröffentlichten "Laotoon" an. Als Borardeit für den dritten Teil des Wertes mag er ziemtlich gleichzeitig mit den beiden voransgehenden Nummern etwa im Frühlfing oder Sommer 1766 entstanden sein.] 's verbessert aus] ein 'Duomatopäie (verschrieben H.) 's (vorder) und [durchstrichen] 'allen [anscheinend H.] 's (verbessert aus) den 'den [anscheinend H.] 'volltommen [fehlte nespränglich]

so aufeinander folgen, als die Dinge i selbst welche sie ausdrucken. Dieses ist ein andrer poetischer Kunstgriff, der noch nie gehörig berührt worden, und eine eigene Erläuterung durch Exempel verdienet.

Das bisherige erweiset, daß es der Poesie nicht ganz und gar an natürlichen Zeichen mangelt. Sie hat aber auch ein Mittel ihre will= 5 kührsiche Zeichen zu dem Werthe der natürlichen zu erheben,<sup>3</sup> nehmlich die Metapher. Da nehmlich die Kraft der natürlichen Zeichen in ihrer Aehnlichkeit mit den Dingen besteht, so führet sie anstatt dieser Aehnlicheit, welche sie<sup>4</sup> nicht hat,<sup>5</sup> eine andere Aehnlichkeit ein, welche das bezeichnete Ding mit einem andern hat, deßen Vegriff seichter und sebhafter 10 erneuert werden kann.

Zu diesem Gebrauche der Metaphern gehören auch die Gleichniße. Denn das Gleichniß ist im Grunde nichts als eine ausgemahlte Metapher, oder die Metapher nichts als eine zusammengezogenes Gleichniß.

Die Unmöglichkeit, in der sich die Mahleren befindet, sich dieses 15 Mittels zu bedienen, giebt der Poesie einen großen Vorzug, indem sie sonach eine Art von Zeichen hat, welche die Kraft der natürlichen haben, nur daß sie diese Zeichen selbst hinwiederum durch willkührliche aus- drücken umß.

#### 26.8

20

Nicht jeder Gebrauch der willführlichen auf einander folgenden hörbaren Zeichen ist Poesie; Warum soll jeder Gebrauch natürlicher neben einander stehender sichtbarer Zeichen Mahleren sen, in so fern Mahleren für die Schwester der Poesie angenommen wird?

So gut es von<sup>9</sup> jenen einen Gebrauch giebt, der nicht eigentlich 25 auf die Teuschung gehet, durch<sup>10</sup> den man<sup>11</sup> mehr zu belehren, als zu vergnügen, mehr sich verständlich zu machen, als mit sich fortzureißen

<sup>&#</sup>x27; [verbessert aus] als wie [?] die Sache ' [hier ist in der Heft der Seite leer gelassen, vielleicht ohne weitere Absicht, da nur noch wenig freier Raum vorhanden war, vielleicht aber auch, um später Besspiele einsügen zu können] ' [bahinter] welches der Mahseren [durchstricken] ' [verbessert aus] sich ' [verbessert aus] haben kann ' eine [verschrieben H.] ' [verbessert aus] die ' [Nr. IX der Handschriften, ein ziemlich großes Quartblatt, nur auf einer Seite halb beschrieben; zuerst 1788, S. 344—345 gedruckt, dei hempel (S. 309) als Nr. 17 gezählt. Der Entwurf knüpst einigermaßen an ähnliche Sähe aus Nr. 8 (besonders Abschnitt III, Kapitel IV) an wie Nr. 25 und gehört überhaupt nach seinem Inhalte in die Nähe der dei vorauszehenden Entwürfe, mit denen er ziemlich gleichzeitig etwa im Frühling oder Sommer 1766 entstanden sein mag.] ' [verbessert aus] bet '' [verbessert aus] wir

25

sucht; das ist, i so gut die Sprache ihre Prosa hat, so gut muß auch die Mahleren dergleichen haben.

Es giebt also poetische und prosaische Mahler.

Projaische Mahler sind diejenigen, welche die Dinge die sie nach-5 ahmen wollen, nicht dem Wesen ihrer Zeichen anmeßen.

- 1. Ihre Zeichen sind neben einander stehend; welche folglich Dinge, die auf einander folgen damit vorstellen,
- 2. ihre Zeichen sind natürlich, welche folglich sie mit willkührlichen vermischen. Die Allegoristen.
- 3. ihre Zeichen sind sichtbar, welche folglich nicht durch das sichtbare das Sichtbare, sondern das Hörbare oder Gegenstände anderer<sup>2</sup> Sinne vorstellen wollen. Erläuterung the enraged Musician vom Hogarth.

#### 27.3

25 Bon der Berschiedenheit der Zeichen, deren sich die schönen Künste bedienen, hanget auch die Möglichkeit und Leichtigkeit ab, mehrere derselben mit einander zu einer gemeinschaftlichen Wirkung zu verbinden.

Die Verschiedenheit zwar, nach welcher sich ein Theil der schönen Künste willkührlicher und der andere natürlicher Zeichen bedienet, kann 20 beh<sup>4</sup> dieser Verbindung nicht besonders in Vetrachtung kommen. Da die willkührlichen Zeichen, eben deswegen weil sie willkührlich sind, alle mögliche Vinge in allen ihren möglichen Verbindungen ausdrücken können, so ist von dieser Seite ihre Verbindung mit den natürlichen Zeichen ohne Ausnahme möglich.

Allein da diese willkührliche Zeichen zugleich auf einander folgende

a das ift, ffehlte urfprünglicht ander [Si.]

<sup>\* [</sup>Ar. IX der Handschriften, zwei in einander gelegte halbe Bogen in 4%, im ganzen 8 Seiten, größtenteils halbbridig mit leinen, aber meist saubern und deutlichen Zügen beschrieben; zuerst 1788 S. 333—341 gedruckt, bei hempel (S. 303—307) als Nr. 15 gezählt. Der Entwurf Inspft an einige Sähe in Nr. 8 (Abschnitt III, Kapitel VI und VII) an und gehört als umfangreiche Borarbeit für den deitten Teil des "Laokon" wohl ungesähr der gleichen Zeit wie die vorausgehenden vier Aummern an. Anch der hinveis auf verschiedene Dern deutet auf die Jahre nach Brestau, wo Lessungschwerlich Opern zu hören bekommen hatte. Anderseits zeigen die Bemerkungen siber die gegenseitige Unterstügung von Dichtkunkt und Musik, die Lessung im 26. und 27. Stüd der "Dramaturgie" Jusi 1767) macht, seine Ansichten Antonimen vorauszusehen schwen. Dennach dürfte Nr. 27 noch in Bertin, etwa im Sommer 1766, entstanden sein.] \* [verbesset aus] auf

Beichen sind, die natürlichen Zeichen aber nicht alle auf einander folgen, sonbern eine Art derselben neben einander geordnet werden müßen: so folget von selbst, daß die willkührlichen Zeichen sich mit diesen behden Arten natürlicher Zeichen nicht gleich leicht und gleich intim werden vereinigen laßen.

Daß willkührliche auf einander folgende Zeichen mit natürlichen auf einander folgenden Zeichen sich leichter und intimer werden vereinigen laßen, als mit natürlichen nebeneinandergeordneten Zeichen, ist klar. Da aber auf behden Theilen noch der Unterschied hinzukommen kann, daß es entweder Zeichen für einerley oder für verschiedne Sinne sind, so kann diese intime Verbindung wiederum ihre Grade haben.

1. Die Vereinigung willkührlicher, auseinander folgender hörbarer<sup>2</sup> Zeichen, mit natürlichen, auseinanderfolgenden hörbaren Zeichen ist unstreitig unter allen möglichen die vollkommenste, besonders wenn noch dieses hinzukömmt, daß beyderley Zeichen nicht allein für einerley Sinn sind, sondern auch von eben demselben Organo zu gleicher Zeit gefaßt 15 und hervorgebracht werden können.

Von dieser Art ist die Verbindung der Poesie und Musik, so daß die Natur selbst sie nicht sowohl zur<sup>3</sup> Verbindung, als vielmehr zu einer und eben derselben Kunst bestimmt zu haben scheinet.

Es hat auch wirklich eine Zeit gegeben, wo sie beyde zusammen 20 nur eine Kunst ausmachten. Ich will indeß nicht leuguen, daß die Trennung nicht natürlich erfolgt seh, noch weniger will ich die Ausübung der einen ohne die andere tadeln, aber ich darf doch betauern, daß durch diese Trennung man an die Berbindung fast gar nicht mehr denkt, oder wenn man ja noch daran denkt, man die eine Kunst nur zu einer Hilfs- 25 kunst der andern macht, und von einer gemeinschaftlichen Wirkung, welche behde zu gleichen Theilen hervordringen, gar nichts mehr weis. Hernach ist noch auch dieses zu erinnern, daß man nur eine Berbindung ausübet, in welcher die Dichtsunst die helsende Kunst ist, nehmlich in der Oper, die Berbindung aber, wo die Mussik die helsende Kunst wäre, noch un- 30 bearbeitet gelaßen hat.\* Ober sollte ich sagen, daß man in der Oper

\* Vielleicht's ließe sich hieraus ein wesentliches Unterscheidungszeichen zwischen ber Französischen und Italienischen Oper sessen.

<sup>&#</sup>x27;sich [fehlte ursprünglich] \* svorher mit [durchstrichen] \* zu [anscheinend H.]. \* snerbessert aus] muß \* indeß [nachträglich eingefügt] \* seh [nachträglich eingefügt] \* ist [nachträglich eingefügt, dahinter auscheinend] so [durchstrichen] \* Die ganze Anmerkung ist nachträglich auf dem Rande der H. beigefügt]

35

auf beyde Verbindung gedacht habe; nehmlich auf die Verbindung wo die Poesie die helsende Kunst ist, in der Arie; und auf die Verbindung, wo die Musik die helsende Kunst ist, im Accitative? Es scheinet so. Nur dürste die Frage daben sehn, ob diese vermischte Verbindung, wo um die Neihe die eine Kunst der andern subserviret, in einem und eben demselben Ganzen natürlich seh, und ob die wollüstigere, welches ohnstreitig die ist, wo die Poesie der Musik subserviret, nicht der andern schadet, und unser Ohr zu sehr vergnüget, als daß es das wenigere Vergnügen beh der andern nicht zu matt und schlästig sinden sollte.

Dieses Subserviren unter den beyden Künsten, bestehet darinn, daß die eine vor der andern zum Hauptwerke gemacht wird, nicht aber darinn, daß sich die eine bloß nach der andern richtet, und wenn ihre verschiedne Regeln in Collision kommen, daß die eine der andern so viel nachgiebt als möglich. Denn dieses ist auch in der alten Verbindung geschehen.

15 Aber woher diese verschiedne Regeln, wenn es wahr ist, daß behder Zeichen einer so intimen Verdindung fähig sind? Daher, daß behder Zeichen zwar in der Folge der Zeit wirken, aber daß Maaß der Zeit welches den Zeichen der einen und den Zeichen der andern entspricht, nicht einerleh ist. Die einzeln Töne in der Musik sind keiner Zeichen, 20 sie bedeuten nichts und drucken nichts auß; sondern ihre Zeichen sind die Folgen der Töne, welche Leidenschaft erregen und bedeuten können. Die willkührlichen Zeichen der Worte hingegen bedeuten vor sich selbst etwas, und ein einziger Laut als willkührliches Zeichen kann so viel außdrücken, als die Musik nicht anders als in einer langen Folge von Tönen empfind25 lich machen kann. Hieraus entspringt die Regel, daß die Poesie welche mit Musik verbunden werden soll, nicht von der gedrungenen<sup>2</sup> Art sehn

In der Französischen Oper ist die Poesie weniger die Hulfkunst; und es ist natürlich, daß die Musik derselben so nach nicht so brillant werden können.

In der italiänischen hingegen ist alles der Musik untergeordnet. Dieses 30 sieht man selbst aus der Einrichtung der Dvern des Metastasio; aus der unnöthisgen Hänssing der Personen z. E. in der Zenobia, welche noch weit verwickelter ist, als Credilions; aus der übeln Gewohnheit jede Scene, auch die aller passis onirteste mit einer Arie zu schließen. (Der Sänger will behm Abgehen für seine Cadence geklatscht sehn.)

Man müßte in biefer Absicht bie besten französischen Opern, als Atys, und Armibe gegen bie besten bes Metastasio untersuchen.

<sup>1 [</sup>verbeffert aus | Ten gebrungen [of.]

muß, daß es ben ihr keine Schönheit ist, den besten Gedanken in so wenig als mögliche Worte zu bringen, sondern daß sie vielmehr jedem Gedanken durch die längsten geschmeidigsten Worte so viel Ansdehnung geben muß, als die Musik braucht, etwas ähnliches hervordringen zu können. Man hat den Componisten vorgeworssen, daß ihnen die schlech- bteste Poesie die beste wäre, und sie dadurch lächerlich zu machen geglaubt. Aber sie ist ihnen nicht deswegen die liebste, weil sie schlecht ist, sondern weil die schlechte nicht gedrengt und gepreßt ist. Es4 ist aber darum nicht jede Poesie, welche nicht gedrengt und gepreßt ist, schlecht; sie kann vielmehr sehr gut sehn, ob sie gleich freylich, als bloße Poesie betrachtet, 10 nachdrücklicher und schöner sehn könnte. Allein sie soll auch nicht als bloße Poesie betrachtet werden.

Daß eine Sprache vor der andern zur Musik geschickt seh, ist wohl unstreitig, nur<sup>5</sup> will gern kein Wolf das wenigere auf seine Sprache kom=men laßen. Die Uuschiklichkeit beruht aber nicht bloß in der ranhen und 15 harten Aussprache, sondern auch, zu<sup>6</sup> Folge der gemachten Aumerkung in der Kürze der Wörter, und zwar dieses nicht weil die kurzen Wörter auch meistentheils hart sind und sich schwer unter einander verbinden laßen, sondern auch schwen, weil sie kurz sind, weil sie zu wenig Zeit brauchen, als daß ihnen die Musik mit ihren Zeichen gleichen Schritts 20 solgen könnte.

Völlig kann keine Sprache von der Beschaffenheit senn, daß ihre Zeichen eben so viel Zeit erfoderten, als die Zeichen der Mensich, und ich glaube, dieses ist der natürliche Anlaß gewesen, ganze Passagen auf eine Splbe zu legen.

2. Nach dieser vollkommensten Bereinigung der Poesie und Musik folget die Bereinigung willkührlicher auf einander folgender hörbarer Zeichen, mit willkührlichen<sup>s</sup> auf einander folgenden sichtbarn Zeichen, das ist die Berbindung der Musik mit der Tanzkunst, der Poesie mit der Tanzkunst, und der vereinigten Musik und Poesie mit der Tanzkunst. 30

Unter biesen drey Verbindungen, von welchen allen wir beh den Alten Exempel sinden, ist wiederum die Verbindung der Musik mit der Tanzkunst die volkommuere. Denn<sup>9</sup> obschon hörbare mit sichtbaren Zeichen

25

<sup>1</sup> jeben [anscheinend Hi., verbessert aus] ihm " [verbessert aus] bie " [verbessert aus] nur beszwegen " [vorher] Aber [burchstricken] " [vorher] und [burchstricken] " (verbessert aus] Wir kluckstricken] " Sprache, [verschrieben Hi.] " willkührlich [Hi.] " [verbessert aus] Wir tanzen [?]

Leffing, famtliche Schriften. XIV.

verbunden werden, so fällt doch dafür' hinwiederum der Unterschied des Zeitraumes den diese Zeichen nöthig haben weg, welcher in der Verbindung der Poesie mit der Tanzkunst, oder der vereinigten Poesie und Musik mit der Tanzkunst bleibet.

3. Wie es eine Verbindung willkührlich aufeinanderfolgender höhrbaren Beichen mit natürlich auf einander folgenden höhrbaren Beichen giebt: sollte es nicht auch eine Verdindung willkührlicher auseinandersfolgender sichtbarer Zeichen, mit natürlichen auseinandersolgenden sichtbaren Zeichen geben? Ich glaube dieses war die Pantomine der Alten, wenn wir sie außer ihrer Verbindung mit der Musik betrachten.\* Denn es ist gewiß daß die Pantomine nicht aus bloß natürlichen Bewegungen und Stellungen bestand, sondern, daß sie auch willkührliche zu Hüssenahm, deren Bedeutung von der Convention abhing.

Dieses muß man annehmen um die Bollkommenheit der alten Pan-15 tomine wahrscheinlich zu finden, zu welcher noch ihre Verbindung mit der Poesie vieles beytrug. Dieses war aber eine Verbindung von einer besondern Art, indem nicht Zeichen und Zeichen mit einander verbunden wurden, sondern bloß die Folge der einen nach der Folge der andern eingerichtet, beh der Aussiührung diese letztere aber unterdrückt ward.

II. Dieses waren die vollkommnen Verbindungen, die unvollkommnen sind diejenigen, da willkührliche auseinander solgende Zeichen mit natürlichen neben einander geordneten Zeichen verbunden werden, deren vornehmste die Verbindung der Mahleren mit der Poesie sehn würde. Wegen
des Unterschiedes, daß die Zeichen der einen im Naume und die Zeichen
25 der andern in der Zeit<sup>6</sup> auf einander solgen kan keine vollkommne Verbindung entstehen, worans eine gemeinschaftliche Wirkung entspränge, sondern nur eine Verbindung ben welcher die eine der andern untergeordnet ist.

Erstlich also die Verbindung, wo die Mahleren der Dichtkunst untersoo geordnet ist. Hieher gehört der Gebrauch der Bänkelsänger, den Inhalt ihrer Lieder mahlen zu laßen, und darauf zu weisen.

Die Berbindung, welche Caylus angiebt, ist mehr von der Art, \* Die einfache Kunft, welche sich willführlich auf einander folgender sichtbarer Zeichen bedieut, würde die Sprache der Stummen sehn.

<sup>&#</sup>x27; |verbessert aus] wiederum ' | [verbessert aus] sicht [= sichtbaren] ' | [verbessert aus] willtührlich ' [verbessert aus] willtührlichen ' bestand [nachträglich eingesügt] ' [verbessert aus] im Rau [= Raume]

wie die alte Pantomine mit der Poesie verbunden war. Diese ist die Folge der Zeichen der einen durch die Folge der Zeichen der andern zu bestimmen.

# 28.3

In den Gemählben in der Vaticanischen Handschrift des Virgils, 5 welche Bartoli bereits stechen laßen, und Antonio Ambrogi in s. mehr prächtigen als schönen Ausgabe des Virgils (Roma 1764 in 3 fol.) nach ihm, erscheinet Laokoon gleichfalls mit behden Kindern zugleich umschlungen, zum Beweise, daß man auch damals den Virgil nicht anders verstanden als ich sage.

Lavkoon ist in diesem Gemählbe nackend, bis auf einen kurzen Mantel, welchen der Wind über das Gesichte wehet. Auch die Windungen der Schlangen sind nicht die Virgilischen, sie gehn zwar zwehmal um den Leib, aber kreuzweis, und um den Hals gar nicht.

Auch der P. Catron in s. Virgil hält dafür, daß der Dichter seine 15 Beschreibung nach der Gruppe gemacht habe; die er wie Fontain<sup>5</sup> für ein Werk des Phidias hält. Dieses führt Ambrogi ans ihm an, ohne ihn zu widerlegen. Und Ambrogi lebt doch in Rom.

+

Unter den übrigen Aupfern, welche Ambrogi seiner Ausgabe beh- 20 gefüget, sind auch einige von sogenannten alten Gemählden aus dem Kircherschen Musäo, deren eins (Tom. III. p. 23) die Juno vorstellet, wie sie die Alekto aus der Hölle ruft. Juno sitzet auf einer Wolke an dem Eingange einer Höhle, und vor ihr stehen zweh Figuren, die eckel und abscheulich sehn. Ich halte dieses Gemählde nicht für alt.

<sup>1 [</sup>verbeffert aus] welche Volge ber [nachträglich eingefügt]

<sup>\* [</sup>Mr. XXVI ber Hanbschriften, ein großes, nur auf einer Seite halbbrüchig mit slüchtigen Zügen beschriebenes Quartblatt, über bas eine spätere hand die Bemerkung "F. Ad V. S. 58. 59" geseth hat; zuerst bei hempel S. 286—287 als Nr. 8 a gedruck. Die Anfzeichnungen beziehen sich auf den zweiten und deitten Band von Ambrogis Ausgabe des Virgit, die 1764 und 1705 zu Kom erschienen. Und zwar ist die Widmung des zweiten Bandes vom 14. April 1764, die des dritten vom 20. Dezember 1765 datiert. Das ganze Werk kann also frühestens im Frühling 1766 in Berlin gewesen sein, und bis es in Lessings Hand also frühestens im Frühling 1766 und berlin gewesen sein, und bis es in Lessings Hand kann, mögen keicht noch einige Monate vergangen sein. So wird unser Natt wohl nicht vor dem Sommer 1766 entstanden sein. Der in der Handliststensammlung damit zus immengestellte weitere Bogen ist schon unter Nr. 16 mitgeteilt.]

4 [dahinter] ische Kutt wecksteren ist sein der Kr. 16 mitgeteilt.]

# 29.1

#### Lavevon.2

Nach dem Petit müßte nothwendig das Aunstwerk später seyn als die Beschreibung des Virgils: denn er will, daß die ganze Episode des Laotoon eine Ersindung des Virgils sey. (Lib. IV. Miscell. Obs. cap. XIII.) Tametsi Servius re vera hoc Laocoonti accidisse ex Euphorione resert: quod piaculum contraxisset, coeundo cum uxore ante simulacrum numinis, verisimilius tamen est, a Marone hoc totum suisse inventum, ac pro machina inductum, qua dignum vindice nodum explicaret, quomodo videlicet ausi sint Trojani tam enormem et concavam simulacri compagem transferre in urbem etc. Allein diese Meinung des Petit ist seicht zu widersegen; indem der Spuren der nehmsichen Geschichte des Laotoon ben früheren, und zwar griechischen Seribenten, eben so viele als klare und deutliche sind.

Laokoon, siehe vorhergehende Seite.3 Einzelne Gedanken zur Fortschung meines Werks.

Ich behaupte, daß nur das die Bestimmung einer Kunst senn kann, wozu sie einzig und allein geschickt ist, und nicht das, was andere Künste eben so gut, wo nicht beser seisten können, als sie. Ich sinde ben dem 20 Plutarch ein Gleichniß, das dieses sehr wohl erläutert. Wer, sagt er (de Audit. p. 43. edit. Xyl.), mit dem Schlüßel Holz spellen und mit der Art die Thüren öfnen will, verdierbt nicht so wohl beide Werkzeuge, als daß er sich selbst des Nutens beider Werkzeuge beraubt.

# 30.4

Preface.

Celui, qui compara le premier la Pcinture et la Poesie, etoit

15

25

¹ [Die beiben Abschnitte von Ar. 29 besinden sich nicht unter den eigenklichen Laokoonhandschriften sondern stammen aus dem Kollektaneenhest (jett in der Breslauer Stadkbibliothet). Da Lessing sich diese Heft erst im Spätsommer 1768 anlegte, können auch unfre beiden den "Laokoon" betressen Ginträge nicht früher gemacht sein. Doch werden sie auch nicht viel später und jedenfalls noch in die Handurger Zeit, asso spätselsen wich in den Winter 1769/70 sallen. Gedruckt erschienen sie zuerst in umgekehrter Reichensolge 1788, S. 370–371; bei Hempel (316–317) sind sie als Ar. 22 gezählt.]

² [Dazu bemerkte Karl Lessing: (M. A. p. 370)]

² [Dazu bemerkte Karl Lessing: (M. A. p. 370)]

<sup>&#</sup>x27; [Rr. XV ber hanbichriften, ein Bogen in 4°, von beffen 8 Seiten nicht gang 7 halbbruchig mit

un homme sensible qui s'appercevoit¹ que les deux arts faisoient sur lui des impressions semblables. Tout les deux, se disoit-il, nous representent des choses absentes comme presentes, l'apparence comme realité; tout les deux font illusion, et cette illusion plait. (nous fait plaisir)

Un second tacha de penetrer dans l'interieur de ce plaisir, et fit la decouverte, (remarqua, decouvrit,)<sup>2</sup> qu'il decouloit<sup>3</sup> dans l'un et dans l'autre de la meme source. La beauté, l'idée de la quelle s'abstrait (nous vient)<sup>2</sup> originerement d'objets corporels, a des regles universelles, qui se laissent appliquer à plusieurs autres 10 choses; à des actions, à des pensées, aussi bien qu'à des formes.

Un troisieme, faisant attention au prix et à l'emploi different de ces regles generales, remarqua, que les unes dominoient le plus dans la Peinture, et les autres dans la Poesie; par consequent qu'à l'egard de celles-la la Peinture scauroit fournir des 15 explications et des exemples à la Poesie, comme à l'egard de celles-ci la Poesie à la Peinture.

Le premier c'etoit l'Amateur; le second le Philosophe; le troisieme le Critique.

Les deux premiers ne pouvoient pas aisement faire un mau- 20 vais usage, ni de leurs sensations ni de leur conclusions. Mais quant aux observations du Critique, le principal consiste dans la justesse de l'application sur tel ou tel cas particulier: et comme de tout tems le nombre des Critiques ingenieux a surpassé de beaucoup celui des judicieux, ce seroit un vrai miracle, si cette 25

fauberen und meift beutlichen gugen beschrieben find, reich an Korrekturen, bie gum Teil kaum leferlid find. Bon frember Sand ift barüber bemerkt: "G. Fraug. Ueberf. bes Laocoon." Gebrudt wurde ber Bogen zuerft 1839 in Lachmanns Ausgabe, S. 167-169; bei hempel (S. 325-327) ift er als Rr. 30 gegahlt. Nach ben letten Caten ber frangofifchen Borrebe gu ichliegen, murbe biefe übertragung erft einige Jahre nach bem Erscheinen bes beutschen "Laofovn" versucht, also vielleicht 1770, wie Erich Schmibt (Leffing, Bb. II, S. 56) annimmt, wohl weil Leffing am 5. Januar 1770 feinem Berleger Chrn. Frb. Bog bie Absicht mitteilt, in Wolfenbuttel fogleich wieber ernftlich an ben "Laotoon" ju geben. Schmidts weitere Bermntung, bag bie frangofifche überfetung vielleicht auf einen alteren Plan etwa aus dem Commer 1766 gurudgebe und wohl nur ein bamals gurud= gelegtes Blatt mit fleinen Unberungen fei, ift gwar febr ansprechend, lagt fich aber minbeftens durch bie außere Form ber Sanbichrift nicht befraftigen.] 1 [verbeffert aus] Celui, qui le premier comparait [verbeffert in compara le premier, bann auch biefes burchstrichen] ensemble la Peinture et la Poesie entre elles, [bie zwei letten Worte nachträglich eingefügt] etoit un homme d'un tact subtile, qui sentit 8 [Die 3mei hier eingeklammerten Borte find in ber Sf. ohne Mammern nber bas Borausgebenbe geschrieben] \* [verbessert aus] couloit \* [verbessert aus] pourroit [?] 5 [auscheinend verbeffert aus] me [= mesus?]

application s'etoit<sup>1</sup> tousjours faite avec toute la precaution exquise pour tenir la balance juste entre les deux arts.

Si Apelle<sup>2</sup> et Protogene<sup>3</sup> ont<sup>4</sup> confirmé et eclairci<sup>5</sup> dans leurs ecrits maintenant perdus sur la peinture, les regles de cet art 5 par les regles de la Poesie deja etablies, on peut etre sur, qu'ils l'auront fait<sup>6</sup> avec toute la moderation et toute la precision, avec laquelle nous voyons encore aujourd'hui, qu'Aristote, Cicero, Horace, Quintilien cherchent à appliquer<sup>7</sup> dans<sup>8</sup> leurs ouvrages les principes et les experiences de la Peinture sur l'Eloquence et la 10 Poesie. Car ne<sup>9</sup> faire jamais ni trop, ni trop peu, voila le privilege des Anciens.

Mais nous autres modernes nous sommes 10 flatté, de les devancer 11 de bien loin en changeant 12 leurs petites allées en des grands chemins: dussent meme les grands chemins par la, malgré 15 leur avantage d'etre plus courts et plus surs, devenir des sentiers tout aussi 13 peu battus que ceux qui 14 menent 15 par les deserts.

Apparement que l'Antithese brilliante de Simonide, que la Peinture ne soit 16 qu'une Poesie 17 muette, et la Poesie une Peinture parlante, ne se trouva point dans un ouvrage dogmatique. 20 C'etoit un trait d'esprit, come ce Poete 18 en avoit d'autres, qui en partie sont d'une verité si frappante, qu'on ne prend pas garde à ce que le reste en 19 a de vague 20 et de faux.

Les Anciens pourtant ne s'y abusèrent point.<sup>21</sup> Car admettant pleinement<sup>22</sup> la sentence de Simonide quant à l'impression 25 des deux arts, ils n'oublierent point de nous bien imprimer dans l'esprit, que malgré la parfaite resemblence de cette impression, ils differoient encore beaucoup tant à l'egard des objets qu'à l'egard de la maniere de leur imitation. (ὑλη και τροποις μιμησεως)

Ce ne sont que les Critiques<sup>23</sup> modernes, qui, tout comme si 30 une telle<sup>24</sup> difference etoit absolument imaginaire, ou n'importoit

lerbessert aus s'avoit lerbessert aus En cas qu'Apello lerbessert aus Protogenes [vorser] dans [burchstricken] laus einem unsesetschen Wort verbessert] lerbessert aus que cela aura [?] été fait cherchent à appliquer [verbessert aus appliquent persessert aus appliquent lerbessert aus appliquent lerbessert aus appliquent lerbessert aus appliquent lerbessert aus avons leverbessert aus avons

point du tout, ont conclû de ce que la Poesie et la Peinture se resemblent en partie, des choses bien cruës. Tantot ils releguent la Poesie dans les bornes estroits de la Peinture, tantot ils donnent à remplir à la Peinture toute la vaste sphere de la Poesie: tout ce qui n'est pas defendu à l'une, doit aussi etre permis à 5 l'autre: 1 tout ce qui plait ou deplait dans l'une, doit de necessité aussi plaire ou deplaire dans l'autre: et pleins de cette idée ils prononcent avec le ton le plus imposant les jugements les plus superficiels, 8 lorsqu'en remarquant, 4 dans les ouvrages du Poete et du Peintre sur le meme sujet, de ces points, ou l'un s'est 10 eloigné de l'autre, ils en font un crime ou à 5 l'un ou à l'autre, selon que leur gout les porte le plus 6 ou vers la poesie ou vers la peinture.

Cette fausse critique a garés en partie les Virtuosos meme. Elle a fait naitre dans la Poesie la rage de vouloir 15 peindre tout, et dans la Peinture celle des allegories; le 10 tout dans la pleine et pure intention, de faire de l'une un tableau parlant, sans 11 savoir proprement ce qu'elle peut et doit peindre, et de l'autre un Poeme muët, sans avoir consideré, jusqu'à quel point elle peut exprimer des idée generales sans s'egarer de leur de-20 stination et degenerer en une espece d'ecriture de simple convention.

D'aller à l'encontre de ce gout manqué, <sup>12</sup> de combattre les jugements <sup>13</sup> trop peu approfondis des Critiques, <sup>14</sup> c'est la le dessein principale des discours suivants.

Ils ne<sup>15</sup> se sont formés qu'<sup>15</sup>occasionellement, et plus selon la suite de ma lecture, que selon le<sup>16</sup> developpement methodique de principes generaux. Ce sont donc plutot des materiaux sans ordre pour en faire un livre, qu'un livre.

Il y a quelques années que j'en ai donné le commencement 30

en Alemand. Je vais le rediger¹ de nouveau et d'en donner la suite en Francois, cette langue m'etant dans ces matieres² tout au moins aussi familiere que l'autre. La langue allemande, quoique elle ne lui cede en rien³ etant manié comme il faut, est pour-5 tant encore à former, à creer meme, pour plusieurs genres de composition, dont celui-ci n'est pas le moindre. Mais à quoi bon se donner cette peine, au risque meme de n'y reussir pas⁴ au gout de ses compatriots? Voila la langue francoise deja toute creée, 5 toute formée: risquons donc le paquet. Et qu'y a-t-il à risquer? 10 Tout delicats que les Francois sont sur le chapitre de leur langue: je les connois d'assez bonne composition à l'egard d'un etranger, qui n'y pretend à rien, qu'à etre clair et precis.

¹ [verbessert aus] digerer \* matieries [verschrieben H.]. ¹ [bahinter] autre des bonnes mains [burchstrichen] ⁴ pas [nachträglich eingesügt] ˚ crée, [H.].









PT 2396 A1 1886 Bd.14 Lessing, Gotthold Ephraim Sämtliche Schriften 3... Aufl.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

